

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





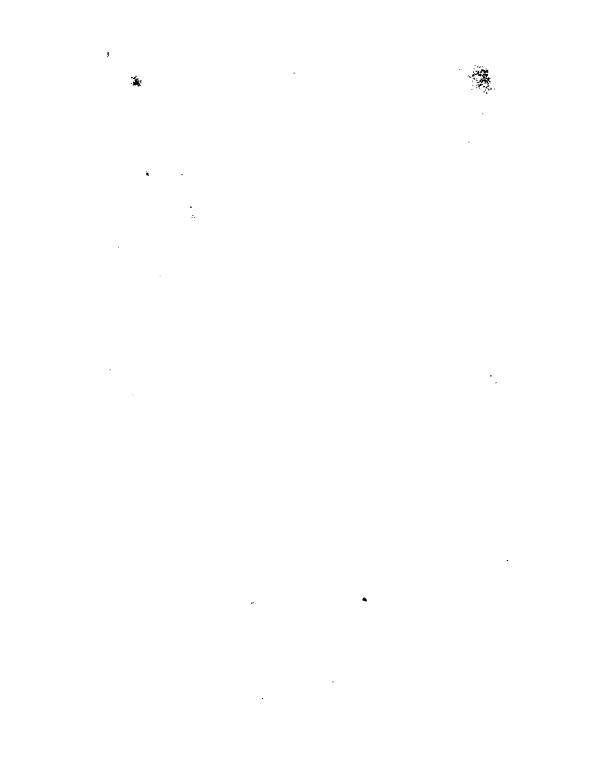

### Johann Joseph von Görres

# Gesammelte Schriften.

Herausgegeben

von

Marie Gorres.

Erfte Abtheilung.

politische Schriften.

Sechster Band.

(Eigenthum ber Familie.)

München.

In Commission ber literarisch artistischen Anftalt. 1860.

838 G59 V.6

| siis T. |    |         |       |     |      |     |         |    |    |      |
|---------|----|---------|-------|-----|------|-----|---------|----|----|------|
| Si d    |    | 34 42   | · • 1 | \$1 | :    | : . | 4       |    |    | :    |
|         |    | •       |       |     |      | ٠   | -       |    | ٠. |      |
|         |    |         |       |     | . ;* |     | 11/2    | •• |    | , -: |
| :       | .* |         |       |     |      |     | •       |    | •  | ٤    |
|         |    | * - : : |       | ٠.  | •. • | ٠٠. | 6.1.    | •  | •  |      |
|         |    |         |       |     |      |     | and the |    |    |      |
|         |    |         |       |     |      |     |         |    |    |      |

## Inhalt.

| wv    | Auffage (Fortfehung):                                         | Seite |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------|
| A. V. |                                                               |       |
|       | Bier Senbschreiben an hrn. Culmann, Secretar ber Stanbe-      |       |
|       | versammlung. (München 1831.)                                  |       |
|       | L Ueber die Congregation in Bayern                            | 3     |
|       | II. Ueber ben Fortgang ber gegen bie Congregation ein-        |       |
|       | geleiteten Untersuchung                                       | 14    |
|       | III. Ueber bie endliche Entbedung ber Camarilla und ber       |       |
|       | Congregation und ihre ichließliche Inhaftirung .              | 25    |
|       | IV. Wie ber Abgeordnete Culmann auf bas vierte Senbs          |       |
|       | fdreiben endlich gur Antwort fich entichloffen und ben        |       |
|       | vertappten Berfaffer besfelben abgefertigt                    | 49    |
|       | Erfter Senbbrief an ben Abgeordneten Frhrn. v. Rottenhan,     |       |
|       | über Geift und Inhalt ber baperifchen Berfaffung              | 61    |
|       |                                                               |       |
|       | Ministerium, Staatszeitung, rechte und unrechte Mitte         | 87    |
|       | Rurze Weltdronit                                              | 129   |
|       | Reujahrspredigt bes verneinenben Geiftes bei ber 5559. Jubel- |       |
|       | feier bes Sunbenfalles                                        | 141   |
|       | Malbergische Gloffen zum Beltlauf (1840)                      | 165   |
|       | Konig Friedrich Bilbelm III. und fein Rachfolger (1840) .     | 190   |
|       | Rirche und Staat, nach ber nemeften Schrift bes Erzbischofs   |       |
|       | son Coln, Clemens August Frorn. Drofte ju Bifchering .        | 209   |

|                                                           |    | Seite       |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|
| Der Gustav-Abolphs-Berein und die Frische Sache (1844)    | •  | 233         |
| Die Moral aus ben Borgangen in ber Schweiz (1845)         |    | 257         |
| Der Leipziger Handel (1845)                               |    | 277         |
| Mane, Thecel, Phares (1846)                               |    | 299         |
| Ministerium, Reicherath, rechte und unrechte Mitte (1846) |    | 317         |
| Beitgeschichtliche Gloffen (1847)                         |    | 50 <b>3</b> |
| Die Aspecten an der Beitenwende. Bum neuen Jahre 184      | 18 | 511         |

### 建工业总额管

A THE CONTROL OF THE STATE OF T

Aufsäte.

1

• 

1 •. **(** 

## Vier Sendschreiben an gerrn Culmann, Secretär der Ständeversammlung.

(Munchen 1831.)

I.

### Aeber die Congregation in Bayern.

Sie haben, mein sehr ehrenwerther Herr, in Ihrer Eigenschaft als Mitglied ber Ständeversammlung in ber achtzehnten Situng ber Kammer einen Bortrag über die Congregation in Bayern gemacht, ber mich bestimmt, über den Gegenstand besselben öffentlich einige Worte mit Ihnen zu wechseln. Damit aber die Leute auswärts, zu beren Ohr diese Worte gelangen sollen, einigermaßen wissen, wovon die Nede ist, habe ich diesen Ihren Bortrag, wie ihn das Inland am folgenden Tage mitsgetheilt, unserem Zweigespräche voransenden wollen.

Er hat aber also gelautet:

### Sohe Rammer ber Abgeordneten!

"Seit zwei Jahren verbreitete fich in Bayern eine geheime Gefellschaft, welche fich felbst ben Namen Congregation gibt, und beren Zweck ist unter bem Scheine ber Religion alles Gute rückgängig zu machen. Bon ihr stammt bie Ginsleitung zu bem unglücklichen Concordate und beffen vielen Volgen; zu bem zeitwidrigen Geiste, burch welchen manche Behörde seit einigen Jahren in ber Weltgeschichte sich selbst beschimpfte; zu ber Verbreitung mystischer Schriften, burch

er fal gezwungen Abeunagen ver Bergineer der Kebeneur: di ver Kahatpinus: aver werde gan Fruisdiant vereiff ver Hill gebreit hat gebreiter hat ge von Kulf glangent bestehere Genegeryntwerker von Kunsunge, verer Seilen werd 100 Genegebrurg inder zu besetzen ganesen wernen.

Le: Beimersoner der Comargonteur mar kantilinn: in: Daupthe if Beimeher unt Begeneinerg, tire Docterramere fun Mageburg unt Mirgiourg, Ratholfter Beitliche mit Meitiale, ihr Miglieber fint Invertianter mit Ihicocoper., Historopher, Bergu, Weichreinsfurffer, Shenboger mit finrifeer. Mis die die echer Drief fint die Verlamminiger Jedermann: betunnt athe und een Motigetbesprier. Die Congregation Lin gleicher Gitelen und unigfte Verbindung mit der Gefellfairle for Lujologie, and the file sole Anticling and Diction-Leagung angerchanter Connectourer were wirkfamer geweier, the transfer die Magningen und Freimaurer in Bagem fein konnach. But this if mide allow madeshedig and the Beitgenicklen, fondern und auf die fpischen Rachkommen. Da pfle geleine, ten Etantomed mehr hindernde als ferbernde Multiflidiation in Manern nerhoten find, fo wird bas gehor= fumfle Weind, um gefälligfte Einleitung burch bas Dinifterium des Superp gestellt, tag bie fernere Birffamteit ber Congreunling in Bowern gelähmt werbe."

timm popum burch die Fanfaren der blasenden Trompeter, die ullichtlich jur Anklündigung der Erhibitionen jehiger Runftsetliert finech die Stenfen ziehen, aufmerklam auf diesen bevorstehenden Umeteng gemacht, dachte ich, es werde diesmal recht erhähliche Sprünge sehen, und habe beiber ercht aufgeschnut, als die Worstellung angegangen. Aber pu unt habe nicht, als was ich schon oft gesehen, alte Runfte, auch ich sich fichon oft gesehen, alte Runfte, auch ich find.

Sag an mein Rößlein, tennst bu bie baperische Congrega= tion? Das Rößlein scharrt bejahend mit dem rechten Ruße. Wo ift fie bann, mein fcmudes Thierlein, ift fie vielleicht in Dunchen? Das Thierlein scharrt wieber bejahend. In Regensburg? Abermale Bejabung. Bie viele Tochter, gute Lulu, schone Schede, hat benn bie alte Dame? Lulu scharrt zweimal mit ber hufe. Wie viele Jahre hat die Donna? Das Thier scharrt awangig. Rennst bu benn auch bie, welche zu ihr gehören? Rößlein nickt luftig wie mein Cacabu befräftigend mit bem Ropfe. Zeig an bu fluges Gaulden, welche von diesen herren und Damen in ber Congregation Jesuttenhechte effen? Baulchen geht im Rreise herum und fchnuffelt Den und Jenen an. Rannft bu mir auch die geheimen Obern nennen? Da nimm die Buchftaben und fet mir fle gusammen. Das Pferdchen trägt bie Lettern zueinander, und fest allerlei Ramen, unter benen ich auch ohne sonderliche Verwunderung ben meinen lefe.

Ich sage ohne Berwunderung, benn es ist nicht das erstemal, daß ich unvernünftige Thiere vernünftiger als die Menschen, ihre Eigener, sinde. Ihr kluges Rößlein, mein sehr ehrenwerther Herr, hat es Ihnen an den Augen abgesehen, und mit seinen gespisten Ohren ihren wenigen Worten von den Geschichtsforschern, die ebenfalls der Congregation angehörten, und von den glänzend besoldeten Congregationisten vom Ausland her, deren Stellen durch 1000 vom Inland, jeden zu einem tausendsten Theil also zu zwei Florin rheinisch angeschlagen, bester zu besehen gewesen wären, abgehorcht. Die sehr verständige Creatur hat daher recht gehört und gesehen, ich gehöre wirklich der Congregation an, und das Thier hat verdient, daß Sie es an diesem seinem Ehrentage mit vergoldetem Hafer füttern.

Und weil bem also ift, und ich mithin guten Bescheib wiffen muß um diese Congregation, die Sie angeklagt, so muß ich Ihnen, mein sehr beredter herr, auch schon Rede über die Sache stehen, offen freilich, während sie verblümt mich zum Reben herausgefordert. Besser als die Regierung, die nicht in allen ihren Gliedern mit diesen Angelegenheiten sich bemengt, und daher Ihnen nicht so leicht die verlangte Genüge zu leisten im Stande ist, kann ich auf jeden Fall Ihnen Auskunft geben, und ich lasse um so lieber mich dazu gebrauchen, da Sie, wie sich in der folgenden Sitzung ausgewiesen, noch zur Zeit der Belehrung empfänglich scheinen, was keineswegs bei den meisten Ihrer Sinnesverwandten gilt.

Ich sage Ihnen also, Berehrtester, zuvörderst, laffen Sie in teiner Beife von ben Ministern fich bereden, es gebe teine Congregation in Bayern, und es fen alles blauer Dunft, was Sie barüber vorgebracht. Als ber Minister bes Innern Ihnen gefagt, er habe in fo vielen Jahren nichts von ihr verspurt. fie fei auch nicht wohl möglich in biefem Lande; als auf die Be= mertung einer Ihrer Collegen, fie babe in ber Sendlingerftrage fich hauslich niedergelaffen, ber Burgermeister von Munchen fie fpottisch ins Taubstummen=Institut verwiesen; als ber Burger= meifter von Augeburg fie ebenfalls verläugnet, ba haben Sie biefen Betheuerungen allzu leichtgläubig fich hingegeben, mas allerbings ber Aufrichtigfeit Ihres Bergens Chre macht, aber Ihre Ginficht ftart in Schatten ftellt. Ihre Freunde am Rheine werben beswegen mit vollem Rechte Sie großer Schmachheit geiben, daß Sie fich alfo leicht beruden laffen, und nicht lieber andere Ihrer Collegen zum Dufter fich genommen, die, wenn bie Evidenz ihnen auf der Strafe begegnet, ihr von weitem gurufen, gebe mir aus bem Wege Grobiane! Wenn aber bie Absurbitat fich ihnen entgegenstellt, mit einem feden, rafchen Sprunge burch fie hindurchspringen, und fich gang froblich und rieden Lande jenseits nieberseten. Denn was fie einmal haben fie gesagt, und es bleibt babei, was auch

3ch nun wiederhole Ihnen zum andernmale, und Gie tonnen es biesen Ihren glaubenöftarken Collegen wiedersagen: weit gefehlt, daß keine Congregation in Bapern besteht, haben Sie vielmehr all ihre Macht und ihren Umfang nicht geahnt, und bie Größe daber ber Gefahr auch von ferne nicht ermeffen. Sie fagen, feit zwei Sahrzehnten habe bas Unheil in Bauern fich zu verbreiten angefangen. D Mermfter, wie schrecklich hat man Ihnen mitgesvielt, in wie boslicher Beise ihren guten Glauben frech migbraucht! Anderthalbtaufend Jahre find's wenigstens, feit die Influenza im Lande fich gezeigt; früher bienten bie Bayern nach der Beise ihrer Bater dem Allvater in den Bal= bern, ba kamen besolbete Congregationisten vom Auslande, Baga= bunben, beren 3med gewesen, unter bem Scheine ber Religion alles Bute rudgangig zu machen; bie haben bie Unftedung querft verbreitet, und den bagerischen Leuten die verkehrten Bebanken beigebracht, und seither hat das dumme Bolk, mas man auch thun mochte, nicht bavon abgelaffen.

Sie sagen, auch in Landshut sei die Congregation geboren, in München und Regensburg halte sie sich auf, in Augsburg und Würzburg sei sie auch gewesen. O liebster Freund, wie reichen Sie damit doch so gar nicht zum Ziele hin! Ich sage Ihnen, es ist kein Winkel in Bahern, wo sie nicht hingebrungen; von den höchsten Alpenthälern bis zum Donaumoos hinab, an der Jar, am Jan, am Lech, am Main, am Rhein, auf der Hardt, im Spessart, im Böhmerwald, überall sitt alles dick voll von dem Ungezieser. Ja, Gott, wo wollten Sie doch mit den paar armseligen Städten hin! Ich rechne an die dritthalb Milslionen, die in den gottlosen Bund sich eingeschrieben, und trot aller Gegenvorstellungen hartnäckig darin verharren. Und wo Bayern aufhört, hat der Unfug noch keineswegs ein Ende, er geht von Berg zu Berg, von Strom zu Strom, und grafstrt so durch die Hälfte von Europa.

Sie wundern fich und flagnen über die verftecte Berrucht= heit ber menschlichen Ratur, und verlangen von mir Specialia. Wohl, Ihnen foll geschehen, wie Sie begehrt, so merken Sie benn auf meine Rebe. Seit bie Apostolischen ben Bayern ihren Aberglauben beigebracht, haben bie unglücklichen Berführten in bie verbächtige Gesellschaft fich zusammengethan. Wird ein neu Antommender in bieselbe aufgenommen, an ihm wird bann mit Salz und Waffer eine Ginweihung vorgenommen, und wie fie ben Abscheibenden die Seelen auszusegnen pflegen, so wird ben Eintretenden ber Satanas auserorcifirt, was jedoch, wie Sie felber wiffen, bem armen Berfolgten, Landflüchtigen wenig schabet, ba er gemeiniglich nach furzer Zeit mit fieben anberen seiner Gefährten wieberkehrt. Kur ihre Versammlungen baben fie nun überall große Saufer fich gebaut; Sie, mein fehr ehren= werther herr, haben ohne Zweifel bergleichen oft gesehen. Sie haben es nur nicht gewußt, und find achtlos baran vorbeige= gangen; batten Sie nur ein einzigesmal einen Blick binein= geworfen, bas verbächtige Awielicht von ben trüben Kenstern, und bie bumpfe Luft, bie batten Sie gleich auf die Spur ge= führt, welcher Art die Dinge seien, die bort im Kinftern vorge= nommen werben. Es find allerlen mpftische Gebrauche, bie fie ba verüben! Man breht fich bin, man breht fich ber, fingt und murmelt Spruche; macht allerlei Dampf und Rauch, brennt ber Sonne zum Spotte Rerzen am hellen Tage, furz macht Alles, wie es schon Plinius dem Raiser Trajanus beschrieben. baben bann in ihrer Superstition Leute über fich gesett, beren Leitung fie fich blindlings übergeben. Die geben in schwarzen Röcken, haben weber Frauen noch Rinder, und sterben boch niemals aus. Denen sagen nun die einfältigen Leute alle ihre Beimlichkeit, laffen fich von ihnen benebiciren, troften und, wie fie's nennen, auferbauen, und find ihnen blind ergeben. Um bas nun beffer auszurichten, haben bie Leiter ihre Beerbe wieber abgetheilt: ba gibt's lateinische und beutsche Congregationen in ber einen Großen, wie benn die in Landshut ihr Jubiläum zu feiern eben im Begriffe steht. Und es sind nun, wie Sie richtig sagen, Ratholiken, Geistliche und Weltliche, Philologen, Aerzte, Geschichtsschreiber, Theologen und Juristen als Mitglieder in die noble Gesellschaft aufgenommen, am meisten jedoch Bürger und Bauern als das hartnäckigste Volk zur jehigen Zeit.

Das ist der mabre Sachbestand in dieser Krage, und ich weiß Bescheid, benn ich bin wie Ihr Rößlein recht gerebet, auch in biefe Conciliabula hineingerathen, und habe ihren Beift ftubirt. Und nun urtheilen Sie Scharffichtigster! mit welcher Ueber= raschung ich Ihrem Bortrage zugehorcht, und wie ich aufgeschaut, wenn ich mich immer aufe Reue habe überzeugen muffen, wie Ihr Scharffinn allzeit bicht neben bas Biel getroffen, gleich Ginem, ber gerade bie nächsten Rahlen nach benen, die in ber Lotterie wirflich berausgekommen, zuvor besett, und nun freilich nichts gewinnt, aber doch beinahe gewonnen batte. Wenn Sie g. B. fagen: von ber Congregation ftamme die Ginleitung zu bem ungludlichen Concordate und beffen vielen Folgen ber, fo war ich erstaunt, wie nabe ber Schuß beim Schwarzen eingeschlagen; benn ber Bapft ift, wie Sie nun wiffen werben, ebenfalls in ber Congregation, und ba begreifen Sie nun leicht bas gange abgefartete Spiel. Wenn fie gesagt, von ihr tomme ber geit= wibrige Beift, burd welchen manche Beborbe feit einigen Sahren in ber Weltgeschichte fich felbst beschimpft, so habe ich recht wohl verstanden, bag Sie bamit glimpflich auf einen Minister bingebeutet, beffen Rapitallaster es ja gewesen, bag er in bie Congregation übergegangen; auch fonnte ber geschoffene Pfeil noch höher fliegen, benn Sie icheuen Riemand. Unter ber Ber= breitung muftischer Schriften, burch die fast gezwungene Theil= nahme ber Mitalieber aller Behörben, verfteben Sie ficher bie Bibel und allenfalls bas himmlische Balmgartlein von Racateni, bas ja jeber baherische Beamte in ber Tasche mit sich zu führen gehalten ist. Bei Gelegenheit ber Schulplane ber Congregation, über welche ganz Teutschland allbereits ben Stab gebrochen, habe ich besonders große Augen gemacht, sie haben mich an das Berslein erinnert:

"Es war einmal ein Loch, Und in bem Loch war noch ein Loch Und dieses Loch war größer noch Als obbesagtes Schießloch."

Sie nun haben, was seither auf allen Schiefpläten unerhört gewesen, recht mitten ins zweite Loch ein brittes hineingeschoffen, und hängen baher billig die ganze Scheibe mit den drei Löchern an Ihrem Hause in der Heimath auf. Daß übrigens die Congregation mit der Gesellschaft der "Lojoliten" gleiches Streben und innigste Verbindung hat, das hat mich gar nicht befremdet, denn gleich und gleich gesellt sich gern. Aber daß die vielen ungeseigneten Staatsdiener in Bahern von den Jesuiten und nicht von den Iluminaten und Freimaurern herkommen, das hat mich boch etwas stutig gemacht, ich meinte bisweilen das Gegentheil, aber man lernt eben immer zu, und niemand, der in so guter Schule wechselseitigen Unterrichts ist, wie Sie und ich, kann wissen, wie weit er es in der Wissenschaft noch bringen wird.

Wie ich nun über alle diese Dinge so freundschaftlich mit Ihnen die Rede wechselte, lese ich im Berichte über die zwanzigste öffentliche Situng, der Abgeordnete Graf von Seinsheim habe der Kammer angekündigt, wie auf Ihren Antrag die Berfügung zur Einleitung der Untersuchung über die Congregation von der Kreisregierung dahier bereits expedirt worden, wie aber schwerlich etwas anderes als Hirngespinnste herauskommen würsen. Ach Schätbarster! was haben Sie doch Alles angerichtet, und wo soll das zulett hinaus? Man sagt zwar im gemeinen Sprichwort: ein Narr macht hundert andere, und hört das nun

so ganz gleichgültig an, als ob vom Ebenbilde Gottes gar nicht die Rede sei, und doch ist's unmenschlich. Sprengen Sie da die verehrliche Areisregierung in die Welt hinaus, daß sie umzgeht bei den Leuten, bescheiden anklopst, und wird ihr aufgethan, nachfragt mit dem Bräutigam im hohen Liede: Habt ihr meine Braut die Congregation nimmer gesehen? "Num quem diligit anima mea, vidistis?" Ach nein, ach nein! erwiedern die Leute, sich die Augen reibend, wir kennen die Person nicht, wissen auch nicht, wo sie sich aufhält. Da werden die Fragenden dann wieser traurig von dannen ziehen, und seufzend sagen: "Adjuro vos, siliae Jerusalem, si inveneritis dilectam meam, ut nuntietis eae, quia amore langueo." Es kann nicht anders sein, es geht wie im alten Liede:

Jäkle will Birnen schütteln, Die Birnen, die wollen nicht fallen.

Da schickt Jäfle ben Hund hinaus, bem schickt er ben Prügel nach, bem bas Feuer, bem bas Wasser zum Löschen: am Ende nimmt der Tod Alles mit sich dahin. Eröffnen Sie die Protokolle, dann wird das Inland sagen, der Cosmopolit habe es gesagt, der wird auf die freie Presse sich berusen, der aufs Inland, und so wird's die Geschichte vom grünen Esel werden; die Esser sind da, Lössel auch, am Appetit sehlts nicht; aber der Weckbrei ist ins Feuer gelaufen. Und am Ende was ist da zu machen, wenn der Bock selber im Garten steht.

Das hatte nun nicht viel zu bedeuten, benn bas Papier wird boch einmal beschrieben; aber nun sehen Sie die bösen Folgen, die der neuliche rothe Nordschein vorbedeutet. Wie ich vernehme, will das Ministerium als Gegenstück zum Antrage bes Abgeordneten Dutlinger in der badischen Standeversammlung den Gesetvorschlag in die Rammer bringen, es sollten alle Sptophanten, Verleumder, falschen Ankläger in der Rammer, sobald die Falscheit ihrer Angaben auf gerichtlichem Wege ermittelt

fei, alle unnachfichtig burch ben Strick vom Leben zum Tobe Zwar bin ich von ber Menschenfreundlichkeit gebracht werben. bes Ministeriums überzeugt, es werbe seinen Bortrag, eben wie iener Abgeordnete ebenfalls mit ben iconen Borten: Rie moge unser Ange ben Tag seben, an dem dieg unser Gefet bermal= einft seine Anwendung findet! schließen. Aber was kann bas belfen; ift ein foldes Blutgeset einmal vorbanden, bann fragt's nach nichts, und geht seinen Bang wie ein Schwert, bas fich felber schwingt, und ba konnten, mein febr ehrenwerther Berr, nicht bloß Ihr Rößlein, sonbern am Enbe gar Sie felbft mit ibm in Schaben und Lebensgefahr gerathen. Richt zwar mit mir, benn ich habe bem Rößlein Recht gegeben und meine Schande eingestanden, und überhaupt habe ich die Manier, wenn Jemand ein boses Maul gegen mich gehabt, ihn wieder meinerfeite, verfteben Sie burd Beftreichen, gelind ju maulichelliren, was bann unfehlbar wie eine magnetische Manipulation zu wir= ten pflegt, in Gefolge welcher ber Batient hellsehend wird, nun einfieht, wie die Sache fich verhalt, und fortan höflich und orbentlich rebet. Das fann aber nun feine Anwendung auf uns beibe finden, benn ich bin, wie fcon gefagt, eingeständig: aber Andere könnten die Sache krummer nehmen, und bann gab's Berbrießlichkeiten.

Also glaube ich, mein werthgeschätter Freund und Landsmann, Sie thäten am Besten, um dem allem zu begegnen, Sie folgten meinem wohlgemeinten Rathe, der dahin geht, statt noch länger Ihre Anklage auf eine so enge, persönliche Weise zu fassen, dei der schlechterdings nichts herauskommen kann, lieber sie in einem kühnen Aufschwunge mit einemmale in ihrer ganzen Bedeutung breit und groß und kühn zu ergreisen, und ohne Ansehen der Person, ohne Zurückhaltung, ohne ängstlichen Borbehalt auf das ganze katholische Bahern auszubehnen. Sie begreisen, daß die schwachen Beweise, die der geistliche Rath und

Abgeordnete Leciner von bem Reichthume und ber schnellen Beforberung ber Frangistaner Batres und ber jungen Leute zu ben besten Pfarren hergenommen, gleich in den Sumpf hineinführen, wollen Sie aber den Spuren nachgehen, die ich vor Ihnen bergetreten, bann werben Sie in ein gang neues Land gelangen, beffen Existenz Sie nimmer vermuthet hatten. Reben Sie fatt auf bie paar armen Taubstummen in ber Sendlingerstraße an= auspielen, gleich frisch von britthalb Millionen Congregationisten, die Sie entbeckt, dann wird die Rammer ganz anders aufschauen, und wenn bann bie Polizei nicht fed voranschreitet, bann konnen Sie ihr ohne Umftanbe aufs Saupt verfichern, fie fei felber mit Wenden Sie bann ferner bas icone Wort, bas Sie babei. und in ju enger Raffung, von geheimen ben Staatszwed mehr hemmenden als förbernden Gesellschaften geredet, auf diese große und vor allen andern gefährlichfte an; machen Sie bemerklich, baß alle folche Befellichaften in Babern ganglich verboten find; feten Sie auseinander, wie nothwendig es fei, ihrem nachtheiligen Ginfluffe nicht bloß auf die Zeitgenoffen, sonbern auf bie spätesten Nachkommen in Zeiten zu begegnen; dann konnen Sie mit allem Grunde ein gehorsamftes Besuch um gefälligfte Ginleitung einer allgemeinen Berbannung sammtlicher Congregatio= nisten an ein hohes Ministerium stellen, und bas wird nicht umbin konnen, ber öffentlichen Meinung, bie also aus Ihrem Munde rebet, Folge zu leiften. Bas thut auch bas Bolf anbers, als viel Bier trinken, und viele Rettige und Knöbel effen, und feinem Königshaus anhänglich fich zu zeigen; auf Ihre feurigsten Reben in ber Rammer gibt's faum Acht, und ift gang und gar nicht aufzuklären. Mus Bohmen ift es ber ins Land gezogen, 🗱 es kann dahin wieder zurücklehren, wenn es ihm fo beliebt, und bort aufs neue seine verfallenen bohmischen Dorfer fich erbauen, ober gefällt's ihm anbers, feine fieben alten Saufer an ber Spite, seinen Wanberstab über bie Alpen seten, und nach Rom

zu seinem heiligen Vater ziehen, und sich von ihm aus ben Opferpfennigen ernähren lassen. Dann beschreiben wir uns vom Rorben her andere aufgeklärte Leute, helle Köpfe, Buchverständige und solche, die gutes Schriftteutsch selbst in Stall und Küche reben, die pflanzen wir im verjüngten Bayern an; Sie, mein herr, werden ihr Vorredner, und ihr Angebeteter, Sie umgeben sich mit Behörden, die in der Weltgeschichte sich nicht beschimpfen, und es wird ein hirt und eine Heerde werden, und alles ein Jubel und eine Herrlichkeit. Lassen Sie bald etwas von sich hören und nehmen Sie die Versicherung 2c.

#### II.

Aleber den Sortgung der gegen die Congregation eingeleiteten Antersuchung.

3ch habe, mein fehr werthgeschätter herr, auf mein neuliches Senbidreiben, bas ich an Sie abgelaffen, einigen Worten ber Erwiederung wohl vierzehn Tage vergeblich entgegengesehen. Bare, mas wir miteinander haben, ein Liebeshandel, bann wurde ich barüber untröftlich sein; da es aber nur eine tuble Freundschaft ift, die wir gegenseitig kultiviren, so ift mir Ihr Stillichweigen weber auffallend noch unerwartet gewesen, und ich lege mir Ihre Schweigsamkeit aufs allerbeste aus. Sie And eben ftart beschäftigt gewesen mit bem Sturmlaufen auf bas Polignac'sche Ministerium; haben nicht viel Bichtiges zu erwiedern, und find überhaupt nicht bei Worten in diesem Augen= blide, weil Sie beren gar viele auf ber Rednerbuhne verbrauchere und da Sie wiffen, daß ich von Ihrem Bohlbefinben vollkommen unterrichtet bin, halten Sie es fur unnöthig, mir blog barüber eine schriftliche Berficherung auszufertigen. Ich se mir bas

gern gefallen; ba ich aber meinerseits mich in einer viel brillan= teren Lage finde, fo will ich mich burch biefe Ihre Bebrangniß nicht abhalten laffen, die gemeinfame Ausgabe auf meine Rechnung allein zu übernehmen, und lieber einen einseitigen Briefwechsel fortzuseten, ale unsern freundschaftlichen Vertebr aanglich abzubrechen. Ach, es wird einem felten fo gut neben ben vielen namenlosen Schuften, bie unfichtbar um einen ber aus allen Eden und Winkeln wie Saus- Stadt- und Landfobolde Unfinn und Luge und Berleumdung reben, endlich einen honetten Mann au finden, der frei und frant mit feiner Berfon heraustritt und ben Unfinn und bie Luge, ohne zupor fcmedend fie zu prufen, auf die Bunge nimmt, daß, bat man einmal einen folchen Phonix gesehen, man gar nicht mehr von ihm abzulaffen fich entschließen mag. Sie aber find in Bezug auf die Congregation in Bapern ein folder Mann; ein ftattlicher Mann bazu: benn als Secretar ber Rammer tragen Sie einen Stod mit filbernem Rnopfe, und burfen felbst bie feinste Aroma aus ben Balm= garten bes hofes mit einem unwilligen Schnaufen von fic weisen, und fie mit bem Staub aus Ihren Rleibern flopfen. Eben barum habe ich Sie zu meinem Onabenbilbe auserfeben, und will Sie über und über behangen mit einem gangen orbis pictus in Wachs boffirt, bis Sie rufen, es ift genug, ober ich bente, mehr gethan, fei bes Guten allzuviel. Ginstweilen jeboch scheint bas Ziel noch ziemlich fern zu liegen; benn hat man Remand, ber zugleich eine concrete natürliche Berfon und zugleich eine gange Battung vorftellt, Aberglaubiger nämlich, bann muß man ibn remuneriren und bonoriren nach voller Gebubr.

Wir wollen, um die kostbare Zeit nicht unnut zu versschwaßen, sogleich zu Werke schreiten. Seit ich Ihnen zulest geschrieben, haben, wie Sie wissen, die Gerichte wirklich ihre blanken Schuffeln zur Bescheerung wegen der Congregation hinsgestellt; aber, leiber, der Herr hat in vierzehn Tagen nichts

bineinbescheert. Ich habe Ihnen bas ja gleich gesagt; ber muß, fagt bas Sprichwort, einen ftarken Athem haben, wer einen beifen Bactofen anblasen will; bas bebenkt die Bolizei und spart ben ihrigen. Da wollen fie materielle Beweise haben, gleich als ob es eine Congregationssubstanz gabe, die man nur eintochen konnte gur Latwerge ober zu Suppentafeln wie bie Ballerte. Haltbare Broben ihrer Weberei sollen abgeliefert werden; ja bie fpinnt fo feine Faben, daß taufend Millionen Meilen lang von bem Gespinnste im Cocon noch nicht ein halbes Quentchen wiegen, und find gleich die Schlingen fo fart gezwirnt, bag fich nicht etwa bloß Dompfaffen und Beidelerchen, sondern, wie bie Erfahrung zeigt, selbst Rashörner und Trampelthiere barin verfangen, wer fann fie auffuchen, ba fie in ihrer Feinheit völlig unfichtbar find. Ach, lieber Berr, Sie haben's bumm gemacht, baß Sie die Sache an die große Glocke gehangen, und dadurch eine orbentliche Untersuchung auf bem Rechtsweg-berbeigeführt; bas wird Ihnen sicherlich noch vielen Verdruß bereiten, und Ihr Correspondent wird Sie mit ber fatalen Geschichte noch bis aufs Blut brangfaliren. Rein, Sie mußten bie Angelegenheit im 3wielicht ber freien Preffe laffen; die hatte wie bisher ihr Dienstpersonal mit geschwärzten Gesichtern in ben Hinterhalt gelegt, ba ware bann ein Schuß hier aus bem Buich gefallen und wieber bort: Giner batte bem Anbern seinen Schrei nachgerufen, die Leute hatten gemeint, es fei ein ganges Bolt im Balbe, ber Aweck ware erreicht worben, und niemand wie jest compromittirt. Sehen Sie nur wie Ihrem Freunde, dem Rabu= listen im Inlande, auf den Rothruf, den er durchs heerhorn in alle Welt gethan, gleich alles mit ben allermerkwürdigsten 31 iten zugelaufen. Zuerft ift ber junge herlinobalbus Bar eschritten, und bat einen Rorb ungelegter Gier, ich ver= : noch ungebrudte muftische Schriften bes katholischen Ber-

die Sie zum voraus ichon ber Rammer benunciirt, auf

bie Expedition getragen. \*) Die hat, wie ich glaube, bas Ge= ichenk Ihnen, mein fehr ehrenwerther herr, zugesendet; Sie aber haben, weil die jungen Ruchlein weber einen Legeschein, noch viel weniger ein ärztliches Zeugniß, daß fie ichon gemaufert, mitgebracht, die Windeler als untauglich zu einer Omelette er= klärt, so lange, bis das Rehlende nachgeliefert ift; aber ich frage Sie, wie kann eine henne, bie noch nicht geboren, die Authentica beischaffen über gludliche Riederfunft und bie vollbrachte Impfung ber Brut, beren fie erft guter hoffnung fteht. Das ficherfte ware freilich, wenn fie einem eigens bazu belegirten Journalisten ihre muftischen Gier in ben Schoof legte, und auch bort ausbrütete, aber bagu entschließt fich das einfältige Thier nimmermehr, es ift zu icheu und ichamhaft bazu, und konnte auch wegen allzugroßer Concurrenz feinem Begacker nicht ordent= Darauf ift ber einfältige Klingelbeutelträger von lich oblieaen. Afchaffenburg herbeigelaufen, und hat der Congregation auf den Ropf geziehen, wie fie Schuld gewesen, bag er ben Rlingelbeutel nicht außer der Rirche führen burfe, bamit die Leute, die nicht in die Rirche geben, boch zum Bau ber Rirche beitragen fonn= ten \*\*). Aber am zehnten Mai, ba ist's erft recht hoch herge= gangen, ba ift ein ebenfalls Bermastirter bei ber Rebaction ein= getroffen, ber hat im Mantelfact gebracht: erftens den Beichtvater Carle X. zum Vergleiche mit ben baperischen Congregationisten; zweitens einen Rapuziner und eine Noune zum Beweise ihrer Repristination burch bie Congregation; brittens einen geschiebenen Protestanten, der gang untröstlich sich aufgeführt, und jammer= lich lamentirt, weil fie ihm die heirath mit einer Ratholifin perboten; viertens den ruckfehrenden Herrn Saphir, den fie aus bem Lande verwiesen; fünftens ben Batrioten Siebenpfeiffer mit

<sup>\*)</sup> Inland Mro. 121.

<sup>\*\*)</sup> Ebend. Nro. 127 p. 541.

seiner flebenröhrigen Pansflöte, den fle sträflich mißhandelt und von einem Orte jum andern verfett; fechstens einen Studenten, ben bie Juftig auf ihr Betreiben als hochverrather gestraft: fiebentens das Autographum der beiden Ordonnangen von ihrer eigenen Sand geschrieben, gulett noch achtens ein Reft mit innaen und alten Gulen gur Randverzierung \*). Das Alles hat ber Beter Schlehmühl, ber befanntlich feinen Schatten vertauft, aus feinem Fortunatustäfchel ausgepact, und unter bem Bulauf aller Officianten bes Centraliculbuchervereins in ber Officin aufge ftellt, und gang Munchen wallfahrtet jest bin, um bie fremben Bunberthiere zu feben, und an ben Schlachtopfern fich eine rechte Indignation in ben Leib zu jagen. Ueberlegen Sie, mein febr geehrter herr, was bas fur Argumente find, alle lebenbig, bas vorlette ausgenommen, wie Sie und ich; bie fchreien mit, und raisonniren mit, und haseliren wie Giner, tonnen auch nöthigenfalls breinschlagen, und find alfo mahrhaft folagende Argumente. Das gibt eine Armatur, in die Sie fich bermaleinst vor Bericht fleiben mogen; Baffen wie fie Bulkan ber Thetis für ihren geliebten Achilles geschmiebet, ganz andere als bie finftere Bewaffen ber erschrockenen und tollgewordenen Congregation, von benen jungft ber Beinzelmann in Raufbeuern gerebet, wo ja ber Teufel aus befannten Grunden auf bem Rirchthurm gefaullengt.

Das ist nun Alles noch nicht viel. Aber ber Mann, ber alle diese Raritäten mitgebracht, hat bei ber Redaction ein Wort sallen lassen, das mich sehr aufmerksam gemacht, und auf eine Spur geführt, ber ich weiter nachgegangen, und die mich auf sehr curiose Combinationen gebracht, die ich Ihnen, mein Werthester, vorzuenthalten, mich nicht entschließen kann. Er hat nämlich in großer Entrüstung ausgerufen: Congregationen sind

<sup>\*)</sup> Ebend. Mro. 126 p. 537.

es, welche bas Verbrechen begingen, bem Kurften vorzuspiegeln, baß er von Gefahren umringt, und fein Leben in ber Mitte seiner treuen Bapern nicht mehr ficher sei. Wie ich bie Worte nun fo mit anhore, und in meines Bergens Beift und Empfinbung mir fie naber überlege, ba geht mir auf einmal ein Licht auf über einen Saft, ber mir seit Jahren ichon viel Ropf= brechens gemacht. Oftmal bin ich nämlich schon um bas neue Schloß herumgegangen, und habe fopficuttelnd mir bas Wert betrachtet, und bei mir gebacht und gesonnen, was boch in aller Welt ben menschenfreundlichen Ronig habe bewegen konnen, baß er fich fein Saus in bem florentinischen Style aus übereinandergehäuften Quadern wie eine Cyclopenburg gebaut, und oben= brauf babplonische bangende Garten anbringen will. Rest war mir's flar geworben, es ift teine andere gewesen als bie tolle Alse von ber Congregation, die bat gemeinschaftlich mit ber Camarilla all bie Quaberfteine ausammengeschleppt, und fle ami= schen ibn und sein Bolf um ben Thron bergelegt, ba muß natürlich die Liebe eines treuen Bayern fich erft alle Babne ausbeißen, bis fie ju ihrem 3wed gelangt, und bamit hat bie Tudifche, was fie gewollt, erreicht. Und wie nun ein Wort bas andere gibt, und eine Spur gur andern führt, fo ift es benn auch hier ergangen, als ich meine Aufmertsamkeit auf bie andern öffentlichen Bebaube hingerichtet, die wir feit einigen Jahren erbauen feben. Taufendmal bin ich an der Gluptothek vorbeigegangen, und habe achtlos nichts bemerkt; jest habe ich auf einmal mahrgenommen, daß im gangen Bebaube, außer ben beiben Augen auf bem Ruden, fich tein Fenfter findet. Bebenten Sie, mein herr, ein Gebaube von fo viel hundert Fuß Lange und verhaltnigmäßiger Breite, und fein Kenster, burch bas Bottes liebes, freies Tageslicht ben Butritt hatte, bagegen eine große Broncethur, beren Anblick icon Schauber macht. Es ift offenbar ber flarfte Obscurantism, und fann von niemand

als ber finftern Dummlungsmutter ausgegangen fein. Es ift Rammer und Schabe um bas theuere Gebau, ohne bie Berpfuichung hatte es berrlich zu einer Rirche fur viele Butgefinnte während ber Dauer ber Situngen fich geschickt, wobei ber fchla= fende Kaun gang vortrefflich Rufterebienfte batte verseben konnen. Die Binakothek baneben hat freilich viele Fenster, bas ift aber wieder flare Bosheit und offenbar zum hohn und Spott ber Aufflarung alfo eingerichtet; betrachten Sie nur einmal bie Sache recht genau, und Sie werben finden, bag all bie vielen Deffnungen nur die Gange rund umber beleuchten, mit nichten aber bie Zimmer und die Gale, fo bag alles offenbar auf Lug und Trug und eitel Blendwert abgesehen. Bon ben vielen Rirchen, die man gebaut, will ich hier nicht reden; aber Brucken, follte man boch benten, feien ein gang unschulbiger Gegenstanb; jedoch auch barin hat die Alte ihre ungewaschenen Sande gehabt, und fo viel fie gekonnt, Schaben angerichtet. Da bat Herr Ritter von Wiebefing, wie er in einer eben erscheinenben Schrift \*) ber Welt in flassischem Frangofisch ergablt, bie Erfindung von Bruden "à arches de cintres en courbes" ge= macht, eine Entbedung "d'aperte utilité," von offenstehenber Rutbarlichfeit, und bie faum gemacht, in allen ihren Theilen vollkommen gelungen war. Aber wie es das Loos "de présque toutes les conceptions nouvelles de quelque eminénce,« beinabe aller Gedanken von einer gewissen Anhöbe ist, auf Wibersacher und Reibische de toute la cohue zu ftogen, so bat fich auch bagegen bie Congregation aufgemacht, und unter ber Fahne bes Reibes, bes Saffes, ber Verleumbung, bes Berrathes und ber Cabale ift fie gegen bie vierundzwanzig neuen Bruden

<sup>\*)</sup> Collection des Tables appartenant au septiéme et dernier volume de l'architecture civile theorique et pratique dediée a sa majesté l'empereur et roi Nicolas I. pag. 79-81.

biefer Bauart ausgezogen; fie bat bie öffentliche Deinung burch giganteste Bauwerfe zu beberrichen gefucht, und fogar Saufer niebergeriffen, um ihnen einen Charakter beizulegen, fie hat andere Bruden mit engen Bogen aus Stein neben ben weit= bogigen aufgebaut, um biefe zu beschämen, und fervile Schrift= steller haben fie barum gelobt. Aber bie Bruden "à arches de cintres en courbes" haben wenig nach ihrem Born gefragt; wie groß auch immer die Eigenliebe, die Intrigue und die Un= wiffenheit in Bapern fein mogen, fie haben fich alle fest auf ihren Rugen gehalten, und die nicht eingesturzt, fteben ihr gum Trote noch zur Stunde; bie aber eingefturzt, find es ber vielen runden Steingeschiebe wegen, die überall um Munchen ben Boben bilben, und bie bat bie Congregation auch zusammengetragen, wie ihr Rame verrath, ber fich ja von congregare, sammeln, ableitet. Ich gebe Ihnen das Alles nur so als meine Muth= magung unvorgreiflich bin, und Sie werben mir gefteben, bag es wenigstens eben so viele Wahrscheinlichkeit bat, als alles mas Sie und Ihre Freunde feither vorgebracht.

Ich bin über bem verbächtigen Bauwesen in eine Abschweisfung gerathen, und hätte barüber bas Wichtigste Ihnen beinahe ganz mitzutheilen vergessen, einen Borfall nämlich, ber kürzlich sich begeben hat, und ber, hätte man ihn rasch benutt, sicher auf die rechte Fährte gebracht haben würde, aber auch jeht noch, wenn ich Sie und Ihre Freunde zu schneller Wirksamkeit anzustreiben vermöchte, große Resultate herbeisühren könnte. Jüngsthin nämlich, als Sie mit Durchsicht der Scripturen der Zuhörer bes hrn. Prof. Dresch beschäftigt waren, hat sich in der hiesigen Warburg ein fremder Mensch gemeldet, und hat öffentlich bei allen Leuten nach dem Borstand der bayerischen Congregation Nachfrage gehalten. Die Leute haben ihn eben auch wie der Bürgermeister den verehrlichen Abgeordneten in der Rammer, nach dem Taubstummeninstitute, und dann bei den beutschen und

lateinischen Bürgern herumgewiesen, er aber hat fich nicht bebeuten laffen, und ift am Enbe, wie er gefagt, weiter über bie Granze fortgegangen. 3ch bin ju fpat getommen, ale er eben abgezogen, und die Leute ihm noch verwundert nachgesehen; wie fie mir ihn aber beschrieben haben, konnte ich leicht in bem fragenden Befellen ben ewigen Juben ertennen, und bebauerte nun boppelt und breifach, bag ich mich um bie wenigen Minuten verspätet hatte. Bebenten Sie, Berehrtefter, welch ein Fund bas gewesen ware, bieses Mannes habhaft zu werben gerabe in ber jetigen tritischen Zeit! Es war, wie Sie wiffen, gar nicht weit bis jum Situngefaal ber Rammer; einige ber angesehenften Blieber aus ber Sournalistentribune bavon benachrichtigt, waren fogleich hinzugeeilt, hatten fich von ber Ibentitat ber Berfon versichert, ben gangen Vorgang gehörig constatirt, und ber Rerl bann vor bie Polizei gebracht, und zu Protofoll vernommen, batte mit einemmale alle bie leeren Schuffeln angefüllt. wiffen, er hat eine fleine Berbrieflichkeit mit bem ersten Stifter ber Congregation gehabt, und hatte icon beswegen tein Blatt por ben Mund genommen; wissen kann er auch alles von An= fang an, wie fie die armen Beiben um all bas Ihre gebracht, und die Juden in alle Welt gesprengt; alles wie es fich feit Anno eins begeben, kann er auf ein haar erzählen: benn er ift alle Wege gegangen, bie fich irgend gebahnt über bie Erbe gieben; aus einem Sahrhundert ift er unermudet ins andere bin= übergestiegen; mit ben Bauptern ber großen Congregation burch alle Zeiten hindurch bat er vertraute Berbindungen gepflogen; bie Generale ber Jefuiten bat er vom ersten bis jum letten alle personlich gekannt, und ist hinter alle ihre Ranke und Schliche gekommen. Rurg, es ift ein unbezahlbarer Menich, wenn man nur feiner Berfon fich verfichern tonnte. Aber ich gebe die hoffnung noch feineswegs verloren, wenn bie herren noch jett fich aufmachen wollten, er kann noch nicht weit über ben Chiemsee

getommen sein; benn von bem unaufhörlichen Beben ift er etwas lendenlahm geworben, und schläft überbem lange in ben Tag hinein. Sie werden ihn leicht schon von ferne an seinem bemoosten und verwitterten Ansehen erkennen; er fieht barin gang den alten Bergen gleich, die schon lange dem Sturm und der Witterung getrott. Er tragt einen polnischen langen Talar aus Asbest gesponnen, auf dem er ohne Kährgeld über alle Baffer fdwimmt, und ber ihn im Feuer ganglich unverbrennlich macht. Sein Beficht ift gang orientalisch, kleine jest jedoch verglühte Augen, lange gebogene Rafe, fcharf gefchloffener Dunb, buntle Gefichtsfarbe, schwarzes haar mit einem kleinen Lebertappden bedectt, langer Bart nur an ben haarspiten ergraut. bas ift bas Signalement bes Alten, fo weit ich beffen mich noch aus alten Buchern entfinnen fann. Nähere Zeichen weiß viel= leicht ber herr Domkapitular hortig anzugeben, ber schon vor Jahren über ihn geschrieben bat \*), auch die Wirtheleute, bei benen er auf seinen Wanberschaften eingekehrt. Aber eilen Sie, wenn Sie etwas thun wollen, wird fein Augenblick ju verlieren fein; es ware auch darum gut, wenn man ihn handfest machen konnte, bamit feine iconen ftatistischen Renntniffe nicht langer unbenutt und ungebraucht bei ihm vermobern, fondern zum Besten der Gesellschaft bei uns ihre endliche Anwendung im Culturgefete finden mogen.

Ich habe, mein sehr verehrter Freund, burch bie Angabe bebeutsamer Spuren, die sehr weit führen können, freundnachsbarlich das meinige dazu beigetragen, Sie aus der bedenklichen Berlegenheit zu ziehen, in die Sie hineingerathen, und rechne nun auch dafür auf die unverbrüchliche Berschwiegenheit, die Ihr Freund im Inland allen denen zugesagt, die ihm irgend eine wichtige Mittheilung in dieser Sache zu machen sich geneigt

<sup>\*) 3</sup>m Ratholiten, Jahrgang 1825.

finden möchten. Sie haben einmal gegen bie gewöhnliche Dbe fervanz wie in ber Sache bes Ministers so auch hier die Anklage zuerst gemacht, und bann erst nach ben Beweisen sich um= gethan; nichts billiger, als bag Sie nun auch bas Incognito berer achten, die jum Dionpfiusohr Ihrer geheimen Polizei mit ihren Offenbarungen fich eingefunden, und nun boch vor ber Welt nicht gern als Späher compromittirt fein wollen. Sagen Sie es alfo gefälligft niemand, bag ich ber Beuge gewesen, ber Ihnen das alles anvertraut; benn beweisen kann ich nichts, und gehen Sie mich öffentlich beswegen an, bann läugne ich alles rund heraus; was habe ich mit bem Baubepartement und bem ewigen Juben zu thun? Bum Schluffe bitte ich Sie ergebenft, fich burch bie Lacher nicht abhalten zu laffen, mir fortwährend burch ihre Freunde komisches Wildpret aufzutreiben; ich will's alles von meinem Anstand schießen, Schußgeld verlange ich nicht, bas Fleifch liefere ich gewissenhaft in Ihre Ruche, nur die Saute behalte ich für mich, und laffe mir fie zu Pergament bereiten, um barauf immer neue Gpifteln an Sie ju fchreiben.

Munchen am 15. Mai 1831.

Rachschrift. Machen Sie, mein geehrter herr und schweigsamer Correspondent, Ihre Freunde, wenn sie so vertraulich ohne Zeugen bloß unter sich einmal beisammen sind, doch auf das Prototoll der XXII. Sitzung vom 2. Mai ausmerksam, und auf die Beschwerde des Sebastian Gläzle, Malers und Zeichnungslehrers zu Sonthofen, die dort p. 57 vorkömmt. Der arme Mann bringt nämlich klagdar an, er sei schon vor zehn Jahren bei seinem Aufenthalte in München durch das herausstrecken der Zunge so gequält worden, daß er beinahe zur Verzweislung und auf den Wahn gerathen sei, Seine Majestät den höchstseligen König beleidigt zu haben. Er sei beshalb vor der

fgl. Refibeng niedergekniet, und habe hiebei mannigfache Beleibigungen, ja felbft Ropfverletungen erlitten. Denten Sie ein wenig über die tiefe, warnende Bebeutung bes Borgangs nach; ber Bedauernswerthe hat fich, wie es scheint, burch lose Reben am höchftseligen Ronig vergangen, und hat barum, wer weiß wie lange, die Bunge herausstreden muffen, und ale er vor bem Schlosse honorable Abbitte gethan, find noch Ropfverlegungen bingugekommen. Sie wiffen, wie manche unehrerbietige Ausbrude, zwar nicht gegen ben bochftseligen Ronig intra und extra muros vorgekommen; Sie kennen bie insolente Sprache einiger Abressen, und die noch insolentere mehrerer Journale; wenn nun da die Strafe Bottes benen die Bungen aus ben lofen Maulern ebenfalls heraustriebe, bas mare ja ein greulicher Anblick, wenn sie so auf den Straßen berumgingen, allen schwan= gern Frauen jum Abscheu oder gar Alle mit einander jur Abbitte unter Stößen und Buffen bes roben Bolkes um das Schloß herumknieten. 3ch glaube die Eingabe hat gelind warnen wollen, um den Bewarnten die Ropfverlegungen zu ersparen, und es wurde febr rathfam fein, wenn fie fich warnen laffen wollten.

#### III.

Aeber die endliche Entdechung der Camarilla und der Congregation und ihre schliessliche Inhaftirung.

Ich bin schon wieder zur Stelle, mein werthgeschätzter Freund, und wage es mit einer neuen Zuschrift Sie zu behelligen; überzeugt, daß Sie mir nicht als eine unbescheibene Zudringlichkeit auslegen werden, was einzig seinen Grund in dem immer wiesberkehrenden Bedürfniß hat, in allen Vorkommenheiten mein Derz gegen Sie auszuschütten, und bei Ihnen Beruhigung in

Sorgen, Rath in zweiselhaften Fällen, Belehrung bei jeder Unsgewißheit, und Trost bei nagendem Rummer zu suchen. Es ist bießmal eine besonders bedenkliche Angelegenheit, die mich zu Ihnen führt; ein Ereigniß, das wegen seiner Ungewöhnlichkeit mich völlig außer Fassung gebracht, so daß mir der ganze Borrath von gutem Rath, den ich sonst zum Hausgebrauch mir einzulegen pslege, gänzlich ausgegangen, und ich, nachdem zwei drei Tage unter fruchtlosem Nachdenken und stetem Ropfbrechen vorsübergegangen, mich zulest genöthigt sehe, zu Ihnen meine Zussucht zu nehmen. Es ist ein Traum, ein Gesicht, eine Erscheinung, nennen Sie es wie Sie wollen, was mich also außer mir gesest, und das ich Ihnen nun, wenn Sie es erlauben, ohne weitern Eingang erzählen will.

Jungft am britten Bfingstiage fpat am Abend hatte ich, um zu meiner Nachtruhe mich gebührend vorzubereiten, die Prototolle ber Standeversammlung gur hand genommen, und in ben Berhandlungen über die Anklage des Ministers mich balb in ben Zustand zwischen Schlaf und Wachen hineingelesen; bie Schnurrpfeifereien ber großen Reben hatten mich gelind eingelullt, barauf wirkte bas ewige Einerlei ber fleineren wie Baches Rauschen: bald zerfloffen die Bilder der außeren Gegenstände vor meinen Augen, innen gingen die vielen Phrasen, die ich mir aufgelesen, nochmal wie Wolken vom Wind getrieben ohne Folge und Zusammenhang an mir vorüber; ich kam mir selber aus ben Augen, und ob ich darauf bei mir gewesen oder nicht bei mir, Gott weiß es, und Sie tonnen mir vielleicht barüber Auskunft geben, wenn Sie erst erfahren haben, um was es sich gehandelt. Es hat fich aber um die Dinge gehandelt, die ich Ihnen nun erzählen will. Als nämlich die vielen Wolkenfraten an mir vorbeigezogen, da wurde es hell um mich, und ich fah mich in ben Strafen Munchens, und folgte einem Menfchen= haufen, ber einem Sause fich jubrangte, über beffen Thure ich in illuminirter Schrift ben Namen Camarilla lefe. 3ch hatte turz zuvor von der Camarilla so viel Boses in den Prototollen vernommen, daß ich bente, es fei ein verbachtiges Saus, und Anstand nehme, mit den Andern hineinzutreten. Da sebe ich Sie, mein herr, eilig die Strafe herunterkommen, und mit einem Sprunge fich über die Schwelle fdwingen; im Borbeifahren aber hore ich, wie Sie mir gurufen, ich follte nur hinein= geben, was innen vorkomme, betreffe mich felber mit. Ich ba= burch angefrischt, gebe nun ohne Weiteres in's Saus. Innen febe ich die funfzig Rothgebruckten, die fur die Anklage gestimmt, die Helden vom 13. Mai, die Aweihunderteinund= zwanziger Baierns, einige ausgenommen, die wie es fchien andern Sinnes geworben, auf ihren Banten; ber zweite Braffbent prafibirte als ber Erfte, in ber Mitte ftand ber Blauber= ftubl, oben bieng eine Glasfugel, bie mit einem icharfen, talten schneibenden Licht wie bleicher Wintersonnenschein angefüllt, bie Gegenstände rund umber erleuchtete. Auf der Tribune fag ber Beitgeist und schrieb, die öffentliche Meinung mit ihm schmol= lend schnitt bie Febern ihm zur Seite. Ich begriff nun bie Aufschrift über ber Thure, es war ein ironischer Scherz, Camarilla, b. i. die kleine Rammer, so eine Art von furgem Auszug aus ber großen; in fie war ich hineingerathen. 3ch fette mich bescheiden in eine Ece ber Tribune, und Niemand schien mich bort zu gewahren.

Als ich eine Weile so in mich gekehrt verweilt, und die herren allmälig auf ihren Siten sich eingerichtet, da besteigen Sie den Plauderstuhl, ganz wie Sie leiben und leben und wie herr Eisenmann in seinem Blatte Sie beschrieben: eine schlanke, beinahe luftige Gestalt, die aber nichts weniger als den Andlick eines siechen verzehrten Körpers gibt, der in einfacher, schwarzer Rleidung etwas schlanker, als er wirklich ist, sich ausnimmt, und der ohngesähr so brausend spricht: das Bolk steht auf, der Sturm

Ŀ.

bricht los! Ich also, ber ich bas wußte, und herrn Lechners Luftgott Aeol loslegen zu feben erwartete, hüllte mich eng in meinen Mantel ein, worüber bie Wintersonne in der Sobe mich verbrüßlich ansah. Der Sturm brach los, bas Bolf stand jeboch nicht auf, benn es war Mitternacht, und es lag eben im ersten Schlafe. Sie sprachen wie damals am 25. April, nur fraftiger noch, gegen die Congregation. Sie, beren Reich bie Kinsterniß fei, und bie bas Tageslicht scheue, babe bisber binter bem breiten Ruden bes Ministers bes Innern auch gegen jeben Lichtstrahl fich geschütt, fagten Sie mit gorniger Stimme, jest aber, fügten Sie freudig bingu, fei fie aus ihrem Berfted getrieben; die Redaktion bes Inlandes, die auf die erfte Spur geführt, habe fie in einem aus vielen abgefürzten Schluffen und . feche Bahrheiten geftricten, und gehörig mit einem flebenten Schluffat verfebenen regressiven Boglenianischen Sorites gefangen, und fie werbe nimmermehr entrinnen. Der meisterliche Sorites aber sei Kolgender. a) Es ist weltbekannt, bag eine Congregation in Frankreich ichanbliche Bucher mit Aberglauben und Finfternig unter bas frangofische Bolt vertheilt. b) Welt= bekannt, baß die Mechitaristen=Congregation in Desterreich bes Fürsten Sobenlobe Bunberturen, alfo wieber fchanbliche Bucher mit Aberglauben und Finfterniß, in vier Sprachen vertheilt. c) In Bayern ift auch eine Congregation, die auch Bucher, alfo auch ichanbliche Bucher mit Aberglauben und Rinfterniß vertheilt. d) Sie will auch, bat fie selbst gesagt, allen Ameigen ber Literatur und allen Richtungen des fatholischen Lebens in ihrem Wiederanstreben zur ursprunglichen Bobe und Freiheit folgen. e) Diese katholische Gefellschaft ift auch förmlich con= flituirt, die Mitglieder ihres Ausschuffes find die herren, Brof. Auerbacher, Brobefan Bagber, Brof. Dollinger, Brof. Gorres, Brafes Sadel, Bibliothetar Sarter, geiftlicher Rath Sauber, Landrichter Sauber, Rabinetsfefretar v. Rreuger, Dr. v. Mon,

Domkapitular v. Dettl, hoftaplan Rablinger, Raufmann Rit= ler, Raufmann Schinbler, Domprediger Schmid, Domfapitular Schwäbl, Regierungsbirektor Graf von Seinsheim, Munzkassier Seibl und Rechnungstommiffar Specht, und die Alle haben wieber ihre Borstande und Sefretare und Statuten. f) Eine also formlich constituirte Bucher vertheilende Gesellschaft ift aber eine unerlaubte Gefellichaft, wenn fie ohne Benehmigung ber competenten Staatsbehörde besteht. g) Es hat nun entweder die baverische Societät eine solche Genehmigung des competenten Ministeriums, und dann hat sie den Verdacht einer Congregation rege gemacht, weil fie wie bie auslandische Gesellschaft thut, bie Bücher voll Aberglauben und Kinsterniß zu verbreiten bentt. h) Ober fie hat nur, wie fie felbst bekannt gemacht, ein konig= liches Rescript, eine Cabinetsentschliegung fur fic, bann ift fie unerlaubt; bas Cabinet ift ftrafbar, weil es felbft mit Abficht Aberglauben und Finfterniß durch fie verbreitet, weil es aber nicht gestraft werden tann, muß ber Minister abermal in ben Anklagestand hinein und in Strafe genommen werden, die Polizek aber muß bie Societat gerftoren.

So ungefähr sagten Sie, aber es war noch weit gelehrter, logischer, schlagender, spiksindiger, als ich es in meinem einsfältigen Ropfe habe behalten können; es steht auch, wie ich here nach mit großer Verwunderung gesehen, aussührlich im letzen censurfreien Flugblatt des Inlandes. Sie können nicht glausen, wie erhaben Sie bei diesem Vortrag ausgesehen, besonders als Sie den gehörnten Schluß, den Syllogismus crococoldinus mit dem größten Nachdrucke hergesagt, so nachdrücklich, daß, wie ich deutlich sah, der vorsthende Präsident vor Wehmuth in Thränen zersließen mußte. Sie waren Logica, Dialectica, Rhetorica, das ganze Trivium der alten Schule personisicirt, und Sie erschienen mir darum wie Triglaph der Wendengott wirklich mit drei Röpfen versehen, weil ich gar nicht begreisen

tonnte, wie das alles in einem Ropfe Raum finden möchte. Ich selber saß wie angedonnert in meinem Winkel, als ich mich selber nennen hörte; gedachte jedoch weniger meiner eigenen Gefahr, und betete nur in mich hinein: allermildiglichster, barm= herziger Gott, wolle nur dießmal meines gnädigsten herrn und Königs dich erbarmen; hat er auch eine Uebelthat oder ein Versehen mit Stiftung dieser leibigen Gesellschaft begangen, so sieh nur auf seinen Willen und die gute Absicht, laß ihn nicht in die Hände dieser starken Recken und übermächtigen Riesen, die ja, wie ich deutlich sebe, siehen Elbogen haben, fallen, sondern erlöse ihn aus diesem Löwenzwinger, und schirme ihn gegen das Gehörn der seuerschnaubenden Stiere und Eisenfresser!

Wie ich nun fo in mich gefehrt in meiner Inbrunft fite, werd ich plötlich burch einen Anall aus meiner Nachbenklichkeit geweckt, und wie ich aufsehe, wird ber Grund ber Detonation mir flar, ber Abgeordnete Schwindel war mit einem Sate von seinem Orte auf den Blauderstuhl gesprungen, und hub nun bonnernd alfo an: Bum zweitenmale ehrwurdige jest gefichtete Bater des Baterlandes, zum erstenmale seit Baierns conftitutioneller Wiebergeburt, wird endlich biese lichtscheue, aus ihrem unterirbischen Bau bervorgezogene Gesellschaft vor unsere Schran= ten gestellt; wohl uns, daß wir nicht wie gitternbe Ruchslein unsere falte, erftorbene, sclavische Bruft nur an ber Gnaben= fonne ber Borgesetten erwarmen, und an bas Biel unferer Buniche nur hinkriechen; nein, mit einem Sprunge find wir bort, und tein blindes Greifern ber Inconstitutionellen, fein blaffer bebender Ingrimm ber Servilen in Baiern halt uns auf, diefer Syder den Ropf zu zertreten! Ja brangt nur bas öffentliche Leben wieber an den engen eigenen Berd, in eure felbstfüchtigen Balafte, in die dunkeln Winkel ber fervilen Breffe, in die Den = und Geiselgewolbe euerer Rlofter, in die ver= schloffenen Bauser ber politischen Obscuranten gurud; ihr findet



überall geschminkte Wahrheit, binterliftige Ranke und kleinliche Abfichten, politischen Aberglauben mit allen feinen Anmagungen. sclavische Rriecherei vor ber herrichenden Gewalt, und Berfolgung ber Anderebentenden. Bfluden wir die Rofen bes Staateburgerlebens, Freiheit ber Bewiffen, Freiheit ber Deinungen; becken wir ihre Dornen mit einem reizenden Schleier zu, ohne jeboch ben Dedmantel ber Convenieng über heimtüdische Schwach= beit binguwerfen, nur bas Beer biefer fchleichenben Kinsterlinge foll nimmer biefer uns allein gehörigen Rechte fich anmagen, benn fie find ber Schluffel jum Bergen bes Regenten, fo wie gur Pforte ber Berechtigfeit. D lichte Sonne ber Aufflarung, die du über uns dort an der Decke ftrahlft! - Diefes und noch viel anderes sprach er überlaut; mir aber geschwanden alle Sinne; hilf himmel! wer rettet mich aus biesem Rlangsaal? lauter sechsfüßige Worte, manche sogar neun Kuß sechs Boll Ronigsmag, alle ohne Mortel und Verband übereinanbergelegt, daß es bald aussieht wie ein Cyflopengemäuer, bald wie Festungs= werke aus Baftetenteig; behute Bott jeden Chriftenmenschen vor brei Gabelftichen, bacht ich, benn fie machen jebesmal gerabe neun Löcher, und wartete ftill und ergeben, bis ber Schrei vorüber war, und die öffentliche Meinung auf der Tribune mit einer riesenhaften Ratiche ihren Beifall von fich gegeben.

Wie bieser seinen Schwindelhafer ausgefät, schlug ein angenehmes Rauschen von der Buhne an mein Ohr, denn es war der herr Confistorialrath Schulz, der das Wort genommen. Mit ungefesseltem Wort, so hub er an, haben die Redner vor mir die Unerlaubtheit der Congregation dargethan, und ihre siegreichen Reden haben einen großen Zwiespalt zwischen Herz und Ropf in mir hervorgerufen; jenes möchte ach! wie sehnlich wünschen und D! wie innigst hossen, es könnten seine so schwer angeklagten Brüder die harte Anklage von sich weisen; es möchte nur zu gern die Schärfe des Urtheils über Sandlungen, die es

verbammt, in etwas milbern; aber ber Ropf ber unbestechliche, ber talt abwägt, und ber Empfindung feinen Ginspruch geftat= ten will, gebietet bem blutenben Stillschweigen, und fpricht bann, wenn bas ichweigenbe fich ausgeblutet, feine unwiderrufliche Sentenz. Ja, meine herren — erlauben Gie mir, bag ich mit der gleichen Freimuthigkeit wie bisher fortfahre — biefe Congregation, fie ift über Baierne Boben weithin ausgebreitet, und wenn jungft ein geehrter Redner bem Rheinfreise ein ruhmliches Zeugnig hinfichtlich feines Entferntfeins vom Ginfluffe bes Jefuitismus gegeben, fo burfte er leicht zu arglos und gut= muthig geurtheilt haben, und er möchte gang anderer Meinung werben, wenn er erführe, bag in ben Mauern Speners, ber Stadt, die mich gesendet, in der zwar Gottes Segen bas fonft fleine Sauflein ber Denkglaubigen wunderbar gemehrt, beute noch bie berüchtigte Zeitschrift, ber Katholik, erscheint, die wahr= scheinlich zur Erleuchtung bes Bolfes gleich ben Dechitariften, bie Sobenlohischen Wunder pries, und bie Behauptung auf= ftellte, auch protestantische Berricher fühlten bas Bedürfniß, ihre Throne und Krone unter bem Schut einer auslanbischen Tiara ficher zu ftellen. Taubstumme hat man fie genannt, fie find wirklich ftumm, benn keiner verrath ben andern, hochstens einer fich; taub auch, benn fie boren nicht, felbft wenn die Bofaune bes Weltgerichtes in ihre Ohren tonte, die doch die Todten er= wedt. Salestarrig alfo find fie und bagu verftodt; unfrei felbft fuchen fie nur Unfreie ju machen, und burch ihren Erichter, wie herr v. Closen und die Anklage richtig und witig gesagt, wollen fie nur Finsternig und Aberglauben in die offenen Ropfe bes baierischen Boltes gießen, barum muffen wir fie, was bas thörichte Berg immer bagu moge, in contumaciam verbammen. Dann, find biefe, welche mit ihrem Gifte weber ben Ratheber, noch bie Butte, noch ben Ballaft verschonen, einmal bes Lanbes verwiesen, und in die Reiche ber Finsterniß gebannt, wo fie ja

herrschen wollen, dann wird die schöne Stunde freundlicher Bersschung schlagen, der erbitterte Rampf u. s. w. u. s. w. So sprach der Ehrwürdige immer fort, die zarten Worte mit einem sein parfümirten Dele salbend, bisweilen die gespiste Rede mit etwas schalkhaftem Wit bestreichend, und die gesprochene schritt dann bald erhaben durch den Aether, bald wehte sie nur wie ein leichtes Säuseln am Ohr vorüber; die öffentliche Meinung aber klagte, einige Worte die ihr auf die schreibende Hand gesfallen, hätten dort Blasen gezogen.

Als der Redner ausgesprochen, und seelenvergnügt seinen Blat wieder eingenommen hatte, da betrat ber Abgeordnete Leineder die Bubne. Er bub an: Rur's erfte, alle guten Beifter loben Gott ben herrn! ich fage bas nur meine herren, um unfere Camarilla gegen ben bofen Beift ber Kinfterniß zu mahren. Rach diefem will ich nicht reden von der Betrübnig über unfere öffentlichen Angelegenheiten, von der gehabten Hoffnung einer wohlthätigen Befferung, von dem umwolften heiteren himmel bes Bertrauens, nicht von der Bangigkeit, den Julitagen, den Aufruhrflammen, den erprobten Gefinnungen des Boltes, von den Placaten und den verwünschten Ordonnanzen, noch von dem Aristoteles, ber por 2000 Jahren über fie geschrieben. Mur pon ber Weihnachtenacht in Würzburg will ich Ihnen, meine herren, erzählen. Da hat nämlich ber Bücherverein, wie er benn allen Aberglauben verbreitet, auch dem Bolke in Würzburg weifige= macht, wie in biefer sogenannten heiligen Zeit gerade im Augen= blide, wo bie Stunde Mitternacht ausgeschlagen, alle Fluffe und Ströme fich in Wein verwandelten. Wie nun bas Volk bem gemäß fich aufgemacht, und mit Eimern und Schöpfgefägen aller Art verseben, ben rechten Moment abgepaßt, ba bat bie Garnison auf ber Citabelle gemeint, ber Auflauf bedeute eine Revolution, und die ganze Racht solchen Lärm geführt, daß die Leute gang irre geworben, ben rechten Augenblid verfaumt, und nichts als Waffer in die Töpfe gekommen, und boch wäre in ben nahrungslosen Zeiten ihnen die unverhoffte Erquidung wohl zu gönnen gewesen. Jest hat der Berein den Wein allein wegsgeschnappt.

Biele Stimmen unten. Das ift ja nichts, wie wird bas Bolk boch so bumm gewesen sein, man follte ja beinahe sagen, Sie glaubten selbst an ben Alfanz.

Der Redner: Das eben nicht, aber man kann fich nicht genug huten, daß man nicht selber verführt wird. Aber viel- leicht beliebt's den herren, daß ich von bem hause in den Graben von Ingolstadt rebe.

Biele Stimmen: Rein, nein gur Tagesordnung.

Der Abg. Ziegler auf ber Bubne: 3ch tann's beffer und weitläufiger erzählen als mein verehrter College, auch etwas umftanblicher. Am Borabende por Weihnachten wurden alle Anstalten getroffen, ber Art, bag ber größte Theil ber Garnifon unter Waffen treten mußte, bie Offigiere wurben eiligft in bie Raferne gerufen, und man wußte nicht woher es tam; es wurde fogar eine Allarmtanone aufgepflanzt, um fogleich gener geben au tonnen, und bie friedliebenden, treuergebenen Ginwohner mit rober feindlicher Bewalt zu vernichten, um hernach bie freifinni= gen, hochherzigen, treuergebenften Staatsburger als Demagogen, Ultraliberale, Jacobiner und Revolutionare zu betiteln, und bamit die Regierung auf ihrem einmal betretenen frummen Bege fortstolvern konne, woraus bervorgebt, daß bennoch eine schwarze politische Tafel und eine falsche Camarilla aus Individuen befteht, welche in der Rabe des Monarchen fich befinden. welche ihn mit Lobhudeleien behelligen, und eine Scheidewand zwischen Bolf und Regent zu errichten trachten, welche bas berg bes ebelften und beften Regenten vergiften, und ihm bie innigfte Liebe und hochfte Treue und Anhanglichkeit feiner Unterthanen

zu verbächtigen freben, welche bloß aus egoistischen Absichten solche heuchlerische Schandthaten verüben, um - -

Biele Stimmen: Gott steh uns bei! wo foll bas enben, es kommt ja noch einmal Weihnacht, ebe ber fertig geworben.

Der Redner fortfahrend: um ihm die innigste Liebe und hochfte Treue und Anhanglichfeit feiner Unterthanen, nein boch, feiner Staatsburger, ju verbächtigen.

Explosion: herunter mit ihm, herunter! heinzelmann foll reben.

Und es entstand darauf ein großes Gebränge um den Plauberstuhl, der sich sträubende Redner wurde von Einigen bei den Beinen herabgezogen, der Verlaugte aber von Andern hinaufgehoben, und ich meinte wieder in Appenzell zu sein, wo die Gemeinde den Laudammann mit diesem Ceremoniel erwählte, indem die Parteien ihre Candidaten in solcher Weise abwechselnd auf das Gerüft erhoben und wieder herunterrissen, die endlich ein riesenhafter Rapuziner den seinigen hinaufgetragen, und ihn damit durchgesetzt, daß er ihn mit seinen starken Fäusten gegen jedermänniglich schirmte und vertheidigte.

Der Abg. Heinzelmann: Ich wollte bei Gelegenheit bes Kapuziners von Appenzell ber hohen Camarilla nur eine Bemerkung mittheilen, die ich heute gemacht habe; als mich nämlich am Morgen meine Geschäfte über den Maxplatz führten, begegneten mir zwei Franziskaner, Sie wissen schon von der Species, die nur vom Aberglauben lebt. Ich, wie immer aufsmerksam auf Alles was mir begegnet, und bemüht, überall auf den Bortheil meiner Comittenten zu sehen, betrachte mir scharfste und Alles was sie um und an sich hatten, und insbesondere auch ihre Habite. Run wissen Sie alle, meine Herren, daß die Franziskaner seit Jahr und Tag ordonnanzmäßig feines Tuch am Leibe zu tragen gehalten sind, 1 : es die Civilisation des Jahrhunderi

ich ihnen naber zu Leibe gebe, fteden noch gang in ber alten Unfultur, und ihr Tuch ift noch gerabe fo grob, ale es gur Beit Rarl Theodors nur irgend gewesen, gang ale ob bie Baftille noch ftunbe, tein glorreicher Juli vorbeigegangen, und teine Constitution im Lande ware. In biefem Ungehorfam werben fie gang ficher burch ben Bucherverein gesteift, und er ift um fo ftrafbarer, weil baburch bie Inbuftrie Bayerns bedeutenben Rachtheil leibet, und gar nicht vorwarts tommt; benn wenn man nur immer grobes Tuch begehrt, bann wird auch grobes Tuch bereitet, und bie feinen Tucher werben nicht preiswurdig, und mithin auch nicht produzirt, wodurch bann wieber die Schafaucht leibet, und die Regierung um die Abgaben gebracht wird. bie ihr von ber Erzeugnig, ber Berarbeitung und bem Berbrauch zufallen. Degwegen glaube ich, ein hohes Finanzministerium ware von Seite ber hoben Camarilla aufzuforbern, biefem Unfuge bes Buchervereins, und bem Ungehorfam ber Rrangistaner fcleunigen Ginhalt zu thun.

Alle aufstehend: Ginverftanden! Ginverftanben!

Der Präsibent: Meine Herren, ich muß bie Erklärung vorausschicken, daß als jungst mein verehrter Freund und College Culmann die Congregation öffentlich von der Rednersbuhne angeklagt, ich zwar im herzen seinem Muthe, seiner klugen Besonnenheit, und seinem hohen, politischen Talente gehuldigt habe, aber mich jedoch trot aller angewandten Dube einiger lästigen Zweisel über die Zulässtigkeit der Sache nicht zu entschlagen vermochte, die est nicht zu einer vollkommenen Beruhigung in mir kommen lassen wollten. Ze mehr, je schärfer und je näher ich inzwischen die vorgelegten Thatsachen betrachtete, in um so schwärzerm Lichte sind sie mir erschienen, und als ich ben Zusammenhang mit den vorausgegangenen und begleitenden Umständen genau erwogen hatte; als mir in einsamer Stunde alle die unseligen Erscheinungen, welche jeder Patriot so gern

aus ben Tafeln ber paterlanbischen Geschichte tilgen möchte, in ein Bild zusammengefaßt vor Augen getreten waren, ba konnte ich kaum mehr baran zweifeln, daß wirklich eine folche Congregation bestehe, und als allerhöchste Behörde im Geheimen wirfend und waltend, alle jene unseligen Erscheinungen hervorgebracht habe. 3ch mochte inzwischen einen Entschluß nicht faffen, bis bie factischen Aufflarungen erfolgt, die aus ber eingeleiteten Untersuchung nothwendig fich ergeben mußten, und bis ich biese recht scharf und lange gefaßt und forgfältig erwogen hatte. Das ift nun geschehen, und mein fehr ehrenwerther College, indem er eben die letten Resultate dieser Untersuchung der Versamm= lung mitgetheilt; indem er ben Bucherverein, ale bie mahre gebeime Regierung, als die oberfte Behorde in Bapern, als die wahre bas beplorable Ministerium lentenbe Dacht bezeichnet, und nicht etwa ins Blaue bin nur allgemeine Anklagen vorge= bracht, sondern frei und frant die Ramen aller neunzehn Berschwornen genannt, und ihre Verbindungen mit allen Mächten ber Finfternig in Frantreich, Defterreich, Spanien nachgewiesen, hat mein Urtheil festgestellt, und wie schwer, wie schmerzlich die Pflicht ber Anklage fei, wie febr fie mit tiefer Wehmuth mich erfüllt, ich trage tein Bebenten, fie unumwunden auszusprechen. Inzwischen kann ich nicht bergen, daß es noch einigermaßen an juriftischen Beweisgrunden fehlt, und daß Manches in ber Sache noch keineswegs im Reinen fteht; 3. B. von welcher Art bie Berbindung des Bereines mit den Apostolischen ift, und wie er zur heiligen Inquisition steht, von ber unser College Chrne Melchthal aus seinen Erfahrungen, als Practifant in Landsbut, ein fo treffendes Bilb entworfen; wie die Bereinsglieder fich jum römischen Stuhl verhalten; ob es wirklich Menschen find, die mit Agenten des Auslandes fich in eine Verschwörung gegen die Freiheit ihres Volkes eingelassen; ob fie nicht etwa die wahren Agenten ber geheimen Polizei find, und die fcwarze Safel bei fich führen: bas Alles mußte noch vollenbs ermittelt werben, und bagu mare es wunfchenswerth, bag bie fammtlichen Ditglieber bes angeflagten Buchervereins ber hohen Camarilla fiftirt, und unter die rechtstundigsten Mitglieder berfelben vertheilt würben, um ihnen bie mahre Bewandtniß ber Sache abzufragen. 3d barf mich ruhmen, meine herren, bag ich in ber Angelegen= beit bes angeklagten Ministers allein sechs trifftige Argumente ausgefunden, die die Borfahlichfeit feiner Schandthaten beweifen, worunter ich mahrhaft ftolg auf bas Doppelargument fein barf. das ich aus der Gleichzeitigkeit der beiden Ordonnanzen abgeleitet, indem die zweite die Borfablichkeit ber erften, die erfte aber binwieberum die Vorsätlichkeit der zweiten unumftöglich darthut. Es bebarf nicht mehr, als bag jeder meiner herren Collegen nur bie gleiche Bahl ben neunzehn Angeklagten abgewinne, und wir haben bann hundert und vierzehn juriftifche Beweisgrunde, mit benen wir fie leicht zu Schanden machen.

Während er noch so gesprochen, hatte von ferne der Schall einer gerührten Trommel die Aufmerksamkeit auf sich gezogen; ein dumpfes Getümmel wälzte sich immer näher: endlich als der Redner jest geendet, erhob sich ein großes Lärmen und Rufen vor dem Hause. Die Trommel schwieg, und es wurde an der Doppelthure des Sitzungssaales heftig angepocht, und seltsame Stimmen sangen den Choral:

Vexilla inferni regis prodeunt.

Dreimal wieberholte sich das Bochen und der begleitende Gesang; jedesmal um eine Terze höher steigend; darauf gebot der Präsident die Flügelthüren aufzuthun, aber sie schienen nicht breit genug, um den sich eindrängenden Zug aufzunehmen, und die Thürsteher mußten die Wände auseinanderschieden, wie wenn man einen Borhang öffnet. Als das in Ordnung war, traten zuerst die drei lieblichen Frauenbilder aus Shakespeare's Macbeth in den Saal; die mittlere trug die Fahne, worauf 29. Juli

geschrieben ftanb; awölf geftiefelte blaue Angoratater folgten. und fangen jett in Klingfore fcwarzem Tone bas Rolandelieb. Darauf schritt ber Rabulift aus bem Inland baber, und fiel wenn ber Chor abließ, gur rechten Zeit mit ber Trommel ein. 3hm folgte ber Berr Defan Loich, ber Berichterstatter, mit weißem Stabe in ber Linken, bezeichnend ben Boten bes Friebens, mit dem Strafgesethuch in ber Rechten, um bamit feine Eigenschaft als Racheengel auszuhrucken. Darauf tamen im tactmäßig geordneten Barabeschritt die 214 Unterzeichner ber Remptener Abreffe berangetrabt; wie die Leviten, die vor bem Beere Ifraels die Bundeslade durch den Jordan trugen, hatten fie an langen Tragebäumen etwas, bas bem Reste eines antebiluviani= fchen Riefenvogels glich, aufgeschultert; es trug fich fchwer, benn es war ungebührlich boch und weit und geräumig, und ichien zubem innen nicht leer zu fein. Reuchend trugen fie bie Laft baber, und stellten fie endlich in ber Mitte bes Saales, gerabe unter ber Rugel nieber. Achtzehn Buchhandler, herrn Friedrich Campe an ber Spige, fleine breifarbige Kahnlein in ben Sanden tragend, gingen zur Seite der Tragbahre: alle liberalen Schmier= blatter, von herrn Coremans geführt, hatten fich binten angeichlossen und stellten sich im Saale auf. Nachdem fich das ganze Comitat geordnet, und ber Rabulift noch einen fraftigen Wirbel geschlagen hatte, bestieg herr Dekan Losch ohne Ber= weilen den Blauderstuhl, und rief freudetrunken der erwartungs= vollen Bersammlung mit lautem Jubel zu: Heurika! heurika! ich habe es gefunden das Neft; die Alten mit den Jungen, die ganze Brut, alle mit einander hab ich fie gefangen, und sete fie jest in ihre Mitte, meine herren, ab. horen Sie, wie's mit bem Kange zugegangen. Sie wiffen Alle, wie eine alte Strafe von Rom über Trient, Belbibena beim heutigen Insbruck über Bartbanum ober Bartenkirchen und Abobiacum ober Cohach nach Augusta Vindelicorum dem heutigen Augsburg

eingegangen. Rom nun und Augsburg find aber bekanntlich awei Pfaffennester; Bartentirchen in ber Mitte, wie icon ber Rame verrath, nicht weniger, außerbem bat auch bie Graffchaft Werbenfels rund umber bem Bisthum Freifingen angehört, von Rlofter Wilten und Trient, wo das Concilium gewesen, nicht zu reden. Die ganze Straße vom Anfange bis zum Ende ift alfo eine Pfaffenstraße, bie aus ben ultramontanischen Begenben nach Bapern binüberführt, und ich habe barum feit Sahren ichon meine größte Aufmerksamkeit auf fie gerichtet. Bor Allem aber ift mir Bartenfirchen, am Gingange ber beiben Baffe, als ber tauglichste Schlupfwinkel für all jene lichtscheuen Beister, beren Spur wir feit fo lange ichon vergebens verfolgen, vorgetommen, und ein weiffagenber Beift hat mir gefagt, bort ober nirgenbwo mußten fie ju ertappen fein \*). Sie miffen, meine herren, wie ich von Natur scharfe Augen habe, Augen die um die Stragenede herum Alles in ber andern Gaffe feben, und ebenfo über bie Berge hinüber aus einem Thal ins andere schauen. Deit biesen Augen habe ich nun meine Station auf bem Beigenberge genommen, und aufmerksam oft an ber Loisach binauf ins Bab gesehen, aber immer vergebens. Endlich wie ich verfloffene Pfingsten wieber auf meiner Warte ftebe, bemerke ich, wie jenfeite Seefeld ein ganger Bug Romlinge, fo gebetabtugelnbe

<sup>\*) 3</sup>ch fann es mir gar nicht andere erklären, herr Detan Lösch muß ebenfalls geträumt haben, als er am 11. Mai 1831 in der Ständer versammlung (Prototoll XXVII. S. 229—30) u. a. gesagt: "Als Digression muß ich mir noch eine andere Bemertung erlauben, diese nämlich, daß die von Beit zu Beit schon hier angesommenen französischen Geiftlichen wohl zur Correction ins Taubstummeninstitut einquarkirt worden, weil sie wie bekannt, gern und viel sprechen. Später hat man Einige dadurch wieder schadlos gehalten, daß man sie in das Bad Partenkirchen versehte, wo sie allerlei Unterhaltung, ganz besonders von München aus, gesunden haben."

Glatenpfäfflein, wie fie ber selige J. D. Boß genannt, am Berg, hinaufsteigen. Sie mußten schon Wind von mir erhalten haben; benn sie schauten sich überall scheu und sorgsam um, hielten sich immer auf ber Schattenseite, und wanderten wo sie konnten allzeit im Busche. Bor Mittenwalb hatten sie sich getheilt, die eine Hälfte ging durch die Scharniz, die andere durch die Luetasch; in Partenkirchen vereinigten sie sich wieder, thaten aber als ob sie einander nicht kennten.

Best, scharffichtigfter aller Detane, rief ich mich felbft ermunternb auf, jest pag auf, ficher werben noch mehr bergleichen Bogel angeflogen tommen! Und wirklich, ich hatte noch teine Biertelstunde auf die öftliche Strafe hingeblickt, da fab ich wie ein Saufe Mechitaristen von Wien auf ihr herangeschlichen tamen, ebenfalls fich an ben Bergen gewandt und vorficitia porüberbrudenb; im Babe angekommen, thaten auch fie fremb mit ben Andern. Aus Armenien kommen die Monche, dacht ich vergnügt in mir, find also Landsleute ber Bayern, die nach ibren alten Buchern auch aus Armenien bergekommen. Raum babe ich barauf mit Aufmerksamkeit eine kleine Zeit nach ber Schweizer Seite hingelugt, ba febe ich die Strage mit Jefuiten, Congregationiften, Ignorantinern und Miffionaren fcwarz bebedt; Alle steigen fie nach Partenkirchen, Alle machen fich sehr breit und thun fehr laut, weil die Frangofen wie bekannt bie Unterhaltung lieben. Wie auch bie im Rendez vous angetommen, da faffe ich benn gulett noch bie Strage von Munchen scharf ins Auge, und ich barre nicht lange, da kömmt in einer Staubwolke ber Weilheimer Landwagen angefahren, und in ihm alle 19 herren bes Buchervereins, und hinter ihnen noch viel Andere. Es war ichon bammernd, als fie an Ort und Stelle angelangt, und wie's nun vollends bunkel geworben, und fie fich ficher halten, ba fteigen bie faubern Besellen miteinander einträchtig eine steile Steinwand hinauf, die über Partenfirchen

im Thale fich erhebt, und als ich recht zusehe, gewahre ich, bag bie Reife einem großen Reft jugeht, bas auf ber außerften Spite bes Greifenfteines fteht. Dben angetommen, ichlupfen fie miteinander binein, und treiben nun gufammen ihre Berte ber Kinfterniß. Jest Dekan fei klug, fagt ich zu mir, bed beinen But aufe Reft, und bu haft fie alle miteinander! Deine Bortehrungen hatte ich ichon fruber gut getroffen, und biefe braven Leute von Rempten unter ber Führung ber hier anwesenben wadern Nürnberger, Würzburger und Münchner Buchbanbler in brei Schaaren getheilt, am bequemen Orte aufgestellt, mit ihnen nun durfte ich nur vorfichtig alle Bugange jum Stein besetzen; jene brei Damen, ehrbare Rohlenbrennerinnen aus ber Begend, wiesen uns freundlich auf bem unbekannten Bfad qurecht; wir erreichen gludlich bie bobe, aber ebe wir gang oben find, tritt fich ber Rabulift in ber Dunkelheit einen Dorn in ben Ruß, die Trommel rührt fich vor Schmerz, und die zwölf braven Rater, die auch mitgezogen, weil es ihr Jagdplat ge= wefen, stimmten nun allzufrühe ihr Siegeslied an, und gleich bei den ersten Tönen hören wir, wie der ganze Saufen ausein= anberftiebt. Nur bie vom Bucherverein mußten geschlafen haben. fle find noch gewißlich brin, und wir haben fle mit dem Reste unter vielem Schweiß und Mühe herunter, und vor Ihre Schranten, meine werthen Collegen, hingetragen, damit fie ihr Urtheil aus ibrem Mund empfangen.

Ich hörte dem seltsamen Larifari mit Berwunderung zu, und neigte mich über die Tribune hinüber, um zu sehen, was der Schwäßer denn eigentlich eingebracht, und sah nun wie das Innere des großen Nestes das Situngszimmer des Büchervereins war. Die herren saßen um einen langen runden Tisch mit grünem Tuch belegt, und unter ihnen erblickte ich auch zu mei= nem Schrecken und Erstaunen mich selber in eigener Person, und in demselben Augenblicke, wie ich diesen meinen Doppel-

ganger gewahrte, hatte auch er mich wahrgenommen, und fat mich betreten und verwundert an. herr Graf von Seinsheim präfibirte, herr von Mon als Sekretar, las die Protokolle ber vorigen Situng por, und gab bann Rachricht von bem, was bie eingelaufenen Correspondenzen mitgebracht. Bon vielen Seiten bezeugten die Theilnehmer ihre Ungebuld, daß noch immer nicht bie erfte Lieferung ber vom Bereine besprochenen Schriften erschienen; es wurde barüber mancherlei verhandelt, und zulest beschloffen, eine aufrichtige Auseinandersetzung ber Umftanbe, bie feither bie Ausgabe verzögert hatten, jur Beruhigung befannt ju machen, übrigens aber ben Druck ber bearbeiteten Schriften au beschleunigen. Dann las ber Sefretar ben Sorites ab, ben Sie, mein geehrter Berr, furg guvor von ber Buhne vorgetragen. Reiner ichien sonderliche Notiz davon zu nehmen, einige lachten, mein Doppelganger schnitt schweigend und gleichgiltig an einer alten Feber. Sie schienen nichts zu wiffen von allem, was ber braußen ergählt; auch nicht baß fie in einem großen Nefte in Mitte ber Camarilla fich befänden: eben fo schienen auch die außen nichts von bem zu hören, was fie inwendig verhandelten. Als aber ihre Berhandlung geendigt war, wurde ihre Situng geschloffen, und fie gingen rubig auseinander, mein Doppelganger grußte mich im Borübergeben gang freundlich.

Im Saale aber war unterdessen ein großer Tumult entestanden. Der Chor der Buchhändler sang: Gerechtigkeit, hoche erhabene Bersammlung, gegen diese Berwüster unseres Rechtes; das wir titulo oneroso uns erwordent Sie sind nicht qualifizirt, stylister, concessionirt, privilegirt, taxirt; wissen nichts, können nichts; mögen nichts, thun alles gratis uns zum Berzberben; wollen nur ächt christliche Schriften, nühliche Schriften, tatholische Schriften, sogar selbstversertigte Schriften unter Juzgend und Bolt verbreiten; wollen alles Wissen, das wortführende Wissen, das protestantische Wissen aus Schule und Lirche ver

treiben, wie Pater Jeremias Drerelius gethan, ber 1637 165000 Bücher allein in Umlauf gesetht; wollen sich anklammern an ben Polarstern Desterreichs, und ben himmelswagen nach ber Türkei und Bapern schieben; wollen uns alle verberben, wie das große Haus Krat in Ingolstadt verborben. Kinder wollen heutiges Tags den Staat regieren, und der Staat die Kinder, darum Gerechtigkeit, hohe Camarilla, Gerechtigkeit und schleunige Justig, sonst sind wir verloren!

Die Schmierblatter: Rache, Rache, fie haben und burch bie Gensur gepreßt, zerriffen, zerfest und umgebracht!

D. Coremanns: Das eine Auge haben fie burch das Ebict mir ausgeschlagen, bas andere wird nun auch noch burch bas Prefigefet bebroht.

Der Abg. Gmeiner: Ich will mich barüber aussprechen, warum bie alte Stabt Munchen fich nicht barüber erklart hat, baß man burch bas Cbitt ber Stänbeversammlung Gehirn, herz und Lunge ausgeschnitten hat.

Die Buchhändler, die Schmierblätter, die Kemptener alle burcheinander, Gerechtigkeit, Rache, Gerechtigkeit! Die brei Frauenbilder heulen, die Kater mauzen, der Rabulist trommelt. Die Camarilla beschließt, die Strafbaren sollen aus ihrem Reste gezogen werden, und herr Dekan Lösch soll so lange im Strafgesehuch blättern, dis er ein Strafgesetz gefunden, das auf sie angewendet werden kann.

Darauf wird nun unter noch größerem Gefchrei zum Sturm gefchritten, Bante und Tifche werben übereinander gehäuft, Leiztern herbeigeschleppt, von allen Seiten wird am Reft hinangesstiegen; ber Rabulift ben Sturmmarsch schlagend, überall voran, ift am ersten auf ber höhe, und wie er an ber erstiegenen Burg hinunterblidt, entfahrt ihm ein Schrei ber Berwunderung. Die Buchhändler, die nach ihm die Zinne erreicht, stehen gleichfalls

beftürzt, und ihre Ueberraschung verrath fich burch allerlei Zone und Aluche, die fie einer um den andern ausftogen.

Der Defan von unten. Run was gibt's, auf fie an, Ihr wadern Sturmer!

Die oben: Ja es fturmt fich was, bas Reft ift leer, fie find alle ausgeflogen.

Der Dekan: Gerechter Gott, soll benn alle Mühe und Arbeit verloren sein! Hastig bestieg er barauf bas Rest, und wollte nicht seinen Augen trauen; er kletterte hinunter und suchte unter bem grünen Tische, in allen Winkeln, ob nicht etwa einer sich versteckt: umsonst, Alles war bavongegangen. Ihr hättet sie nicht sollen ziehen lassen, suhr er barauf die Berblüssten anz die aber erwiederten, wir haben schon keine mehr angetrossen, überdem haben die ja ihre Schleichwege überall, wer kann die alle verstopsen. Biele Kemptener drängten sich auch hinzu, und fragten grob, wer ihnen den sauer verdienten Tragerlohn bezahle. Die Camarilla decretirte, sie hätten sich ums Baterland verdient gemacht, und sie gingen darauf murrend, kaum die Rappe auf dem Kopf ein wenig rückend, ab. Biele der Abgeordneten waren schon davon gegangen, einige lachend, andere murrend, ihnen hatte, wie es schien, der Wummenschanz nur schlecht gefallen.

Der Dekan und sein Freund der Consistorialrath, der sich hinzu gefunden, hatten sich inzwischen beide das Situngszimmer des Bereines näher angesehen, und es gar warm und heimlich und bequem gefunden, und luden nun die andern Collegen, die noch zurück geblieben, dringend ein, gleichfalls ins gelobte Land einzuziehen, und ihre Trophäen recht in Mitte des Feldlagers der Feinde aufzupflanzen. Der Borschlag wurde mit allgemeinem Beifall aufgenommen; alle noch Anwesenden erstiegen behend das Rest, und als sie innen angelangt, setzen sie sich um den grünen Tisch, und begannen Rath zu schlagen, was nun ferner anzusangen, und bielten wieder lange Reden wie zuvor, und

fchrien viel und heftig burcheinanber. 3ch habe aber von allem. was fie gerebet, nichts vernommen; weiß auch nicht wie viele threr eingestiegen, noch auch wer sie gewesen, noch Ramen und Charafter, bie um ben grunen Tifch aus ber Camarilla bie neue Congregation gebilbet: benn mir war von all ber Rarrent= eibung vor den Augen gang wirr geworden, und ich tann nur vermuthen, daß es eben die Higigften und Erpichteften gewesen. Ich fab nur, wie oben auf ber Zinne die Buchhandler mit ben Kähnlein und dem Trommelschläger Plat genommen, die liberalen Schmierblätter hatten außen wie Schnecken fich angeklebt. die Rater aber sagen schnurrend rund umber auf dem äußersten Rande bes großen Restes. Da aber fing auf einmal die Rugel oben an ber Dede, die Sonne ber Aufflärung, fich schnell um fich felber zu breben an, und wie fie fich fcneller und fcneller umwalzte, wurde fie größer und immer größer, und leuchtete immer heller und heller auf. Und fie ichof, wie eine Spinne die Raben wirft, Lichtstrahlen nach abwärts aus, die je mehr und mehr gegen den Rand des Restes sich verlängerten, und wie fie lang genug geworben, bag bie schnurrenben Rater fie erreichten, griffen biefe fie mit ben Sagen auf, und fingen nun an fie zu spinnen, und fie erft in Schnüre und dann in immer ftartere Stricke zusammen zu breben. Wie bann biese nach threm Bebunten' hinreichende Starte hatten, burchflachen fie bas mit die Rander des Reftes, und ichlangen die Enden bann mit fefigeschlungenen Anoten behend und fest zusammen. fah ich, wie die Decke fich auseinanderthat, und als die Rugel, jest ein großer Ballon, schwebend fich erhob, ba bing bas Reft an seinen Schnuren, wie eine Gondel an der Mongolfiere, und flieg nun hinauf in alle Lufte. Die am Rande schwenkten ibre Rahnen, die Wetterhere salutirte mit dem Panner, der Rabulift trommelte bis zu den Wolken, zwischendurch hörte man die innen aus ber Ferne reben und hafeliren, ber Wind fund auf Rorde

nordwest gen Rord, und trieb bie Luftschiffer gerabe gen Gieffing bin. Ueber bem Orte schwebte bie leuchtenbe Rugel eine Beitlang über einem großen Bebaube, beffen architektonische Umriffe fie flar beleuchtete; fentte fich bann in bem Dage wie ibr erloschend Licht erblaßte, und die Reisenden tamen, wie mir fchien, wohlbehalten mitten im hofe bes Bebaudes gur Erde nieber. Ein wilder Jubel ber Eingeseffenen des Saufes hatte ichon von ferne fie begrußt; jest hörte ich balb burch die Stille ber Racht, als bie Tafelrunde ausgestiegen, viel Streiten und Bin = und Wiberreben; ein gegenseitiges Bebeuten und Ertlaren wollte nicht jum Riele führen; man wurde, wie es ichien, gulett hanbgemein; bas Betummel nahm eine Zeitlang zu, und fant bann allmälig, im Berhaltnig wie bem Anschein nach ber Streiter weniger wurden. Lichter liefen an ben Kenstern bin und ber, ich borte Thuren öffnen und wieder fchliegen, Riegel wurden auf= und augeschoben, einzelne tobende Stimmen riefen noch von Beit au Beit in die Stille hinaus: endlich wurde alles ruhig, die Lichter erloschen, alles war dunkel und einsam um mich ber, Congre= gation und Camarilla waren mit einander fort, und ich kehrte nachbenflich in meine Wohnung beim.

Das, mein lieber herr, ift ber treue Bericht von bem was ich gesehen, so weit mein schwaches Gebächtniß ihn aufbewahrtz was benten Sie nun zu bieser seltsamen höchst wunderbaren Begebenheit?

Was es nur für ein haus sein mochte, in bem unsere Luftsschiffer von ber Congregation eingekehrt? Defters habe ich barüber nachgebacht, aber es ift nichts Wahrscheinliches herausgekommen. Ich weiß wohl, Sie sagen es sei bas Irrenhaus gewesen; hätten Sie es nicht gesagt, ich hatte ben Gebanken nicht auszudenken gewagt; ich kann's aber nicht glauben, benn waren Gehirn und Lunge und herz ber Camarilla wirklich bort beigesett, bann hatte ia die Narrheit ber Zeit die Reprasentation perloren. und

fie hat boch so gut ein Recht reprasentirt zu werben als ber Menschenverstand, ja noch ein größeres. Db Sie auch wohl meinen, bag bie gange Sache ein leerer Traum gewesen? 3ch glaube halb und halb ja, und werbe barin bestärft burch ben Umftand, bag bie Rebe, bie ber Abg. Schwindel gesprochen, beinahe mit benselben Worten im Protofoll ber XXIII. Sitzung 6. 50 und 65 vorkommt, die Rebe des Abg. Leineder XXVII. 6. 137, bes Abg. Biegler ebenbort G. 164, die bes zweiten Brafibenten XV. S. 53 und XIX. S. 46, bes orn. Confiftorialrath Schulz XXVI. S. 29 und so auch mit ben andern. Der icone folemne Chor, den die Buchhandler gefungen, if ebenso nur ber Auszug eines größeren Wertes, bas fie im porigen Winter componirt, und am 7. Februar als allerunter= thanigfte Borftellung und Beschwerbe gegen bie angefündigten Gingriffe ber katholischen Buchervereine Gr. Dai. bem Ronia porgelegt. Das muß mir nun Alles im Gebachtnig bangen geblieben sein, und hat fich in ber Luftspiegelung nur wieberholt. 3d habe jum Ueberfluffe bei allen meinen Collegen vom Buchervereine Umfrage gehalten, die Beiftlichen, die alle ein ordent= liches Leben führen, maren an jenem Abend icon um gebn Ube ju Bette gegangen, die Andern tonnen ihr alibi beweifen. Dalten Sie boch auch bei Ihren Freunden Umfrage bestwegen. ich mochte die Sache im Reinen wiffen. Halten Sie Sich acfund und wohl.

München am 5. Juni 1831.

## IV.

Wie der Abgeordnete Culmann auf das bierte Sendschreiben endlich zur Intwort sich entschlossen und den berkappten Verfasser desselben abgefertigt.

Du haft mir, mein werthgeschätter Falfarius, am 27. Juni, nach einem ftarten Aerger, ben bu in ber Stanbeversammlung bavon getragen, einen langen Brief geschrieben, und ihn unter bem Titel: "Biertes Senbschreiben an herrn Culmann, ersten Secretar ber Standeversammlung, ben gefundenen Weg gur Congregation betreffend, von 3. G." in offenem Drucke ausgeben laffen. 3ch mag nicht nach beinem Ramen fragen, benn frage ich, bann antwortest bu wie bamals bein Urältervater: Unser Rame ift Legion; miggeschaffene Creaturen allzumal, fieht Einer bem Anbern ähnlich; wer mag fie an Stimme, Schnabel, Rebern ober Rrallen voneinander tennen, wenn fie fo in Saufen mitfammen fliegen. So viel hore ich fcon bem Befange an, epper mol a Staar; epper mol a Elster und epper a Spanferkel find, um mit ben ftreitenden Bagern, Schwaben und Tirolern in der Boltbergablung zu reben - bie vorzüglichften Singvogel, bie bier ibre iconen Stimmen ertonen laffen. 3ch kenne auch bas Futter, bas ber gufammengeflidte Bogel "Buden gereut bich" am liebsten frift, gar wohl; es ift bie jest beliebte Speife, bie schwarze Suppe ber Diplomaten: Barifer Windgebackenes mit frifdem englischen Rlebebier angerührt, mit ruffischem Caviar und hollandischen Baringen icharf gefalzen, mit polnischen Weichfel= göpfen von der famosen Theilung ber geschmalzt, mit pelopon= nefischen Bumpelmeisen gefüttert, italienische Carbonaden bann eingebrodt, spanischer Pfeffer aufgestreut, Don Miguel breimal mit gangem Leibe burchgezogen, und bie Brube bann mit Beilchensprup vom verstorbenen Papa von der Insel ber in den

Karbe aufgehöht: das ift, ich weiß es recht gut, was für beinen Schnabel pagt; aber ich will mich mit bem Berbeischaffen ber . Angredienzien nicht in Untoften segen, benn bu nimmft schon mit baberifchen Rettigen vorlieb, wenn fie nur icharf auf ber Bunge beißen. Du suchst zwar, wie ich mahrnehme, bie Leute, bie bich betrachten, auf falfche Kahrte zu verleiten, indem bu bein Senbschreiben 3. G. fignirt, und willft bamit ber Welt au versteben geben, bu feieft einer und berfelbe mit bem, ber bie ersten brei Briefe geschrieben, und Gorres tomme hier gum viertenmale, aber biegmal auf frembem Rlepper herangeritten. Aber bu hattest bir zuvor bie Buhneraugen follen fcneiben laffen, benn fo erkennt man gleich, wo ber Schuh bich bruckt. Die Haut, die bir nicht auf dem Leib gewachsen, sondern bie bu dir nur übergeworfen, ift im Gerben gu ftart eingeschrumpft, und fie bedt und fleibet beine Bloge gar ichlecht; man bort auch nur die Buschauer, aber teineswegs die hiebe pfeifen. Deine Haltung zu Pferde ift überdem nicht eremplarisch, benn jum Reiten gehört bekanntlich mehr als ein Paar Stiefeln. Mich selber fuchst bu mit dem Gruße: sehr lieber Bruber in Christo, ber aber fichtbar bir im Rachen wurgt, irrezuführen; als ob ber Dond Sifam, ber zwölf Ronige mit ihren Barten aufammengefnebelt über bie Mauer binausgebangt, binter bem Biffire fteckte; aber ich weiß schon, du bift keineswegs ein folcher Gifenfreffer, und bu tonnteft wohl eber jum Bergnugen und gur schönen Ausficht gelangen, felbft 3wolfter über bie Dauer gu baumeln, wenn bu bem begegneteft, ben bu vorstellen willft. Lag alfo, mein Beliebtefter, bie riefante Mummerei in Beiten unterwegen, und wenn du noch andere Briefe ichreibft, bann unterzeichne fie lieber frifchweg bans aus bem Berftede ober mit irgend einem andern symbolischen Namen; am besten mit beinem eigenen, bamit man bich naber besehen fann. tannft auch hintennach unter ben Drudfehlern ben jegigen Berftog

auf ben Setzer schieben, ber gerabe wie er ben Tiebge ftatt Tieks auf die Urania gefett, fo bich auf ben fremben Baul auffiten gemacht. 3ch febe auch aus beinem Briefe, wie bu immerfort noch die alte Liebhaberei am glanzenden Tande haft; benn bu redest mir viel von den Diamanten Don Bedro's vor, die, wenn gleich noch nicht geschliffen, boch bein kundiges Auge auf fich gezogen. Sa, batte ber feinem erften Bebanten, ber immer ber beste ift, gefolgt, und ware nach Munchen heraufgekommen, bann hattest bu bei ihm als Rapellmeister in Dienste treten tonnen; mit ben vielen Bauchstimmen, die du bei bir führst, battest bu bann zugleich bie Rapelle vorgestellt, und nun ihm und der Welt seine Constitutionshymne tagtäglich und ftund= ftundlich aufgeführt, bann ware einige Soffnung gewesen. Aber bie Englander, bie auch Liebhaber von Diamanten find, haben ibn weggefischt, und selbst ben Frangosen, die fich ihrerseits icon auf fie gespitt, ift nur das leidige Rachsehen geblieben.

Da du dir in deinem Briefe mit meiner Person so viel zu schaffen gemacht, so habe ich dir dieß Wenige über die deinige bemerken wollen. Es kommt wenig darauf an, wer du bist, noch was du gesagt; aber da du auch eine ganze Gattung vorftellft, nämlich die der feigen, hinter dem Busche sechtenden Maulhelben, und in ihrem Namen mir Vorwürfe über mein parlamentarisches Benehmen gemacht, so will ich dir auch einige der Gründe desselben anvertrauen; du kannst sie dann den anderu mittheilen nach Wohlgefallen, damit sie mich ein anderesmal ungeschoren lassen. Darum merk auf meine Rede, und nimm dir ihren Inhalt wohl zu Gerzen!

Du weißt, ich bin von Zweibruden und vom Rheine zur Ständeversammlung hingefendet. Dort ift bas Bolt in Masse ungefahr wie hier in Babern, es sucht in ber Kirche Erbauung, und gutes, aufrichtiges Christenthum, will bei den Gerichten unverfellstas Recht und probehaltige Gerechtigkeit, möchte nicht.

gern von ben Mächtigen gehubelt fein, bafür in ben Abgaben gelind gehalten, in feiner Betriebfamfeit und feinem Berfehre ungebemmt und ungemeistert bin und ber bantieren, gebt übri= gens ruhig feinem Tagewert und feinen Befchaften nach, und benkt nicht an Aufsteben, und Rumoren und Tumultuiren, sein Sinn ift nur auf Rube und Frieden in allen Ehren bingeftellt. Seit fünfzig Jahren hat es freilich oft seinen Ramen nennen boren, und von Leuten vernommen, die es gludlich ju machen fich zum Beschäft gemacht, und ift barum in seiner Ginfalt auf= mertfam geworben; einiges ift beffer geworben, mehr beffen aber ift gewesen, was schlecht ausgefallen; im Bangen viel Befchrei und wenig Wolle, weniger Feiertage, mehr Arbeit, bunnere Suppen, etwas mehr Reiche rund umber, aber noch mehr Bettler meist aus seiner Mitte. Es hat ben Regierungen und ihren toftspieligen Experimenten nach seiner Art am Reierabend gugefeben, und verwundert ben Ropf geschüttelt; es fieht bem Treiben eines Theiles ber Beiftlichkeit gu, und schüttelt schweigenb mit bem Ropfe; von Beit ju Beit erreicht ein lautes Wort von ber Rebnerbubne fein Dbr, und es judt bie Schultern; irgend ein Reitunasblatt verirrt fich zu ihm bin, und es fragt fich, ob es auch recht sei, so frech zu schreiben. Rach und nach hat es, weil es allem was vorgeht, keinen rechten Sinn und Zusammenhang abgewinnen gekonnt, fich bas Facit abgemerkt: die ba oben fo fraus und wild burcheinanberreben, und noch verwirrter handeln, seien fammtlich nicht bei Trofte, und wirre in ihrem Sinne; weil es aber ernfthafte und angesehene Manner mitrafen gefehen, und bie Alten gerabe wie die Jungen, barum bat es fich bamit beruhigt, es muffe wohl so in ber Ordnung fein, daß die Ernte bei biefen feinen Rebenmenschen auf die Weihnacht falle, ju Pfingsten aber auf bem Gise gelaufen werbe, und wundert fic fortan über nichts mehr. Rur in einer Sache, meint es, habe es fie fammtlich bei vollem Bewußtsein und in allen fünf Sinnen

gefund und heil befunden; in Dingen nämlich, die auf Mein und Dein Beziehung haben, und alle Wege seien wohlgebahnt, die zum Sacke führten.

So das Bolk nach feinem Berftande; die Andern aber, die seiner Vormundschaft sich angenommen, lächeln mitleidig zu ben einfältigen Rebensarten; es fei eben, fagen fie, ein fauler Bauch und Bauch ihr Mundel, und andere Leute, die fich auf fein Seil beffer verftunden, mußten, auch wider feinen Willen, für benfelben Sorge tragen. Menschenverstand wachse freilich wie Un= fraut auf feinen Aeckern, die nothwendige Superklugheit aber muffe fünstlich gepflegt und im Lohbette gezogen werden. Bu biefem Zwede haben fie fich benn jufammengethan, und liegen ihrer Bartentunft ob. Die Botentaten bes Gelbes find die geschäf= tigsten beim Werke; fie urtheilen mit allem Rechte, eine Sand voll Gold sei schwerer als ein ganzer Sack voll Recht und Wahr= beit, und schließen baraus auf ihren Werth und ihre Wichtigkeit. Protestantische Theologen dann, die unseres lieben herr= gotte Rirche auf ben Abrig angesteigert haben, und fatholische, die fie in eine Rinberstube verwandeln möchten. Ginige vom Leber, die, seit fich alles Oberfte zu unterft gefehrt, nun auch fich nicht mehr entfinnen tonnen, ob fie bas Schwert gur Rechten ober zur Linken tragen follen. Weiter die von der Feder, Beamte, die ihre Feierstunden, die von den vielen Schreibereien ihnen übrig bleiben, auf eine bamit übereinstimmenbe und nüt= liche Weise verwenden wollen; Gelehrte, die es nach vieler Anstrengung babin gebracht, die Dinge zu schauen, wie man fie im Waffer abgespiegelt fieht, den himmel unten, und die Pfüte mit der Sau, die fich in ihr wälzt, und die untergehende Sonne fich in die Nasenlöcher scheinen läßt, oben in der Sobe; endlich vor Allem Rabuliften, Sollenpflafterer, wie man fie am Rheine nennt, und Rangenfeger, weil fie ben Bauern fo behend bie Beldtagen abzubinden wiffen, fie, die mit ihrem jungen Unflug eine

eigene Prophetenschule bort in ber Beimath bilben, beren Blieber mit eifernen hörnern herumlaufen, und alle bamit niederzuftogen broben, bie an ihre Gingebungen teinen Glauben begen. Die Alle baben nun in ihren Gesellschaften fich zusammengetban, und wie ber alte Gott Jupiter an ber himmelsziege Amalthea ge= trunten, und aus ihrem horne bann bie Welt beglückt, fo faugen und melten fie alle Zeit ihres Lebens am Beisbod ber Journaliftit und feinen hundert ftrogenden Gutern, bem Conftitutionel, Courier, ber Rectarzeitung, bem hesperus und fo vielen anbern, und trinken vom Morgen bis zum Abend an der lieblichen Milch fich fatt und voll, und weil fie jebe andere gebotene Nahrung wie ber Bafferscheue bas feindliche Element mit Buth und Abichen von fich gestoßen, find fie zulett in ihren Rahrvater gang verwandelt worden; seine ftogige, falsche, mephistophelische Ratur ift gang in fie übergegangen, und ber Bock fpricht mit Recht gu ihnen: Ihr feib Fleifch von meinem Fleifch und Gebein von meinem Bebein. Ihre Cafino's und Lesezirkel haben fie fich zu Spiegelzimmern eingerichtet, so daß jeder in hundert Bildern fich erblickt, und ba ihre akuftischen Sprachtrompeten ihre Stimme auch in's Sundertfältige mehren, haben fie gulett fich eingebitbet, ihrer feien nicht bloß einige, fonbern viele, ja fie feien bas eigentliche Bolt, und was fich fonft noch also nenne, frapple nur so nebenher berum, wie bie einheimischen Indianer neben ben induftriellen Europäern in Amerita. Dieß alfo fingirte Bolt hat fich bann auch eine gleich fingirte Welt bazu eingerichtet; bat in ihr fein Saus etablirt, und treibt von ba aus fein großes Wechfelgeschaft in allerlei Rictionen, die es fich ausgebacht, die einer vom andern auf Treu und Glauben angenommen, und indem fie bieß ihr Papiergelb in allgemeinen Umlauf setzen, suchen fie bagegen bie Wahrheit als faliche Munge zu verrufen \*).

<sup>\*)</sup> Anmertung bes Sepers. herr Culmann hat gang Recht in seinem Etfer; wir haben Ginen von biefer Bucht, rheinischer Rage, furzlich bier

Das war das haus, unter bessen Firma ich bei der Ständeversammlung sungiren sollte; die Prinzipale hatten dazu mit
Instructionen mich ausgestattet, und ich hatte mir die Sache gefallen lassen, mit dem Vorbehalte jedoch, selber zuzusehen, und
alles nach bestem Ermessen einzurichten. Wahr ist's, ich bin
auch von der Kribelfrankheit, die man ja mit der Lust einathmet
und mit dem Wasser niedertrinkt, nicht verschont geblieben, und
ich meinte eben auch, im Westen seien die elysäischen Felber und
die hesperibengärten, im Osten aber sließe die Quelle der Nacht,
und je weiter nach dem Aufgang hin, um so mehr nehme Nacht,
Nebel und Finsterniß an Dichte zu. Darum hatte ich mir die
Landschaften nach der Folge ihrer Vortresslickeit in der Reihe

in Munchen gefeben, ich meine ben berühmten Siebenpfeifer. bem Bernehmen nach von ber Abfahrt bes orbinari Luft : Martifchiffes nach Giefing gebort, und fich fogleich aufgemacht, um mit ben Anbern fich einzuschiffen; aber er ift einige Tage ju fpat getommen, und barum wieber unverrichteter Sache abgereift. Er ift, so viel man gehört, in fehr bedenklichem Buftande bier angetommen; die bofe Milch, die er vor allen Anbern im Uebermaß getrunten, hat ihm bie Constitution verborben, und einen giftig atrabiliaren Buftanb in ibm bervorgerufen, beffen franthafte Auswurfe und Abicheibungen er feither zu einiger Grleichterung in fein Journal wieber abgelaben. Als er bier angelangt, bat eine aus Ungarn verlaufene Cholera ihn ausgespurt, und fich an ihn gemacht. Die Cholera ift nämlich, wie ber vortreffliche Dottor Sahnemann ents bedt, ein orbentliches, lebentiges Thier, bas ber Bolle burch eine Thurflinge entichlupft, jest auf feinen Rlebermausflugeln in ber Welt berumfliegt. Aber bie Bestie ift biegmal icon angetommen; wie fie in ihren vermeinten Braten eingebiffen, hat fie fo viel Bift und Balle in bem gesogenen Blute gu foluden betommen, bag fie bavon trepirt, und alle Biere von fich geftredt; er aber, ber Bebiffene, ift lachend bavongegangen. Sollte baber bie Seuche fich nach bem Rheine bin verbreiten, fo murbe es rathfam fein, wenn berr von Stichaner, ber in ihm ohnehin feinen beften Beamten verehrt, ihn ale Spezificum in ber Broving umführen laffen wollte; bie Bollenbrachen murben fich Alle an ihm bie Biftgahne ausbeißen, und bie Proping mare gegen bie Seuche gefichert.

geordnet, wie sie lagen: die Türkei, wie natürlich, querft, dann Defterreich, bann Altbayern, bann Schwaben, bann wir Rheinländer, zulett das glückliche Krankreich, dreimal glücklich, seit es ben einzigen Grund alles Unglucks und aller Unruhe über bie Gränze geführt, und die Unholde und Namphre in Holhrood fich angestedelt. Wenn ich so von ferne bieses Altbapern mir be= trachtete, bann fab ich mit berfelben Deutlichkeit, in ber ich auf bem Monde ben Mann mit bem Reiserbundel auf ber Schulter, hinten vom nachtrabenden hunde begleitet, grau in grau erblickte, Alles mit Jesuiten und Congregationen angefüllt; Bolignac's spazierten unter ihnen herum, Orbonnanzen flechtend, man borte awischendurch die Gulenkauzden beutlich fingen, und Alebermaufe schwirren; ganz im hintergrunde aber saß lauernd ber Despotism, bas blaue Ungeheuer. Der Anblick mußte aufs Sochste mich entruften, befonders wenn ich bie maffertlare Belligkeit um mich her betrachtete, und ba ich große Studien in Duvins statistischen Schriften gemacht, fo hatte ich mir langft icon vorgenommen, gleichwie er eine Karte von Frankreich, so eine von Bayern zu ebiren, und wie ber Franzose Subfrankreich mit dunkler Karbe angestrichen, bas industrielle nörbliche aber mit hellen, lichten gerühmt, fo bas tatholische Altbapern gleichfalls nach Berdienst fattfam anzuschwärzen, Reubapern aber, befondere bas protestan= tische, durch die rechte Beleuchtung gehörig berauszuheben.

Mit dieser Ansicht bin ich heraufgekommen, und habe, nachdem ich in die Ständeversammlung eingetreten, gleich mit großem,
unbedachten Eifer Sturm auf die Congregation zu laufen unternommen. Da aber die Burg, die ich zu ersteigen mir vorgesett,
eines der Luftschlösser gewesen, das die Freunde zu ihrem Vergnügen sich aufgebaut, wurde der Angriff wie natürlich durch
ein Gelächter abgeschlagen, und ich hörte, wie die Baumeister
selbst hinter mir höhnisch in die Lache eingefallen. Als ich der
Versammlung dann in der Lottofrage einen ersten flüchtigen

Abdruck meiner Rarte mitgetheilt, bin ich bamit erft recht übel angekommen, und ich sah wie ich abermal wieder einem ihrer Rebelhirsche nachgejagt. Das mußte mich aufmerksam machen, und wie ich bei ber Erekution des Ministers, wo ich aar emfia bie Leiter hinten nachgetragen, etwas tiefer in bie Gauteltasche hineingesehen, ba begann meiner Augen Licht mir wieder aufzugehen. 3ch fab balb, es war wieber eine Comandite ber Compagnie, die, ohne fonderliche Baarschaft, bloß auf die Berabredung, alle prafentirten Wechsel gegenseitig zu bonoriren, fundirt, bes aroffen Beltbanbels fich zu bemeiftern alle Dube gibt. Berr von Closen, ber in Beispielen unübertreffbar, jugleich auch bie unvergleichlichen Wite macht, die nur den fleinen Rebler baben. baß fie wie die allzufeisten Ortolane zu tief an ber Erbe ftreichen, und ben Leuten zwischen bie Beine gerathen, hat aus ben grunen geschnittenen Buchsbaumheden ber alten Begnitichafer ben vor= trefflichsten biefer Ruchenvogel aufgejagt, bamale, ale er bie Stanbeversammlung mit einer Beerbe von Schafen verglich, von Leithammeln, hirt und hund geführt, geschoren und getrieben. Die fonigliche Borgellainfabrit hat, bem Bernehmen nach, Anftalt grmacht, bieg fuhne Bilb in Biscuit auszuführen; aber ber Schalt, in icheinbarer Bescheibenheit fich felbst und seine Collègen preisgebend, bat in Wahrheit damit nicht die achtbare Versamm= lung, nur die Partei beutscher Zunge bezeichnen wollen, die innen und außen fich ihren Weidplat fucht, und ihr Arkabien bort aufgeschlagen. In ber That find es, einige versprengte Wölfe ausgenommen, die mit in ber Beerde geben, gute, leicht= aläubige Sammel, die Einer dem Andern auf Treu und Glauben folgen, und ift ber erfte über ben Stod gesprungen, alle an ber gleichen Stelle ihren Sprung verrichten, wenn auch ber Stock fcon langft nicht mehr jugegen ift. Alle Tage werben fie ju ber liberalen Salzlede geführt, bamit ihnen die Eingeweibe nicht faul werben von dem ichlechten Kutter, bas fie ju fich nehmen; aber bas Salz tann fie nicht vor bem bofen Drehwurm ichuten, ber fich ihnen im Ropfe angesett, und ber, indem er fie immer um fich selber breben macht, ihnen zugleich den Glauben betbringt, die Welt brebe fich um fie herum. Redet man ihnen, wenn fie in biefer Motion begriffen find, von Billigkeit; bann fauchen und blafen fie ben Redner an, und trommeln zornia mit ben Vorberfüßen in ihren Journalen in die Welt binaus. Da man ehemals die Mauerbrecher mit Widdertopfen verftartt und ausgeziert, so bilben fie fich ein, fie konnten mit ben Ropfen burch alle Wände rennen, und wenn man ihnen warnend von fluger Vorausficht und Mäßigung fpricht, ober weiter als ibr blobes Auge reicht, in ihrem eigenen Interesse in die Rufunft beutet, bann bloden fie gleich vom Berrathe, und rennen mit bem Gehörne auf den Warner los. Da fie in biefer ihrer Stöffia= teit von ber Welt nichts miffen, als was fie fich eingebildet, und nichts konnen, ale immer nur negiren, verneinen fie erft bie Dinge um fich ber und bann fich felber untereinander, und feit fie gar ber tolle Fuchs gebiffen, und fie nun vollends rabiat geworden, freffen fle fich wie bie Ratten burcheinander auf.

Als ich biesem Treiben so eine Weile zugesehen, als ich ben handgreislichen Unverstand und die blinde Leidenschaftlichkeit, womit die wichtigsten Angelegenheiten, und die Ertravaganz, in ber die einfachsten Dinge dis zur höchsten Verzerrung hinausgetrieben werden, wahrgenommen; als ich bemerkte, wie man selbst das Rechte und Löbliche so oft mit einem feindseligen, gehässigen Sinne gethan; als ich mich an der Geistlosigkeit, Gemeinheit und Leerheit der Schreier sattsam abgeärgert: da hat ein undesschreiblicher Ekel an der ganzen Sache mich ergriffen, und ich merkte es bald manchen andern um mich an, daß bei ihnen dieselbe Krise wie bei mir eingetreten. Der Ekel aber ist ein wirksames hilfsmittel der heilkräftigen Natur; er schlägt mit den Dünsten im Gehirn alle Phantome der delirirenden Einbildungs-

fraft barnieber, ftartt bagegen ben Berftand und reinigt und hellt die Angen auf. Diefe Beilfamlichkeit der Naturbewegung bat fich benn auch an mir bewährt, und bie Stallbruderschaft brauffen, die mir ohnehin icon langft mißtraut, weil fie bei mir noch ein Gewiffen vorgefunden, und herz und Menschengefühl verspürt, hat den Durchbruch bald herausgefühlt, und wie natürlich von einem fo untuchtigen und unbrauchbaren Subjecte fich losgesagt. Ich aber habe mir vorgenommen, nicht langer ber Abgeordnete ber Thoren, sondern in Wahrheit ein Bertreter bes Bolts zu fein. Bor wie nach jeber bespotischen Willfur, jedem frevelhaften Digbrauche ber Gewalt, jedem frechen Spiele mit allgemeinen und verfonlichen Rechten ein abgefagter Begner, ift mir biefe fcretige, tumultuarifche, infolente, weil feige alles nivellirende und aufrührerische Freiheit gleich fehr verhaft geworben, und ich will so wenig mit bem einen wie mit bem andern Absolution zu schaffen haben. Die echte und rechte Freiheit gestattet Andern, was sie für sich selber in Anspruch nimmt; fie verläugnet wohl eher bas eigene Intereffe um bas frembe Recht nicht verlegend anzutaften; fie, den Gehorfam als noth= wendige Vorbedingung voraussetend, ift daber gerecht im Geben wie im Rehmen, und überbem noch über die Berechtigkeit hinaus in Billigkeit fich haltend und bescheidend. Die andere aber will alles an fich raffen und nichts gewähren; wie ber Wolfshunger reißt fie, mas ihr naht, in fich binein, ohne bag es ihr gebeibe. und immerfort vom Stachel bes gerftorenben Eriebs gereigt, muß fie zulett fich felbst verzehren. An jene will ich mich halten, was auch die Schreier, die im Befolge der andern ihren Bor= theil suchen, dazu fagen mogen; nur Ehre und Gewiffen follen mich im Reben wie im Sanbeln leiten, und nur die Achtung folder, die Ehre und Gewiffen haben, tann fur mich eine Bebeutung haben. Gin verständiger, mehr und mehr bem Tuch= tigen und Practischen fich zuwendender Sinn, der fich immer

entscheibender in der Ständeversammlung regt, und ein Gefühl der Billigkeit, das ohnehin dem teutschen Gemüthe eingeboren, sich immer reger in ihr entwickelt, zeigen mir, daß viele auf gleichem Wege mit mir zu dem gleichen Resultat gelangt, und biese stille Umgestaltung wird, wenn nicht schon in dieser Session, doch sicher in der folgenden ihre heilsamen Früchte tragen.

Das ist die Antwort, die ich bem vertappten hasenfuße, ber mich in seiner Zuschrift tadelnd angegangen, habe geben wollen, sieben Tage und sieben Stunden mag er, wie ich gesagt, über sie mit sich zu Rathe geben, und dann, so er will, den Befund seinen Spiesgesellen anvertrauen.

Also schreibt ber Secretar ber Stanbeversammlung, in Bahrbeit hat er aber bie Worte nicht selbst, sonbern ich habe sie geschrieben, und weil sie ihm, wie ich glaube, keine Schanbe machen, die Geschriebenen bem Drucke übergeben, ben Schlechten zur Züchtigung, ben Schwachen zum Frommen, den Berständigen zum Ergöhen.

München, 16. Juli 1831.

3. Gorres.

Erster Sendbrief an den Abgeordneten Fryrn. von Rottenhan, über geist und Inhalt der bayerischen Versassung.

## Mein fehr ehrenwerther Berr!

Indem ich mir vorgenommen, über bas feitherige Verfahren unferer Ständeversammlung, auf bem Wege öffentlicher Mitthei= lung, einen Bebankenverkehr mit Ihnen anzuknupfen, begruge ich Sie gleich jum Antritte mit jenem parlamentarischen Gruße, und bas grugende Bort foll nicht etwa als ein leerer gebanten= los ausgesprochener Laut vorübergehen; noch weniger soll ein tronischer Aug babei ben Mund bes Sprechenden umspielen: er foll vielmehr in furzefter Form bie Achtung aussprechen, bie ber Brugende por bem alfo Begruften begt, und bie öffentlich tund zu geben, er biese willkommene Gelegenheit ergreift. Sie haben im fünften Ausschuffe in ber Sache bes Minifters, gur Beichamuna ber armfeligen Leibenschaften, bie fich über biefe Ange= legenheit hergeworfen, gleich Anfangs mit einer fo iconen, großen und ruhigen Unbefangenheit geurtheilt; Sie haben alsbann bie wohlbegrundete Meinung, die fie bort barüber ausgesprochen, auf ber Rednerbühne in einer fo wurdigen, ebeln und gehaltenen Weise zu vertreten gewußt, bag ich in Ihnen leicht ben Beruf, ein echter und rechter teutscher Landstand zu fein, erkannt, und vor manchen andern, bie Ihnen barin wurdig gur Seite fteben,

Sie mir ausgewählt, um, ba ich in Dingen, über bie jett fo viele rasen, einmal Verstand zu reben mir vorgenommen, mein Wort an Sie zu richten. Ich selber fite, wie Sie wissen, nicht unter biefen Standen, und habe auch tein Berlangen, je unter ihnen zu fiten; benn ich habe mich anderem Berufe zugewendet. und es ift mir fogar nicht gestattet, anders als fehr vorüber= gebend, und nur wenn bei ber Collifion ber Bflichten bie nabere bringenber gebietet, mich Dingen, bie nicht meines Amtes find, Rur febr gegen meinen Willen und gegen alle meine Reigungen bin ich daher neuerdings in ben Bereich biefer Erörterungen, benen ich mich für immer entzogen zu haben glaubte, hineingebrangt; aber einmal wieber, wenn auch nur auf turge Beit, jum Berweilen in biefen Gebieten genothigt, hoffe ich weber mit Unehre zu bestehen, noch ohne allen Erfolg bie Beit zu vergeuben, bie ich anberem entziehen muß. Reine Berpflichtung habe ich eingegangen, als jene die Wahrheit und Gewiffen mir auflegen; tein anderes Manbat babe ich vorzu= zeigen, als ben Geift, ben mir Bott gegeben, und bie Ginficht, bie ich mir erworben; ich hoffe, Bapern wird beibes gelten Die Ständeversammlung aber, aus ber Deffentlichkeit ausgegangen, auf die Deffentlichkeit angewiesen, wird fich am wenigsten weigern, der Deffentlichkeit über ihr Benehmen Rede au fteben.

Wenn ich aber nun Politik zu Ihnen rebe, so will ich Sie bamit keineswegs auf ein Gastgebot von hohlen, schäumigen, mousstrenden Phrasen laben; ich habe nicht Zeit noch Luft oder Geschick bergleichen durch Schütteln und Rütteln, oder im Jusat irgend einer gestitigen Defe durch Gährung zu bereiten, und Sie seit Monaten übersättigt mit diesem trefflichen Confecte, werden ebenfalls weder Luft noch Liebe in sich empfinden, es sich aufs Reue von aussen her bieten zu lassen. Auch mit jenen überstänchen, geglätteten, geschminkten Lügen, die theils unter dem

Geprage ber Gewalt, theils unter ber Garantie ber Barteien. Secten und Kactionen, theils unter Privatunterschrift ben großeren Theil ber umlaufenden Gedankenmaffe bilden, will ich Sie ver= schonen; benn wie ich aus Ihren Vorträgen sehe, Sie treiben nicht Wechselgeschäfte in diesen gefälschten Munzen und Lavieren. und möchten nicht geneigt fein, unter folder Firma Bebotenes zu honoriren. Da wir also in biesen losen Waaren nicht ver= fehren, bleiben uns nur gute, grundliche und begrundete Bebanten, wie fie fich in einem gefunden Ropfe bilben, und wie vernünftige unterrichtete Leute fie im Gespräche wechseln; es bleibt uns nur die einfaltige aufrichtige Wahrheit übrig, die alles beim rechten Namen nennt, nichts beschönigt und nichts verschweigt, und überall ihrer Macht vertrauend fich gibt, wie fie fich eben findet, und barin unfer Gefcaft abzuthun, wollen wir uns benn entichließen. Alles politische Reben in ben Dingen, die ben Augenblid beschäftigen, ruht aber für Bapern auf ber Berfaffung. fie ift ber Grund, auf bem bie Standeversammlung fich bewegtz über ihr und aus ihren Mitteln ftreitet fich alle Controverse aus. Der Ronig, die Minister, die Stande, wir alle haben auf fie geschworen: prattifch ift fie alfo Ausgangspuntt und Regel alles öffentlichen Wirkens und Sandelns, fo lange fie in Rorm und Inhalt fortbefteht. Wenn fle aber foldermaßen im Braktifchen unbedingte Achtung und Nachachtung gebietet, und fomit ben Willen bindet, so kann fie boch nicht fich gleicher Berr= schaft über ben Berftand im Geifte unterwinden, und mag ibm nicht wehren, fich prufend gegen fie felbst zu wenden, wenn er über bie aus ihr abgeleiteten Berhaltniffe fich mit fich ins Reine au feten übernimmt. Und wenn die unterfuchende Urtheilsfraft au teiner Beit biesem ihrem Rechte au entsagen geneigt sein möchte, so wird fie ihm am wenigsten in einem Augenblicke ver= geben wollen, wo alles rund umher neuerdings zweifelhaft und ungewiß geworden; wo alle Winde der Lehre losgelaffen gegen=

einanberstreiten, und die Welt, die ihren mühsam gewonnenen künstlichen Schwerpunkt verloren, noch mühsamer einen natür= lichen wiederzugewinnen ringt. Ohne Bedenken mache ich daher Gebrauch von diesem Rechte, und ehe ich mich auslasse über das, was wir vor unsern Augen sich haben begeben sehen, gehe ich zu dem Grunde zurück, aus dem es hervorgewachsen; und indem ich diesen Grund erforsche, und indem ich die ganze volle Wahr= heit, wie ich sie sinde und fasse, unverhohlen ausspreche; will ich vor allem über diese gemeinsame Unterlage des Geschichtlichen mit Ihnen mich zu verständigen mich bemühen, und wie ich scherzhaft von scherzhaften Dingen rede, und mit Spott die Thorheit züchtige, so werde ich diesmal ernst zu ernstem Ranne von ernster Sache sprechen.

Diese Berkassung — um sogleich, ohne une im Gebiete allgemeiner, gerflieffenber Anfichten aufzuhalten, in bas eines bestimmten, icarf umidriebenen und eng begranzten Gegenftanbes überzugeben — fündigt fich als bas Wert eines eben so freien als festen königlichen Willens und reifer und viel= feitiger Berathung jur Ausführung eines ichon früher gefaßten Entschluffes an, und fpricht fich gleich im Gingange über bie Ginraumungen aus, die die Dacht bem Bolfe zu gewähren Billens geworben. Diese Ginraumungen find breifach verschiebener Art, erstens bloß verneinende, wegraumende, bie bas Auf= hören etwaiger früherer Migbräuche betheuern, wohin die Zufage von Unparteilichkeit und Unaufhaltbarkeit ber Rechtspflege, fo wie der Ordnung durch alle Theile des Staatshaushaltes, dann ber rechtliche Schutz bes Staatscredits, fo wie die gesicherte Berwendung ber bafur bestimmten Mittel geboren. 3weitens find bie Ginraumungen bejahenber, fetenber Art: anerkennend, bie Ausübung gewiffer Befugniffe; geftattend ben Benug bestimmter Rechte, und Gewähr leiftend für die gesicherte Fortbauer geordneter Buftande in ber Gefellichaft. Diefe Bugeftandniffe find

wieber zwiefacher Art; fie wollen ber Gefellschaft zunächst Freiheit gestatten, und zwar Preiheit ber Gewiffen, mit gewiffenhafter Scheidung und Schatzung beffen, was bes Staates und ber Kirche ift; dann Kreiheit ber Meinungen. mit gefetlichen Befdrantungen gegen ben Digbrauch; enblich auch bie Befreiung ber Bemeinbetorper, burch bie Biebergabe ber Berwaltung ber ihr Wohl junachft berührenden Angelegenheiten. Sie fagen ihr bann zweitens auch Bleich beit au, und awar Gleichheit ber Gefete und vor bem Gesete; gleiche Berufung gur Bflicht und gur Chre ber Baffen; gleiches Recht zu allen Graben bes Staatsbienftes und allen Auszeichnungen, Gleichheit ber Belegung und ber Pflichtigfeit ber Leiftung. Den beiben erften Ginraumungen, ben verneinenben und befahenben, schließt fich bann eine britte Art, bie ber confervatorischen zur Erhaltung alles beffen, was bie beiben früheren zugestanden, an, und babin ordnet fich zu= nachft bie gugefagte Stanbichaft aus allen Claffen ber ansäßigen Staatsburger, mit bem Rechte bes Beirathe, ber Auftimmung, ber Billigung, ber Bunfche und ber Befchwerbeführung wegen verletter verfaffungsmäßiger Rechte; bann bie geordnete Bemahr burch Berantwortlichteit, fichernb gegen willfürlichen Wechsel, aber nicht hinbernb bas Fortschreiten gum Beffern nach geprüften Erfahrungen. In biefen turgen Saten ift ber gange Inhalt biefer Berfaffung ausgesprochen, und wir bürfen und nur über fie und ihre Ausführung in der Urkunde und ben bazugeborigen Gbicten verftanbigen, um unfer Urtheil über ihren Beift, über ihre Angemeffenheit aum Awed und ihren Werth festzustellen. Wir wollen baber querft über bie in jenen Saben enthaltenen Rugestanbniffe im Allgemeinen, bann über ihre wirkliche Realifirung burch bie Charte und bie Gbicte reben, und zulett bie Ergebniffe in ein allgemeines Urtheil ausammenfaffen.

Was zuvörderst bie Ginraumungen verneinender Art betrifft. fo konnen wir bei ihnen, nachbem wir fie mit einem flüchtigen Blid begrüßt, ohne weiteren Aufenthalt vorübergeben. Es follte scheinen, die in ihnen zugefagte Abwehr ber bort bezeichneten Digbrauche, mußte fich in jebem einigermagen wohl eingerichteten Staate von felbft verfteben, und bedurfe baber teiner befonberen Erwähnung im Grundgesete. Dag bie Rechtspflege unparteilich und ungehemmt fich übe; bag Orbnung im Staatshaushalt herriche, und ber Credit geschütt und gefichert fei, if Bebingung, unter ber bas Leben und ber Bestand bes Staates allein auf die Dauer möglich ift, und bergleichen geloben, beifit aufagen, ber Staat wolle nicht Gelbumord gegen fic ausüben. Anzwischen baben benn boch bie Greignisse ber letten Reit bewiesen, daß Staaten, ohne Acht zu haben auf die Kolgen, getroß binschreitend mit ber Devise auf allen Rabnen: nach und bie Rluth! mit fich felbft gur Leiche gegangen, und infofern if bas aufrichtige Aussprechen bes guten Borfates, bag es fortan nicht mehr geschehen solle, teineswegs gang überfluffig, und mitbin Dankes werth.

Bebeutender sind für uns jene Zusagen, die den Staatsinsassen Gleichheit der Rechte und der Pflichten, so wie
Freiheit in der Uebung derselben verdürgen, und bei ihnen
müssen wir schon etwas länger verweilen. Da bietet sich uns
benn gleich die erste Frage, nach dem Begriffe der Gleichheit
und der Freiheit, die das Grundgeset den ihm Pflichtigen angeboten. Dieser Begriff aber könnte für die Gleichheit, sollte sie
schlechthin und unbedingt genommen werden, nichts anderes aussagen, als das gleiche Maß der Rechte, Befugnisse,
Ansprüche, Leistungen und Verpflichtungen allen
Staatsgenossen an demselben allgemeinen Maßstad zugemessen.
Die Freiheit aber, eben so unbedingt genommen, könnte nichts
anderes bedeuten, als völlige Unbeschränktheit in ber

Menferung aller Rrafte und Thatigleiten für alle, bie im Um= trelfe bes Staatsverbanbes behalten find, jur Uebung ber Rechte obne alle hemmende Berpflichtung als die selbst aufgelegte freiwillige, ba jebe andere von außen aufgebrungene ichon als Schrante mit jener unbebingten Freiheit unverträglich ware. Run aber ift es einleuchtend, daß erftens eine folche unbedingte Gleichheit nur vor Gott, vor bem after Unterfchied bes Sollens ober Habens ganglich in Richts aufgeht, bestehen mag; und bag zweitens die gleich unbedingte Freiheit ebenfalls allein, fur Bott, ber teinen ihm Gleichen ober gar ihm Ueberlegenen hat, ber ihn beschräufen möchte ober tonnte, neben ihm aber nur für folche, bie in feiner Freiheit handeln, gelten tann; westwegen es benn auch bem Chriftenthum allein gelingen konnte, auf bem Grunde jener unbedingten Bleichheit, fein bis zur vollen Unbefdranttheit ber Reelbeit fabiges fittlichreligiofes Geifterreich an erbanen. Wenn aber biefes geiftige Reich, ausgehend von der Gleichheit, völliger Befreiung entgegenftrebt; fo tann ber Staat nur über bem Grunde naturgegebner Ungleichheit seinen Ban erheben, und er kann in ihm nur burch außere Bflichten gemäßigte außere Rechte; also nur eine burch fich selbst und zugleich burch tene Ungleichbeit bebingte Preiheit gelten laffen. hat die Verfassungsurtunde verständig die Rechte und Vslichten namentlich aufgezählt, für beren Uebung fie allen bie volle Gleichheit zugefichert; bei ber Berfundigung ber Freiheit ber Meinungen aber hat fie zugleich bie gefehliche Befdrantung gegen ben Digbrand ausgesprochen; und indem fie ber Bewähr ber Gewiffenefreiheit gewiffenhafte Scheibung und Schutzung beffen, was des Staates und der Rirche ift, beigefügt, hat fie fich felbst und ben Staat und bie Regierung unter bie beschräntenbe Bewalt bes Gewiffens gegeben, und es fur fich und fie als oberfte richterliche Inftang anerkannt.

Die Berfaffung hat bie unter ihrer herrichaft guläffige

Bleichheit auf bie Gleichheit ber Befete und vor bem Befete; auf die ber Theilnahme an ber Waffenpflicht und Baffenebre. am Staatsbienst und allen Auszeichnungen; endlich auf gleich= gemeffene Belegung und Bflichtigkeit zu allen Leiftungen befdrantt, und bamit ihren Wirtungefreis genau umfdrieben. 3d will hier nicht eingehen in die Erörterung ber Weise, in ber biefe Ausgleichung berbeigeführt worben, teineswegs baburch, bag biejenigen, bie weniger gehabt, ein Dehreres erlangt; fon= bern vielmehr bamit, bag benen, bie ein Dehreres gehabt, bies Dehr genommen worden, wie die Frangofen überall baburch bie Stabte verschönert, baß fie Bebaube, Rirchen am liebiten, niebergeriffen, und baraus freie und gleiche Blate gebilbet: bas fann ibr nicht unmittelbar zur Laft gelegt werben, weil biefe Berftorung ihr vorangegangen, und fie nur auf bem vermufteten Boben, ben fie vorgefunden, die Trummer fich jufammengeftellt, und in ihnen fich angebaut. An diefer Rebenbetrachtung aur Seite vorübergebend, ichreiten wir vielmehr auf gewiesenem Bege weiter, um unsere Aufmerksamkeit jener Ungleichheit auguwenben. bie burch bie genaue Abmarkung bes Gebietes, auf bas fie ihre Bleichheit beschränft, vollkommen als giltig von ihr gnerkannt, und in ihren Granzen umschrieben ift. Indem fie aber neben ber Bleichbeit in bestimmten Beziehungen, die Ungleichbeit früherer Beit in allen anderen bestehen laffen, bat fie gleich von vorn berein von jenen grobmaterialiftischen Lehren fich losgefagt, bie, indem fie eine unbedingte Gleichheit aller Staatsgenoffen als ben einen Grundfat, und eine gleich unbedingte, nur burch bie wechselseitige Begenwirfung beschränkte Freiheit als ben zweiten aller Politif unterlegen, bamit in bas unterfte Gebiet geiftiger Bilbungefrafte berabgefunten find, wo blog bie Gefete buntler. enger, blinder natürlicher Bablverwandtichaften gelten, und es baber auch nur zu einem tobten Anschuß zu bringen vermögen. in bem alles Leben in gegenseitiger Aufbebung ber gleichgemeffenen Rrafte erftaret. Sie bat fich vielmehr zu einer höheren poli= tischen Doctrin bekannt, die überall eine tieferliegende, geiftig begrundete, durch bas Leben bes Staats aufgeprägte Ungleichheit feiner einzelnen Glieber voraus fetenb, bas fich in Gleichartigkeit Berwandte, um die verschiedenen Lebensträfte in befeelte Maffen und Gebilbe fich ordnen und gestalten läßt, und baraus nun den Leib des Staats erbaut, oder ihm vielmehr sich ihn selbst zu erbauen gestattet. Und will fie bann einverstanden mit fich selbst und folgerecht nach biesen Grundsätzen bas innere bilbenbe und erhaltende Leben gewähren laffen, bann wird fie ihm eben= mäßig nicht wehren wollen, daß es jene einzelnen Blieber, in bem Besammtverbande, bas fie zu einem Bangen aneinander= knupft, zwar je nach ihrem Range und ihrer Bebeutung eines bem andern überordnet, jedoch auch Sorge tragt, daß jedes Befondere in seinem ihm eigenthumlich zugetheilten Umtreis seiner besondern specifischen Freiheit und Unabhängigkeit genießt. Sie wird daher nicht gestatten, daß eines gewaltthätig und in un= geordneter Willfur vorherrschend, die andern zu meistern und in ihrem Wirken zu irren unternimmt; indem alle nur zu gegenfeitiger Befreiung, teineswegs aber zu wechselseitiger Unterbruckung in ihr verbunden erscheinen. Leiftet fie bas, bann wollen wir fie als ein Deifterftuck bilbenber Staatstunft rühmen : bat fie auch nur einen nicht ganz mißlungenen Versuch gemacht, in Mitte neuerer Runftlichkeit einen folden frifch grunenben und lebenden Staat wiederherzustellen; dann wollen wir im Bewufit= sein menschlicher Schwäche in allen Dingen, ihr schon Dank wiffen für die Rühnheit, einer solchen Restauration die Mege angebahnt zu haben.

Um nun zu prufen, ob fie fo hoch und frei und lebendig ihre Aufgabe aufgefaßt, muffen wir zubörderst bie Maffen, die fle gesondert in ihrem Staate bestehen laffen, betrachten, und bie Ungleichheiten heraussinden, die fie in ihrer angeordneten

Gleichheit noch gelten läßt. Diefe Ungleichheiten find zum Thell schon in den ersten, ben einzelnen Titeln vorausgesenbeten allaemeinen Grunbfaten angegeben, und laffen fic ohne Schwierigteit baraus entwickeln. Buvorberft ift es ber Ronig, ber in biefem Gingange als Beber ber Charte fprechenb auftritt, und im erften Titel fich als ben bezeichnet, ber alle Rechte ber Staatsgewalt in fich vereinigt, und fie nur unter felbft gegebenen, in ber Urtunde niebergelegten Bebingungen ausübt. Bu ihm gehört sein Saus und Sof, vorzüglich bie Rronbeamten bes Reiches, als bie nachften Bafallen; fie alle bilben bie erfte Daffe. Ihr folieft fich bie andere an, die ben boberen Abel, die Baupter ber ehemaligen ftanbifden Kamilien, und ben nie bern mit gutsherrlicher Gerichtsbarteit in fich begreift. ferner eine Schiedniß gelegt ift zwischen Staat und Rirche in ienen allgemeinen Grundlagen, und beiben gleicher Schus augefichert worben, so ift baburch gleicherweise eine boppelte hierardie, eine tirdliche und eine politifde ber Gle= riter und Staatsbiener anertannt, und fie bilben die britte und vierte Maffe. Beil eben bort auch bie Gemeinbe in ihrer Selbstftanbigfeit wieber aufleben foll; bie Gemeinde einerfeits aber auf bem offenen Lande vorzäglich auf bem Grund= befite, in ben Stabten und Martten aber porzugemeife auf bem Bewerbe und bem Gelbbefite rubt, fo bilben Bauern und Burger mit ihrer nach innen gewährleifteten Glieberung eine fünfte und fechste Daffe, auf die Ungleichheit bes Aders, ber Santierung und bes baaren Bermogens bafirt. Diefen feche Daffen fcblieft benn endlich fich eine fiebente an, bie bewaffnete Dacht in fich befaffend, zu beren Pflicht und Chre alle berufen fein follen.

Wie nun biefe fieben Maffen nach jenen Grundfagen übereinander zu einem wohlgefügten Ganzen fich ordnen mußten, ergibt fich leicht, wenn wir einer jeden Bebeutung naber ins Enge faffen. Daß ber König oben als lenkendes handt auf bie Dobe und in die Mitte bes Ganzen gestellt ift, folgt aus ber Ratur ber Dinge, und ebenso ift, bag ihm gegenüber bie Maffe bes Boltes in Bargern und Bauern bargeftellt, ans anbere Enbe treten muß, teinem 3weifel unterworfen. anfaffige Abel aber ift ursprunglich im kleineren Umtreis, was ber Konig im größeren; wie die Klamme fich in Aunken verwrüht, und wieber bie Aunten zu Alammen aufbrennen mogen, fo tft ber Abel aus ber Majeftat, und bie Majeftat aus bent Abel bervorgegangen, und ber Ebelmann nach oben bin Unterthan, verhalt fich nach unten im beschränkteren Dage zu seinen Binterfaffen, wie ber Ronig im weiteren und bober gefteigerten an seinem Bolte. Awischen ben Sbelberren und ihren Unterthanen und Grundholden fteben aber ihre Beamten in ber Mitte; zwischen bas Konigthum und seine nieberfteigenbe Ausbreitung in den Abel, und das Wolf wird daber, ebenso vermittelnb ber gefammte Beamtenftand eintreten, bem Konige naber und in so ferne bober, als er sein Manbat, aber wieder nut porübergehend, von ihm erhalten, während der ebenbürtige Abel es aus berfelben Quelle wie ber Ronig felbft erlangt, und auf alle Zeit bewahrt. Die Orbnung alfo, wie fie aufs einfachfte burch bie Grundverhaltniffe aller gefellschaftlichen Berbinbung für fünf von jenen fleben Maffen fich bestimmt, ist daber fols genbe: 1) ber Ronig mit feinem Haus, 2) hoher und nieberer Abel, 3) Staatsbeamte im weitesten Sinne und Bolksbeamte, 4) Bürger in ihren Gewerten, 5) Landleute in ihren Bauerschaften. Diese funf Daffen, bie ausammen bie innern mabrhaft constitutiven Organe bes Staates bilben, fügt in der bewaffneten Macht eine fechete ju Schut und Trut nach außen bin fich bei. Das Beer schließt fich in ber Waffenehre bem Abel an; in seiner nach Orbnungen abgestuften, an bie Befoldung geknüpften Standespflicht, der Beamtenhierarchie; in ber

Waffenübung unter bem Joche ftrenger Disciplin ben Gewerten. und fein Wefen ift nur die icharfere Abichliefung und Auspragung biefer brei Momente. Stehend fann es nur als bas bewaffnete Gefolge bes Ronias betrachtet werben, feiner Berfflaung in allem, was nicht ben Staatszweck aufbebt, unbebinat bingegeben; als Landwehr aber mehr bem Bolte zugewendet. ift es bas bewaffnete Bolt felber, und barum bort wie bier nur andere Form constitutiver Elemente im Staate, und feineswegs felbft ein folches. Wie aber biese bewaffnete Macht die Außenfläche bes Staatstörpers bewehrt, so wird die innere burch die Rirche armirt, und durch ihre Hierarchie die Berbindung bes Ueberweltlichen mit bem Beltlichen vermittelt. Und weil im driftlichen Staat vom Ronig bis zum unterften Staatsgenoffen alle im Innersten biefem Ueberweltlichen fich autebren, barum burchbringt die Rirche, über allen diesen zugewandten Buntten aufgebaut, von hier aus lehrend, befreiend und beiligend ben Staat in allen feinen Glementen, und wird baber bier ebenfo äußerlich und nach unten vom Staate umfaßt, und in biefer Umfaffung mithin auch beschränkt, wie fie innerlich und nach oben ihn umfaßt, und ihn wieder ihrerseits in dieser Umfaffung bedingt und beschränkt. Ihre hierarchie alfo, nur insoferne fie aus Staatsgenoffen fich jufammenfett, bie auf feinem Grunbe, sei es wie ehemals auf unbeweglichem Guterbefit, ober wie jest auf ber Staaterente gefestet fteben, geht fie auch ein als confti= tutives Clement in seine Rusammensehung, und bat Sit und Stimme in seinem Rathe, um bort über die Sandhabung ber Areibeit ihres geiftigen Reiches und ben Bestand feiner Grund= Der Lehrstand, inwiefern auch ihm ber lagen zu wachen. Umtrieb geiftiger Guter, obgleich in tieferliegenden Bebieten an= vertraut worden, wird fich ihr, wenn auch dabei enger dem Staat verbunden und tiefer in benfelben verwachsen, junachft anschließen. Auch von biefer Seite ift bie baberische Berfaffung

gu toben, daß fie besser als so manche andere neuere biefen Organism verstanden, und in ihrer ftanbischen Bertretung in einem Rachbilbe treffend genng ihn ausgedrückt.

Rommen wir aber nun gur Bitalfrage, wie bie innere Rreibeit biefer Maffen und ihr Berhaltniß gegeneinander, gur wedfelfeitigen Befreiung in ihrer Unterwerfung, gehandhabt fet, bann werden wir am besten thun, wenn wir bei ber Masse bes Beamtenftanbes, von ber, wie bekannt bas gange Bert ausgeaanaen, querft beginnen. Rur aweimal, ba wo fie fich im Gin= gange biefer Urfunde allen Staatsgenoffen obne Ansnahme öffnet. und im V. Titel, wo fie fich einige Borguge bes Abels juge= theilt, bat biese Aristofratie ibrer selbst in der Urfunde erwähnt. und im Uebrigen auf die Dienstvragmatit und das Ebitt über bie Berhaltniffe ber Staatsbiener, an bemfelben Tage mit ber Berfassung unterzeichnet, verwiesen. Dort seben wir benn, wie bie Corporation burch Confolibirung bes größeren Theiles ber Besoldung jum Stanbesgehalt, während nur ber fleinere als Dienstgehalt fowebend und ber Berfugung ber bochften Beborbe überlaffen geblieben, formlich auf eine Staaterente fich fundirt; und wie fie, gleich ben abelichen Bafallen fruberer Beit, bieg Leben vom Staate auf Lebenszeit fich übertragen laffen, und gleich ihnen die Entziehung beffelben nur in Gefolge eines Richterspruchs burch ihre Stanbesgenoffen ausgesprochen, gestattet. Da fie einmal bie stänbische Bertretung im Brincip bes Gegenkampfes der Kräfte augelaffen, und der Ratur bet Dinge nach, biefer Rampf hauptfächlich gegen fie gerichtet fein mußte; so bat fie, schon vertreten burch bie Minister und ihre Rathe in ben Rammern, fich natürlich nicht noch einmal in ihnen als Maffe vertreten laffen konnen: aber fie hat fur fic das Recht der Bählbarkeit in beibe Rammern vindicirt; und da fie überall bei den Wahlen den Vorfitz führt, so hat fich wie von felbft ergeben, daß gablreiche Individuen aus ihrer Mitte

nacheinander in die Rammer der Abgeordneten eingetreten. Beil aber, bei ber unabhangigen Begrunbung ber Rörperschaft, biefe Rulaffung febr leicht zu einer unbeilbaren Entzweiung, und einem gefährlichen Begenfage im Innern bes Stanbes felbft ausschlagen tounte, bat fie durch ben S. 44 bes Chittes bem Ronig schein= bar, in Wahrheit aber ihren Sauptern ben Ministern, ein unbeschränktes Beto in Bezug auf alle ans ihrer Mitte gewählten Individuen eingeräumt. Sich selber alfo auf bas Staatsvermogen fest begrundend; nur dem Benoffengerichte fich unterwerfend; ben Butritt zu ihrer Gemeinschaft allen öffnend, und fich felber hinwiedrum benfelben zu allem, was nicht erblich ift, felbft in die Rammern vorbehaltend, hat fie ihr Intereffe und bie Bebingung jeglicher Innung gar wohl verstanden, und in biefem Sinne fich gar wohl bebacht. Ich bin nicht gemeint. bies Bestreben, eben weil es natürlich ift, von vorn berein zu verwerfen, und es benen zu verargen, die fich vom Instinct getrieben, ihm hingegeben: aber sehen wir, ob fie ben andern mit bem gleichen Dage zugemeffen, womit fie fich angetheilt.

Wir reben zuerst vom Regenten und seinem Dause. Da hier ber Träger und die Mitte und Ginheit des ganzen organisichen Gebäudes liegt, so muß dieser Tragstein vor allem unersichütterlich auf festem Grunde ruhen, und die Berfassung, die jenen Stand von untergeordneter Wichtigkeit so fest nach unten begründen zu mussen geglaubt, mußte mit noch größerer Sorgsfalt für diese höhere Begründung Borsehung treffen. Rur Grund und Boben aber, wie sie das Bolt, so mögen sie auch das Regentenhaus allein mit einer gewissen Sicherheit des gründen; auf der unveräußerlich erklärten Krondomäne mußte daher die Verfassung dieses haus in Würde und in gesichertem Bestande consolidiren, und es von dieser Seite jeder Abhängigsteit entziehen. Reichte die vorhandene Domäne nicht zu jenem Zwede hin, so war es rathsam, sie zu ergänzen, und war sie

abgegeben, fie wieber herzustellen; wollte man aber burchans einen Theil auf bie Staatsrente baftren, bann war es unwürbig und gefährlich biefen Theil schwebend, wie jebe andere Anbrit bes Bubget an eine Bewilligung ju tnupfen, es mußte ein für allemal consolibirt als Rente haften. Das Alles bat bie Berfaffung aber ganglich unterlaffen, und ber Regent mit feinem gangen Saufe, fortan an eine von feche gu feche Sabren wandelbare Civillifte angewiesen, bat seine ganze Selbstftaubigteit verloren; er ift als erfter Beamter Benfionar bes Staats geworben. ohne auch nur gleich ben anderen bes Bortheils eines geficherten Standesgehaltes neben bem ungewiffen Dienstgehalt zu genießen. Da nach den Grundsätzen ber constitutionellen Ordnung ber Rurft unverletlich ift, die Minifter aber unter Berantwortlichkeit banbeln, also alle Berfügungen bes Regenten contrafigniren muffen, fo wurden fie die eigentlichen Regenten fein, ware ibm bas Recht fie zu entlaffen nicht eingeräumt; bieß fein Recht aber wird, ihnen ben Confolibirten gegenüber, wieber baburch illuforifch gemacht, bag er ichwebend gefett, burch bie Sperre ber Temporalien leicht genothigt werben tann, folche, bie auch unbefugt ihre Signatur geweigert, beizubehalten, ober andere, bie fie gegeben, ihres Amtes zu entlaffen. Da bie Urkunde über ben Umfang biefer Berantwortlichteit, inwiefern bie Minifter einzeln ober alle folibarifch ihr haften, und ob fie auch auf bie andern Staatsbiener fich verbreitet, ganglich fcweigt, ift allem Streite freie Bahn geöffnet; ber, wenn die Gewalt vorherricht, mit bem Untergange aller Freiheiten, wenn aber ber Wiberftand überwiegend wird, mit bem Berlufte aller Kronrechte enben muß.

Wenden wir uns von der politischen Mitte im Oberhanpte bes Staates zu jener höheren Ueberirdichen, in der die Kirche wurzelt, und sehen wir, wie es um die ihr zugesicherte Freiheit in der Ausführung beschaffen ift; dann finden wir uns sogleich in ben unverföhnlichen Biberfpruch aweier völlig unvereinbaren Das eine ift aus einem Bertrage ber-Staatsgefete verwickelt. porgegangen, ben ber Regent früher mit bem romlichen Stuble, auf ben Grund ber Bewährleiftung aller ihrer Rechte unb Brerogativen nach göttlicher Anordnung und ben canonischen Satungen, abgefcoloffen, und ber am 24. October 1817 ratificirt und bestätigt worden, und Befetestraft erhalten, unter bem-Berfprechen, für ewige Beiten alles Bugefagte aufs Benauefte zu erfüllen, und ihm nie einseitig etwas beizufügen, ober baran ju andern, ober ihn auszulegen. Das andere ift bas Ronigliche Religionsebitt, bas fieben Monate fpater, am Geburtstage ber Berfaffung unterzeichnet worben; auf ganz anderem Grunde als ber göttlichen Anordnung und ben canonischen Satungen rubend, au gang anberem Biele führt; und ba es jenes anbere Statut nur bem Ramen nach zu kennen scheint, an ihm vorübergebend feinerfeits mit gleichem Ernfte auf genauefte Erfullung bringt. Und es reben nun bie beiben feinblichen Befete, indem bas tüngere das ältere der Korm nach zwar bejaht, im Wesen aber burchgängig es verneint, unaufhörlich ftreitend gegeneinander. Das eine verspricht nach Besetung ber erzbischöflichen und bischöflichen Site und herstellung ihrer Capitel, Seminarien und Priesterhäuser, nach der Restauration einer Anzahl von Rlöftern beiberlei Geschlechts für Unterricht, Seelforge ober Rrankenpflege, alle biefe firchlichen Anftalten neuerbings auf Güter und bleibende Dotationen fandhaft zu begründen, und biefe also consolibirte Begrundung nie wieder in eine schwebende und abhängige zu verwandeln. Es will ferner allen biefen Inflitutionen, ebenfo wie allen Pfarreien, Benefizien und Rirchenfabriten bas Recht jur Erwerbung neuer Befithumer gestatten, und fie nie weder in diesem neuerworbenen noch auch im älteren Befit gefährben, vielmehr ihre Ginfunfte überall, wo fie unzulänglich fich erweisen, burch Bulage erganzen und vervollständigen. Das andere seinerseits scheint von biefer versprochenen festen Ausstattung und Begrundung ber ausgeplunderten Rirche nichts au wiffen; nur bas Benige, bas fie aus ber Plunberung gerettet, bat es großmutbig in seinen Schut genommen, und indem es nachfichtig gestattet, baß fie biefen ihren Sparpfennig burch Almosen und Schankungen vermehrt, bat es klüglich zum voraus ichon über allenfallfigen Ueberfluß jum Beften ber Armen Seither hat allerbings ber Staat die versprochene verfügt. Ausstattung für bie Bischöfe und ihre Cavitel in Renten geleiftet, die Seminarien auch mit bem Allernothwendigsten aufs spärlichste botirt: aber ber Borbehalt ber Sperre ber Temporalien, ber die also Besolbeten ber Dacht preifigibt, die fie verbangen fann, bat nur die bringende Rothwendigkeit jener vorenthaltenen Begrundung bargethan. Das erfte hat die Borfteber ber Rirche ermächtigt, in Leitung ber Diocesen alles bas ungebemmt auszuüben, was ihnen vermöge ihres Hirtenamtes kraft Anordnung ber canonischen Sahungen nach ber gegenwärtigen gultigen Rirchendisciplin aufteht, und fich bafur bem Glerus und dem Bolte mitzutheilen, und ihren Unterricht und ihre Anordnungen in firchlichen Begenftanden frei tunbaumachen. Das andere bagegen erftrectt die hobeitliche Oberaufficht auf alle innerhalb ber Rirche vorfallenden Sandlungen, Greigniffe und Berbaltniffe; verbietet ihr bemnach irgend Gefete, Anorbnungen ober Verorbnungen ohne Genehmigung befannt zu machen und zu vollziehen, und unterwirft fie mithin in all ihrem Thun und Wirfen bem ministeriellen Blacet. Das Concordat überläßt ber Kirche bas Recht ber geistlichen Cenfuren und bie Berichts= barteit in geistlichen, insbesondere Chesachen, und nimmt nur rein burgerliche Angelegenheiten ber Beiftlichen bavon aus. Das Ebitt aber erklart alles: Strafgesetze für Beiftliche, Chegesetze, Dispensationen, Immunitaten, insoferne fle politische ober burgerliche Berhatniffe auch nur berühren als weltliche Gegens

Ranbe, unterwirft fie als folde ber ausichließlichen Berfügung bes Staates. läßt ihre angeordneten Gerichte von ihm bestätigen. und von den Landesstellen controlliren, und indem es der Rirche in ihrem Gebiete bochftens bas Recht ju finden gestattet, überläßt es bem Gutbefinden bes Ministeriums vom Innern ihr und ibren Genoffen bas Recht zu weifen. Daffelbe Ministerinm foll benn auch bei jebem Recurs wegen Migbrauch firchlicher Gewalt in letter Juftang entscheiben, und in einigen, nicht weiter bezeichneten Rallen, alfo überall, wo es ibm beliebt, obne and nur die kirchliche Beborbe barüber zu vernehmen. Dort bat die Rirche fich bie innere Ginrichtung, den Unterricht, bie Leitung und Berwaltung in ben Seminarien vorbehalten. und fie sollen nach ben canonischen Formen ber vollkommen freien Aufficht ber Erabifcofe und Bifcofe untergeben fein; ein Berbaltniff, das fich nach benfeiben Formen natürlich auf alle geiftlichen Juftitnte ausbehnt. Dier legt ber Staat fich eigen= mächtig bas Recht zu, organische Bestimmungen über geiftliche Bilbunad. Bervflegungs- und Strafanstalten an treffen; ebeufo bei Greichtung geistlicher Rörperschaften und sonftiger Inflitute waar ibre Gelübbe zu bestimmen; wahrend er zugleich bie Beftimmungen über bie Bulaffung ber Rirchenpfrunden fich gang ausschließlich zugerignet. Das erfte Statut bat bas priefterliche Dirtenamt innerhalb ber canonischen Sakung und ber angenommenen Rirchenordnung, also ben außeren wie ben inneren Got= tesbienft, unverfummert freigegeben, und öffentliche Gebete und fromme Uebungen seiner Anordnung anbeimgekellt. Das andere ertlart alle Anordnungen über ben außern Gottesbienst, beffen Ort, Beit, Babl für Gegenstände gemifchter Ratur, über bie au verfügen ben Staatsbitenern freiftebt, bie fich ebenfo bie Befchrantung ober Aufhebung ber nicht zu ben wesentlichen Theilen bes Gultus geborigen Feierlichkeiten, Brogeffionen, Rebenandachten, Geremonien, Rrenggange und Brüberschaften vorbehalten, bei

außerorbeutlichen firchlichen Feierlichfeiten specielle Bewilligung jur Bflicht machen, und überall burch Berordnungen bemmenb Rabireiche Berfügungen: einzuwirken fich bas Recht beilegen. wie viele Kerzen auf dem Altare angezündet werden follen; wie viele Gloden geläutet werben burfen, und zu welcher Bette wann die Tranungen, wann die Taufe vorzumehmen, welcherist Tuch die Ordensgeiftlichen an tragen haben, und ungablige abw liche Blackereien zeigen, wie man bas Recht gebanbhabt bat. Die katholische Rirche in Bavern ift also in allen wesentlichen Buntten ber protestantischen, beren Angelegenheiten burch ein anderes Chift an bemfelben Tage geordnet worben, gleich gebalten: wie diese ist fie in allen organischen neuen kirchlichen Ginrichtungen und allgemeinen Berorbnungen, bei Ginfahrung ober Abidaffung von Gebeten und Rirchenfesten, bei Disvensotionen, Beforberungen und Entfehungen, in ber Annahme neuer Stiftungen, in allen außeren handlungen ber Rirchengemeinben und ihrer Angebörigen, in ihren boberen Behorben bem Mini-Rerium bes Junern untergeordnet, in ihren unteren ben Regierungen theils bei =, theils untergeordnet, und hat von ihnen Auftrage und Befehle burch Rescripte au empfangen. Minister bes Innern ift mitbin ber Brimas ber beiben Rirchen: die tatholischen Grabischöfe und die protestantischen Oberconffforien find ibm unmittelbar, Bischofe und ihre Capitel, Decane, Pfarrer mittelbar gleich fehr untergeordnet; ba bie Kirche in allen Buntten ben Staat berührt, ift fie in allen Gliebern. Aunctionen und handlungen gefeffelt; und damit ein außeres Beichen bieg fcmähliche Berhaltnig ber Belt fund mache. ift fämmilichen Bfarrern ein Siegel mit der Inschrift: Rönigliches Bfarramt vom Staate anfgebrungen.

Der Kirche schließt fich der Lehrstand an, und ihm, seine Bedeutung im weitesten Sinne genommen, ift in der Urkunde Freiheit der Meinungen, das heißt freie Gebankenäußerung mit

gefetlichen Befdrantungen gegen ben Digbrauch jugefprochen. Gin anderes Chift orbnet biefe gesetlichen Schranken an, und es find wieber die abminifrativen und polizeilichen Staatsbiener, bie biefe Schrante fegen. Buvorberft wirb bas Stanbesgeheimniß ber Corporation daburch gesichert, daß keiner, ber ihr angehört, irgend etwas, was mit ihr in Beziehung fleht, und durch seine Dienftverhaltniffe ihm zugetommen, ohne Wiffen bes Minifteriums weber im Inland noch im Ausland bekannt machen barf. Dann wird die gesammte Literatur in die veriodische und die stehende getheilt, und jene, wenn fie politischen ober ftatiftischen Inhalts ift, einer Cenfur unterworfen, die ber Minifter bes Innern wieder aus ber Mitte ber Körperschaft erwählt, und nach eigenem Gutbefinden inftruirt. Die gesammte übrige Literatur in allen ihren Aweigen, bis zu ben Antiquarien und Kartenhandlern hinab, ift ber Polizei untergeben, die in Beschlag nimmt, über den Charakter der Gesetwidriakeit entscheidet, und dann an ben Minister bes Innern berichtet, ber unter Apell an ben Staaterath frei gibt ober confiecirt, und nur bei perfonlichen Unbilben bem Berfehrten ben Recurs an bie Berichte gestattet. Staatsbiener find alfo and hier Gefetgeber, Richter und Bollgieber, je nach ben verschiebenen Stufen ihrer hierarchie; Cenfur und Bolizei bilben bie erfte, bas Ministerium bie zweite, ber Staatsrath bie britte Inftang, und ber Minifter bes Innern insbesondere ist wie Primas in der Kirche, so auch Primas im gefammten Bebankenreiche Baverns.

In der durch die Gbitte angegebenen Ordnung folgt nun zunächst der Abel, und hier ift gleich zuvörderst den ehemaligen reichsunmittelbaren Säusern das Recht der Sbenbürtigkeit zugestanden, und sie werden dem hohen Abel beigezählt. Zene Anerkenntniß der Gbenbürtigkeit räumt ihnen ein, daß sie ihre alten Rechte aus derselben Quelle abgeleitet, aus der jener, der sie sich ebenbürtig erklärt, die seinigen erlangt; aber sie haben

bas Recht bes Stärkeren erfahren, wie fie es früher theilweise wohl felbst geubt, und so haben fie fich die Mediatifirung ge= fallen laffen muffen. Kurften und Grafen und herren jollen fie fich nennen, und ihnen ift bas Brabicat Wir geftattet; aber feine Autonomie weber nach aufwärts, noch nach abwärts, noch nach auswärts ift ihnen gewährt, und fo ift ihr angestammtes Recht in ein bloß belegirtes umgewandelt. Darum ift für fie, wie für ben ganzen übrigen Abel ihr Landesherr die Quelle alles Rechtes und ber Berleiher aller Gerichtsbarkeit, und wie er das Recht geordnet, so haben sie es durch ihre herrschafts= gerichte und Juftigkangleien - die ber Instang nach ben Uppel= latione= und ben Oberappellationegerichten, in ber Aufsicht und Genehmigung ben lettern allein, und gang zu oberft bem Juftigminifter unterworfen find - ju fchopfen und ausqu= sprechen, und berfelbe Suftigminifter, ber bie burch fie hindurch= geleitete Aber ber allgemeinen Gerichtsbarkeit regelt, fitt auch als Oberrichter bem Gerichte von Cbenbürtigen vor, bas in peinlichen Fällen ihnen für ihre Berfonen gestattet ift. In gleicher Weise ift ihnen in Bezug auf Polizei und Berwaltung jegliche gesetgebende Gewalt genommen, und von ber vollziehenden gleichfalls nur ein Zweig zu ihnen hinübergeleitet, und an jene herrschaftsgerichte und Regierungskangleien geknüpft; aber auch in diesem Gebiete nur auf die unterften Functionen dieses Sobeits= rechtes beschränft, und barin an bie Aufficht, die Bisitation und ben Uebergriff ber Bezirkeregierungen gewiesen, find fie in allem Soheren ihnen völlig untergeben, und haben, wie gehorsamfte Melbung thun, fo geziemende Weifung anzunehmen; in letter Inftang aber muffen fie in allen biefen Angelegenheiten bas Ministerium bes Innern als ihre oberfte Behorde aner= In Bezug auf bie Gefälle, hat der Staat nach bem= felben Grundfat fich mit ihnen in ben alten Befitftand getheilt; was er als ber Lanbesherrlichkeit angehörend befunden, hat er

fich felber überwiesen, was aber an das Gigenthumsrecht und an bie Butsberrlichkeit gefnüpft erschienen, so wie mas ihr Antheil an der Ruftig und Bolizeiverwaltung erträgt, bat er ihnen zugesprochen, und barin ift wie bei den Ablösungen und Um= wandlungen ihrer Lebne ber Rinangminifter ihnen gur bochften Inftang gesett. Nach abnlichen Grunbfaten ift mit bem übrigen Abel bes Reichs gehandelt worden. In burgerlichen und ftrafrechtlichen Kallen ift ihnen ein befreiter Berichtoftand, in ihren Transactionen bas Recht ber Siegelmäßigkeit, bei ber Conscription ihren Sohnen ber Eintritt ins Cabettenhans geftattet, und ihre Batronaterechte find ihnen mit Beschrantungen aeficbert. Die gutsherrliche Gerichtsbarkeit, streitige wie freiwillige, die ihnen über ihre Grundholben zusteht, ift ebenso wie bie bes höheren Abels, bem Ursprunge nach an ben Landesherrn angewiesen, und wird baber unter ber Oberaufsicht feiner Stellen, von ihren herrschafte- und Patrimonialgerichten in zwei Claffen geubt, und diefe find in Bezug auf die Rechtspflege, die pein= liche ausgenommen, ben Landgerichten völlig gleich gestellt, ebenso in Bolizeisachen und in ber Berwaltung nur mit noch größeren Beschränkungen; barum gleich ihnen in biesen ihren verschiebenen Berrichtungen nach oben ben Appellationsgerichten und ben Rreisregierungen, nach unten felbft ben Landgerichten unmittelbar untergeben, und haben von ihnen Bescheibe und Weisungen au empfangen. Diefe Stellen prufen und bestätigen ihre angestell= ten Beamten, auch fie felber, wenn fie in Berfon bas Amt übernehmen; fie leiften ben vorgeschriebenen Gib, find in bie Dienft= pragmatit aufgenommen, und ber Butsberr haftet bem Staate für ihre Verseben. Alle Abelichen in Bapern find also burch biese Ordnung in Ministeriale bes Staates umgeschaffen; wie alle Leben außer ben vier Thronleben in Rangleileben ver= wandelt, und an den Minister bes Aeugeren gewiesen find, fo find Alle, Chenburtigerklarte und folde, die es nicht find, unter

bas Gefammtministerium gegeben, und unmittelbar in ihren Beborben und mittelbar in ihren Berfonen als Staatsbeamte erklärt, und die hierardie biefer abelichen Staatsbeamten gliebert fich in allen Abstufungen gerade in berselben Folge aus, in ber auch die gegenüberstebende Unabeliche fich ausgegliebert. Die hierarchie ber nicht abelichen Beamten hat auf die Staatsrente fich fundirt, die ber abelichen aber erscheint auf bem Boben und bem Gigenthum gevestet, und wie jene zu biesem Behufe ihre Besoldung in eine consolibirte ben Standesgebalt, und eine schwebenbe ben Dienstgehalt getheilt, fo ift diefen vergonnt, bies ibr Gigenthum theils im Berbande eines Ribeicommiffes noch bleibender zu consolidiren, theils als Allode es mehr schwebend zu erhalten. Und weil die abeliche Hierarchie geschichtlich ihr Mandat von ihrem Befige abgeleitet, und fpater fich gebrungen gesehen, die Legaliffrung beffelben beim Staate nachzusuchen, die Richtabeliche aber bas ihrige unmittelbar vom abstracten Staat in der Delegation erlangt; so hat diese bamit als die höhere, mächtigere fich nach oben, die andere aber als die tiefere, schwächere an die Scholle geheftete unter fich geordnet, und bie gebietende halt nun in allen ihren Bliebern bie entsprechenben Blieberungen ber gehorchenben umschlungen.

Was endlich die Gemeinde betrifft, so ist auch sie an basselbe System gekettet. Die Edikte, die über sie verfügt, haben sie ausdrücklich unter die Aufsicht und Euratel der Staatspolizei gesetz, die ihren Ursprung im Ministerium des Innern als ihrer obersten Behörde nimmt, und sich dann durch die Kreiseregierungen und die Untergerichte bis zu ihnen hinab ergießt. Ihre Magistrate sind daher zwar als Borsteher der Gemeinde von ihr durch ihre Bevollmächtigten unter Leitung eines dazu abgeordneten Commissärs gewählt, aber zugleich auch als Beamte des Staates in der Berwaltung den Kreisregierungen, in der Polizei den Landgerichten untergeordnet, und werden daßer

in biefer Gigenschaft nach geschehener Babl von ihnen bestätiat und verpflichtet, wogegen benn auch die Burgermeifter und bie rechts= und geschäftskundigen Stadtrathe in alle Rechte der Dienst= pragmatik nach breifährigem Dienst eintreten. Sie also von ber wählenden Gemeinde ber Beamtenhierarchie bargeboten, werben nach geschehener Gutheißung als bas unterfte Glieb berfelben einverleibt, und in die Mitte zwischen die Gemeindebevollmach= tiaten nach abwärts, die nur als Beirathe ihnen zur Seite fieben, und zwischen bie boberen Staatsmächte über ihnen gestellt, erscheinen fie wie in ihrer Geschäftsführung an ihre Regulative, so in allen Gegenständen ihres Wirkungsfreises, die nur einige Wichtigkeit befigen, an ihre Ginwilligung und an ihr Butheißen gebunden. Sollen Befitthumer von mehr als hundert Florin Werth erworben ober veräugert werben, follen fie Stiftungen mit verbundenen Lasten übernehmen, wollen fie die Weise ber Bewirthschaftung ihrer Befitthumer anbern, wollen fie Rirchen, Stadthäuser ober etwas bergleichen bauen, wollen fie Capitalien über tausend Florin ausleihen, ober über 200 anleihen, Borfcuffe an eine Stiftung machen, einen Rechteftreit beginnen, neue Gemeindedienste und Umlagen anordnen: fie muffen bazu bie Ginwilliqung ber höheren Behörde haben, die tauft und vertauft, wirthschaftet auf ihren Butern wie auf ihrem Gigen= thume, macht die Blane zu ihren Bauten und führt fie, in ber Regel mit bem möglichst größten Aufwand aus, über alles muß an fie berichtet, und nach ihren Befehlen muß fich gerichtet wer= ben. Bang in gleichem Sinne hat bas Ebict über bas Gewerbs= wefen im Innern ber Gemeinde bie alten freien Runfte und Innungen aufgelöft, und dafür die Gewerbsvereine als Staats= behörben eingerichtet. Der Staat, burch feine Diener überall gegenwärtig, ift es auch in biefen Bereinen burch bie obrigfeit= lichen Commiffare, die ale Vertreter der höheren Auffichtsbehörde ihre Befehle überbringen, ordnen, bewachen, vermitteln, die Borsteher ins Handgelübbe nehmen, und ohne die nichts Gulstiges verhandelt und beschlossen werden mag. Nur einmal im Jahre an dem ihnen anderaumten Tage dursen diese Vereine sich ordentlich versammeln, daneben außerordentlich nur bei ganz besonderer Veranlassung, wenn sie von der Behörde dazu die Erlaubniß erlangt; über nichts darf verhandelt werden, was nicht vorschriftmäßig wäre. Rein Beschluß ist gültig ohne höhere Genehmigung, selbst nicht die Jahresrechnung der Wohlhabensderen ohne vorhergegangene Revision; dieselbe Gewalt aber, die in der alten Zunftstube ihren Schreibtisch aufgestellt, herrscht draußen ebenso unbeschränft als Polizei, und gebietet über jede Bewegung des ehemals Zünftigen.

Alles Bisherige jusammengefaßt in einem Blide, wird ber langen Rebe furger Inhalt fein: In ber baberifchen conftitu= tionellen Ordnung, die jugleich ale bie aller nach neuliberalen Grundfaten eingerichteten jetigen Berfaffungen, bie neubelgische etwa ausgenommen, erscheint, hat ber Beamtenstand, fich nicht blog zum vorherrschenden in Mitte ber anderen gemacht, Alle hat er sie vielmehr mit bem Nete seiner hierarchie eng umftrickt, und gebietet nun ausschließlich beinahe über bie ihm in Dienst= barteit Berbundenen. Der abstracte Staat, ber in diesem Stande fich kundaibt, bat baber ben wirklichen, lebendigen ganglich unter= jocht; nicht bloß hat er mit dem Recht der Aufsicht das ihm gebührende Strafrecht über alle Bergeben in seinem Bereiche fich angeeignet, nein, im Rechte ber Cenfur fucht er allen biefen Bergeben, die Berantwortlichkeit über fich nehmend, juvorgu= tommen, und er übt biefe Cenfur gegen bie Bemeinde, gegen Abel, Rirche, ja felbst nach ber constitutionellen Kiction gegen ben Ronig aus. Er benkt, forgt, handelt für alle; benn nachbem er fie alle als unmundig erklart, hat er fie alle insgesammt unter seine Curatel genommen; die Mundtod hat er zugleich auch in die tobte hand gelegt, tein anderes ( 1 8 er

ihnen felbst eingehaucht, ist ben Entfeelten gestattet, und so muß er benn schon selber die Muhwaltung auf sich laben, die feelenlofen aber gelenken Puppen an feinen Schnuren zu bewegen, und seine Worte in ihren Mund zu legen.

Diesem so wohl befestigten und innerlich aufs folgerechteste burchgebildeten Absolutismus hat die Verfassung nun zum Gegenzewichte die aus benselben Massen gebildete Ständeversammlung entgegengeset, damit die Freiheit auch eine Vertretung sinde, und im Kampse zwischen ihr und der Gewalt das öffentliche Leben in seinem Maße sich befestige. Darüber, mein sehr ehrenzwerther Herr, will ich mir vorbehalten, im nächsten Briefe Ihnen meine Meinung mitzutheilen, nachdem ich zuvor, was senen aufs schärfste ausgesprochenen Gegensat herbeigeführt, mit Ihnen erörtert und erwogen.

Am 1. Juli 1831.

## Ministerium, Staatszeitung, rechte und unrechte Mitte.

(1832.)

Es hat fich in ber Gos ohnlängst eine Discussion über einige Magregeln ber Regierung, insbesonbere jene, bie bie Begrundung ber Staatszeitung berbeigeführt, erhoben, zu ber bie Dringlichkeit und bie gefahrbrohende Berwicklung der Beitum= ftanbe bie natürliche Beranlaffung gegeben. Wenn bas Unbeil auf ben Stragen umwandelt, und uns ju allen genftern hereinblidt; wenn bas Berberben um uns her überall geschäftig alle Grundveften ber Ordnung unterwühlt, und felbst bie, welche gur Abwehr berufen find, in wundersamer Berblenbung bie Bande bazu bieten, daß Dinge fich vorbereiten, die unsere Rinber und Entel wieber auf breifigiabrigen Schlachtfelbern ausftreiten muffen: bann ift's bem Gingelnen, ftanbe er auch ber Mitte und bem praftischen Leben noch so ferne, nicht gestattet, mußig bem Fortgange bes Uebels zuzusehen, und wenn auch hundertmal abgewiesen und verlacht, muß er immer wieder von neuem bas marnende Wort aussprechen, ob es julest boch ein= mal vernommen werbe. Solcher Bflicht haben zwei frubere Auffate \*) über ben bezeichneten Gegenstand in jenen Blattern fich zu entledigen gesucht; jest foll ein britter fich ihnen in ber alei-

<sup>\*)</sup> Gos 1832. Nr. 28 u. 56.

chen Intention beifügen. Zene ersten wollten verhindern, bag bie gute Sache ber Regierung gur Bertheibigung nicht zweibeu= tiger Befinnung bingegeben werbe; ba biefes ihnen nicht gelungen, nimmt ber britte, was geschehen, als eine Thatsache an, die sich nicht ungeschehen machen läßt, und will nun auf ihren Grund fich stellend zusehen, was sich durch sie seither zur Erreichung bes 3weckes geforbert hat. Sein Verfasser hat baber vier Woden vorübergeben laffen, bamit bie Sache einigermaßen fich ent= wickele, und sein Urtheil Anhaltspunkte finde, und nicht etwa, weil alles positiven Grundes ermangelnd, billig als ein vorlautes abgewiesen werbe. Er bat es bier nicht mehr mit ben Bersonen, nur mit ber Beife, wie fie fich gegeben, und wie ber Minifter fie zum Worte fommen laffen, zu thun; über biefe Weife und bas Suftem, bas fich barin ausgesprochen, will er eine unmaß= gebliche Meinung außern, alles in gemäßigte aber unverblumte Worte faffend, weil es ihm nicht einfallen tann, bas allgemeine Schreien und Lärmen und bas harmonische Charivari, bas Aller Ohren betäubt, burch seine obligate Stimme noch mit einem Accorde zu bereichern, ober die Berlegenheiten ber Regierung. die ohnehin ichon groß genug find, und bei ber Unnaturlichkeit ihrer Stellung taglich machfen, noch in unnöthiger Beife gu vermehren; boch tann, wie bie Beiten laufen, auch Bemanteln und Bertuschen nicht zum Riele führen, und fo fpricht er, wie bes herzens Beift und Empfindung es ihm eingegeben.

Um nun zuwörderst mit dem zu beginnen, was sich sogleich ber Betrachtung beim einigermaßen aufmerksamen Lesen dieses Blattes bietet, so muß er als solches einen großen Uebelstand bezeichnen, der sich schon gleich im Beginnen an den Tag gelegt, und der unvermeiblich aus dem Berhältniß, in das sich das Ministerium zu ihm gesetzt, hervorgehen mußte. Unternehmungen der Art, in denen die Regierung sich Organe begründen will, in denen sie zum Bolke spricht, sinden gegebene Modalitäten

vor, von benen fich nicht ohne Gefahr und geofer Anbegnunfe feit seitab ausbengen laft. Gine Regierung mit mmer ut fefter, rubiger Saltung fieben, fie fann weber Beleuft noch es winnende rhetorifche Runfte üben, fie fann nicht annien mit ben Leuten noch auch lieblofen, weil beibes ihre Burbe verlet. Ueberhaupt mehr aufs Thun als aufs Reben angewiefen, muß fie überall sparfame Borte machen, weil fie in vielen, ben 30halt berfelben ungerechnet, fich ichen im Schein ber Beidmangfeit vergibt. Abacfonbert und von den Schraufen bes Schullichen umbegt, wie fie in Mitte ber Gefelifchaft ficht, nut fie and in einem folden Blatte ihre abacaranzte Statte haben, von ber aus fie bie ihr eigenthumliche Rebe führt. Go hat man allerwarts, wo folche Inftitute bestehen, Die Rodimentigkeit cefannt, in ihnen einen Theil bes Blattes mit bem Charafter bes Officiellen auszuzeichnen, biefen bann innerhalb ber Granen bes ftrengen Anftanbes festanhalten, und ben Refe fefert als eine Art von Borhalle ber lauteren und gesprächigen Discuffien einzuräumen. Die Ratur ber Dinge, Die fchlicht und recht auf biefe Ausfunft hingetrieben, gebot bann weiter, zur Leitung biefer Discuffion in bem eroterischen Theile folde anzuftellen. beren Befinnung an fich fchon zu bem Sufteme neigt, bas bie Regierung als bas ibrige erfannte, und bie, indem fie ihr burch ihre Berfonlichfeit gute Burgichaft leiften fur bie aufrichtige Rührung bes ihnen angetrauten Amtes, ihr nur bas Gefchaft ber Oberaufficht übrig laffen. Aber fo einfacke Berhaltniffe wollen felten bem jetigen auf Oftentation gerichteten Ginn 216fagen, bas muß alles viel fünftlicher und complicirter ausfallen; jene Schranfen, die die Schicklichkeit gebietet, fie find bem Beife ber Beit entgegen und ichaben ber Bopularitat; Surft, Minifer. Staaterath, Beitungeschreiber, Demagogen, alles muß wie auf bem Mastenballe bunt burcheinander wirbeln, alle Briome mulfen fich vermischen, und wie in einer Menagerie alle Stimmen

burcheinanderschreien. Um das Element der gesetzlichen Freiheit zu vertreten, wählt man barum etwa einen folden, ber von je aller Willfur bas Wort gerebet, wenn fie nur auf materiellem und nicht auf einem von oben gegebenen Brund geruht; um ber Ordnung bas Wort zu führen, wird biefem bann ein Anderer beigegeben, ber von je alles verwirrt, worin er nur irgend die Sand gehabt, und nun foll bas Fuhrwert unter Gottes Geleite fabren. Da fich balb zeigt, bag tein Berlag auf biefe Belfer ift, muffen Belferehelfer eintreten, Buter werben über bie gefett, bie bas gemeine Befen huten follen, Stodwert über Stodwert thurmt fich ber Bau, die Zeitung wird ein Abbild im Rleinen von ber großen Berwirrung braugen, und bas halbe Ministe= rium wird zur Controlle verbraucht, und verschleißt mit nichtiger Schreiberei bie Reit, die es aufs Regieren verwenden follte. Die Digftande, die diese Ordnung ober Unordnung nothwendig berbeiführt, haben fich in der kurzen Zeit schon schreiend bervor= gethan. Reben ben orbinaren currenten Zeitungsartiteln enthalt bas Blatt andere sogenannte Correspondenznachrichten, die alle in berfelben Form gegoffen, bieselbe fahle, verblasene, verwischte Bhyfiognomie an fich tragend, fich über bie Weltangelegenheiten herauslaffen. Weil da und dort einmal etwa ein solcher Artikel fich unter ben andern verläuft, ber aus officiellen Mittheilungen genommen, scheint alles von der gleichen Quelle ausgefloffen und bas Ministerium muß alle miteinander auf fich nehmen, ibre Unschicklichkeiten vertreten, die etwa verborgenen Berfidien verantworten, und fich felbst burch ben schalthaften Son, ber in manchem herricht, und vor allem eine Regierung, die überall auf Wurde halten muß, übel fleibet, verungieren laffen. Debr noch, in Nr. 4 und Nr. 9 find königliche Rescripte mitgetheilt und vorn und hinten mit Prologen und Epilogen verseben, von benen die Behörden nicht recht wiffen, ift es ber Legationsrath herr Dr. F. E. Lindner, der fich vernehmen läßt, ober ift es

bie Regierung, beren Worte hier ausgegangen; und wenn fie durch die Rubrit "inlandische Angelegenheiten," unter ber fie es gefunden, fich bestimmen laffen, das lettere anzunehmen, bann werden fie badurch nur noch in größere Berlegenheit gefett, wie fie es mit anderen dem Inhalte nach gang nabe verwandten Artifeln halten follen, die gleichfalls mit inländischen Angelegen= beiten fich beschäftigen, und bei benen fich unter ben mancherlei Bauchstimmen, die dort ertonen, die Bruftstimme der Regierung taum erkennen läßt. Bu welchen Berlegenheiten bergleichen aber nun führt, bedarf keiner Auseinandersetzung; die eine sogleich fich bietenbe bringliche, bie fich bem Bunbestage gegenüber gleich zum Theil an ben einen ber bezeichneten Källe angeknüpft, kann ale Beispiel fur jebe andere, auf biefem Bege unausbleiblich eintretenbe bienen. Beiter, die bagerischen Blatter, bie, ba fie fich aufe engfte an die Staatezeitung knupfen, gleichfalls unter ministerieller Berantwortlichkeit erscheinen, laffen fich an, wie benn von ihrem Herausgeber nicht anders zu erwarten, diese noch mehr in Anspruch zu nehmen als das Hauptblatt selber. Gleich in der dritten Rummer haben sie, wie zum Motto, die Worte genommen: "11. Mai 1703 Max Emanuels Sieg über bie Defterreicher an ber eifernen Birn ohnferne Baffau, ju gleis der Zeit bedroben die ungarischen Digvergnügten Wien. Aber ber unschätbare Augenblick geht verloren." Diesen Sieg hatte Mar Emanuel ber Reichsfürst in Berbindung mit bem Reichsfeinde, ber, wie immer zuvor, verheerend bie Borlande bes gemeinsamen Baterlandes burchzogen, gegen Desterreich erfochten, bas fein gutes Recht, bas Gleichgewicht Europas und ben Frieden ber Welt gegen bie Betrugsfünfte Ludwig XIV. im spanischen Erbfolgekriege vertheibigte. Diefer Sieg hatte in bem= selben Jahre noch furchtbar in Throl an dem schuldlosen Bolte fich gerächt, bas in fo schlechter Sache, aber wie immer tapfer, ihn erfochten, und nun bedauern die Blätter jammernd, daß der

unschätbare Augenblick verloren gegangen, bag man bie Meuterei ber Ungarn nicht benütt, um die Felonie zu vollenden, bem Reinde vollends bas lette Bollwert ersteigen zu belfen, und bann mit ihm in die Beute fich ju theilen. Und das alles, wie es aus bem blindeften, giftigften perfonlichen Saffe hervorgegangen, gewiffermaßen unter dem Siegel der Regierung ausgehend in alle Lande, unter ben bebenklichsten politischen Berwicklungen; in einer Beit, wo die engste Berbindung ber Regierungen nur gegen die brobenden Gefahren fichern mag, und wo all ibr Trachten babin gerichtet fein muß, jene Schandlichkeiten fruberer sogenannten Bolitit im Gebachtnif ber Bolter vergeffen zu ma= chen, und burch offene Digbilligung bie Berantwortung von fich abzuwenden, bamit die Rachegeister nicht neuerdings geweckt, gegen fie aufstehen, und blutige Rechenschaft von den Urenkeln für die Sunden ber Bater einfordern. In der That, man traut feinen Augen nicht, wenn fie über bergleichen Bericht erftatten, und man mochte immer als untreue Boten und falsche Denun= cianten fie ber Luge geiben, wenn fie folde Botichaft bringen!

Die Regierung hat gleich im ersten Blatte unter ber Rusbrit: "Das System ber bayerischen Staatsregierung" die Grundssäte, die das neue Ministerium zu befolgen gedenkt, auseinanderzgesett. Wir wollen nicht so ungerecht sein, nach der Weise der Schreier des Tages zu thun, die an allem Guten, was die Regierungen vollführen, an allem Löblichen, das sie sich vorsetzen, entweder stillschweigend vorüber gehen, oder es lieber bösewillig lästern; und darum geben wir gern und willig dieser Erztärung Zeugniß, daß im Ganzen in ihrer Fassung ein wohlswollender Sinn gewaltet, daß ein guter, lobenswerther Gifer, das Bessere zu befördern, sich in ihrem Inhalt kundgegeben, daß das seierliche Gelödniß: sest und treu und unerschütterlich zu halten an Gesetzlichkeit, Die höchlich ehrt, die sich zu ihm verstunden, und daß der milbe, versöhnliche Geist, der durch das

Bange gebend, gern alle Begenfate vermitteln mochte, wenn er auch auf bem eingeschlagenen Wege nicht zum Biele gelangt. boch alle Anerkennung verbient. Wenn wir bamit ohne Rudficht unfere Buftimmung jum Löblichen ausgesprochen und bem bie Chre gegeben, burfen wir nun auch ohne Bebenken uns an bem hinwenden, was uns, minder in den Worten, die wie die Bahlbfenninge teinen innern Werth befiten, ale in ihrer feit= herigen Auslegung bebenklich vorgekommen, ober was uns sonft als unzwedmäßig, unbefriedigend und ludenhaft in jener Grflarung erschienen. Das nachste, was babei unsere Aufmertsamteit auf fich gezogen, war bie Stellung zu ben Barteien, bie bas Ministerium fich in ihr gewählt. Da find benn querft bie Worte und begegnet: "bie Verfaffung barf nicht bas Wertzeng ber ober jener Partei, ber ober jener Gewalt im Staate, fie foll bie höhere Macht über ihnen sein, in der die Bestrebungen und Ueberzeugungen aller Gutgefinnten ihr beherrschendes Brincip. ihren Bereinigungspunct zu finden haben." Das ift viel Ehre bem Buchstaben erwiesen; bieg Dogma, bas eines gebrechlichen Menschen gebrechliches Wert — so durr und unbestimmt und tobt und inhaltsarm es in feiner modernen Dürftigfeit baftebt - fo boch über alles hinauszustellen unternimmt. Diese Lehre, bie bas grunenbe, sproffende Leben für alle Zeiten an ein er= ftarries Lattenwert zu binden fich bestrebt, erinnert nur zu fehr an die Thorheit der Reformatoren, die, wenn fie gleiches Brinciv in ber Rirche aufgestellt, boch wenigstens fich barauf berufen konnten, daß in der Schrift Gottes Wort vorliege, gegen bas alles, was baneben fonft noch fich geltenb machen wolle, verschwinden muffe. Die eine wie die andere Doctrin scheitert aber unausbleiblich an ber Nothwenbigkeit, die Auslegung bes tobten Buchftabens an irgend etwas festes anzuknüpfen, und umfonft verwahrt fich bas Ministerium, bag es biefe Auslegung teiner Partei gestatten wolle, ba es ber bemofratischen Deutung, ber Opposition gegenüber, pflichtmäßig jedesmal die monarchische entgegen setzen muß. Daß jede Regierung über den Parteien schwebend ihren Thorheiten und Uebertreibungen ferne bleiben muß, ist, wenn auch stets verkannt, doch so bekannt, daß es nachgerade zu einem Gemeinplatz geworden; wenn ihre Organe aber diesen ersten Grundsatz so gröblich mißbeuten, daß sie zwisischen dem Throne und seinen berufenen Vertheibigern und seinen Feinden noch eine andere Mitte suchen, und von dem tedten Buchstaben, den sie dort, umgeben von den Ministern, zum Talismann sich aufgestellt, Schutz und Sicherheit erwarten, dann wird sie schändlich sich betrogen sinden. Und doch wollen alle Zeichen dahin deuten, daß es auf ein solches juste milieu bei uns neige.

Schon die flägliche Rachafferei, die feit fo vielen Menschen= altern fich ber Teutschen Frankreich gegenüber bemächtiget bat, barf bem Runbigen billigen Berbacht einflößen. Bur Beit Lubwig bes pierzehnten find fie bingelaufen und haben bie Allongeverrücken, ben frangöfischen Rod und Degen, bas Reprasentiren, die Menuette und andere ftattliche Eitelfeiten und Salonstugenden fich geholt. Darauf unter bem Regenten und Ludwig bem fünfzehnten find fie groß und flein, boch und nieder herangezogen, um ben nothigen Grab von Lieberlichkeit, Ausgelaffenheit und ichamlofer Un= aucht fich einzuthun, und die tostbaren Buter, die fie bamit er= worben, haben fie bann mit großem Gifer in die Beimath ein= geführt. Darauf find ihre Rinder wieber zu bemfelben Andachts= orte binaufgewallfahrtet, und wie fie bei ben Eucyclopabiften reichen Borrath von Gottlofigfeit, Frivolität, grobfornigem Naturalismus und flacher Schongeisterei vorgefunden, baben fie alle Taschen bamit vollgefüllt und aus bem Glücksfäckel ihr Baterland abermal mit reichen Geschenken besucht. 218 barauf die Repolution gekommen, haben wir auch an ihr das Maß genommen. und fo gut es geben wollte, die bunte, breigestreifte Jade nachgeschneibert, und ber unbequemen Bofitur fie umgehangt. bann Napoleon das hobe Rok bestiegen, da bat bei uns nicht weniger die Bucht der großen Race florirt, wir haben treufleißig bie Raiserlichkeit einererzirt, die farten Manner baben uns alle bie alten, morichen Inftitutionen gusammengetreten, worauf bie Franzofen fehr gutherzig fich erwiesen, und ben Bauschutt in ihr Land hineingefahren. Wie wir sodann in dankwilliger Erkennt= lichfeit fur die uneigennütige Silfe beim Riederreißen ihnen auf unsere Rosten die Restauration gebracht, da haben wir uns Mobelle der portrefflichen Schaukelmaschinen mit nach Sause genommen, die De Cages feinem herrn, Ludwig XVIII., gebaut, und von der er beffen Nachfolger hat helfen herunterwerfen, und unsere Staatsmanner haben bas neue, ergöpliche Inftrument erft in ihren Behaufungen einftubirt, und sonach überall appli= cirt, wo es applicabel fich erwiesen. Sofort als bas Resuiten= pirschen angefangen, bie Zeitung flog von Land zu Land: Wohlauf ihr Rarren gieht all mir nach; wir schießen rosenroth; ins born, ins horn, ins Jagerhorn, schieft mir bas Wildpret nieber! Dann find endlich die Belbentage bes Juli am himmel beraufgezogen, und wir haben uns wieber nicht faumig finden laffen, Juben, Stubenten, Mufterreiter, Doctoren aller Rechte und Unrechte, historifer ohnehin und zwar von Amtswegen, alles ift hingezogen, um in ber prächtigen Sonne fich einmal wieder recht zu sonnen; wer zuerst gekommen, war der beste Mann, die armen Invaliden aber, die zurudgeblieben, haben fcone Schelte bavongetragen. Ginige wenige Roblen von bem Brande find von Hand zu Hand über den Rhein hinübergereicht worden, und die haben einige wenige Mauth-Bureaus in Seffen, einige wenige Ratholikenhäuser im aufgeklärten Sachsen, und ein und ben andern Ballast in Braunschweig ober Bruffel angezündet, etwas Bflaftersteine find auch aus langjähriger Rube aufgefahren, Ordonnangen, deplorable Ministerien haben fich verfpuren laffen; Dupins, Buigote, Mauguins, Lafanettes find bid wie Rübfaat in unfern Rammern aufgegangen. Ach, wie haben wir nicht schmetternbe Donner ber Berebtsamkeit geschleubert, benen jest erft bie verspäteten Blige nachzucken; wie haben wir alle Bitalfragen, das Wort politisch 3. B., gründlich abgehandelt, wie haben wir es uns nicht um die Breffreiheit fauer werben laffen! Da ist aber mit einemmale ber Borhang bort in unserer Hauptstadt wieder aufgeflogen, und die Buhne bat bas Jufte Milieu vorgestellt. Notre Dame im hintergrunde, ein ftraffes Seil ist zwischen ben Thurmen ausgespannt, die breifarbige Rahne weht wo fonst bas Rreuz und bie Lilien gestanden, flatternde Wimpel allumher, ungähliges Bolt unten versammelt, das ungebulbig ben Artisten herausruft. Da kommt herr Perier au einer Luke des Thurmes berausgefahren, bebend im Schubkarren ben Bürgerkönig vor fich schiebend, und er fahrt ihn, bie Linie innehaltend und scharf über ben Rreibenstrich burch bie Mitte bes Seiles in ben anbern Thurm hinein, und in ben ersten zurud, und bas bin und ber fo oft, als es bem fouve= ranen Bolte la bas gefällt. Das ift nun ein Bravorufen, ein Bandeklatichen; bas tangt und hupft und jubilirt; bie Teutschen, bie unten find und von ferne offnen Maules ichauen, ober bie es von den Correspondenten fich haben berichten lassen, blieben bie Letten nicht zurud; bas wollen wir ebenfalls zu haufe uns ju unferm Bergnugen einrichten, wir haben bort bie Liebfrauen= thurme, am andern Orte die vom alten Dome, Seiler und Schiebkarren find auch genug vorhanden, an Raum zum Halb= brechen gebrichts uns gleichfalls, Gottlob! nicht, und fo wird's prächtig werben. Daneben blüht überbem noch ein hoffnungs= voller Zweig ber nachsten Bufunft, die St. Simonisten halten in einer Seitenstraße und bitten um geneigt Bebor für ihren Belgebub, wie boch tonnten wir den Leuten die fleine Gabe verweigern!

Um ben bittern Ernft bes Scherzes zu entfleiben, ber in biefen Worten ihn verhullt, muß ich nachweisen, was zur Rebevon dem juste milieu in den Aeußerungen des Blattes Beranlaffung gegeben, bamit man fie nicht beschulbige, baß fie leere. aus ber Luft gegriffene Richtigkeiten ausbresche. Reben ber boppelten Gattung von Eregeten, gegen bie bas Ministerium fich in feiner Confession erklart, beutet es in einer zweiten Erklarung, bie in Nr. 5 fich findet, auf die Möglichkeit bin, daß noch von einer andern als der liberalen Seite ihm Zumuthungen kommen möchten, über seine Pflicht hinauszugehen, und verspricht die Verfassung in ihrer Wahrheit und Reinheit nach welch immer einer Seite zu vertreten. Deutlicher wird barüber in Nr. 22 fich ausgelaffen in ber Burechtweifung, bie bas Burgburger Bolksblatt erhalt, weil es über jenes Broclama tabelnd fich ausgelaffen, und überhaupt die gegebenen Winke nicht verfteben will. Dort wird von ber Gigenthumlichkeit biefes Blattes gerebet, ben verschiedensten Anfichten seine Spalten zu öffnen, wenn fie nur in ber Keindseligkeit gegen die Regierung einig seien, und die Rebaction wird aufgeforbert, boch einmal genau nachzusehen; es fonne fein, daß fie in ihrer Unschuld, ohne es zu ahnen, einer fremben Unficht bienftbar geworben fei, welche auf fluge Weise bas Organ der Deffentlichkeit in ein blindes Werkzeug geheimer Abficht verwandelte, auf welchen Fall bann bem Genius bes Bolksblattes felbst die Enttäuschung noch anheim= gestellt wirb. Uebrigens seien seine Waffen nicht glücklich gewählt, möchten fie nun in ber einen ober ber andern wohl= befannten Wertstätte geschmiedet sein. Daffelbe wird in Rr. 24 ber Tribune und bem Weftboten und ber gangen bortigen eblen Sippichaft zu Genrüthe geführt; die vortrefflichen, aber einfaltigen Enthusiaften ahnten nicht ben Spott, ber mit ihnen von schlauen Gegnern getrieben wurde, die absichtlich jum Digbrauch fie aneiferten und verführten, und fie fcbrieen wohl am lauteften :

fle waren gang nabe baran, bie Freiheit zu erobern, während Be nur ein blindes Wertzeug eines finftern Planes feien, Deffen Gelingen auf ben Migfrebit ber Freiheit berechnet fei. Das Ministerium betrachtet fich also offenbar als zwischen zwei Bartelen in ber Mitte bie Wage haltend, beren eine aus ben armen verführten, betrogenen Revolutionaren besteht, beren andere aber aus ihren Berführern ausammengesett, boch genug ftebt. um mit ihren Interpretationen ber Berfaffung ibm Bumuthungen au machen, die feine Bewiffenhaftigkeit überwinden muß: über Bapern, Franken und bis in die Rheinlande hat diese ihm feind= felige Bartei fich ausgebreitet, überall in geheimer Abficht finftere Plane brutend; die Freiheit hat fie burch ihren Digbrauch zu verberben fich vorgenommen, und bagu ber liberalen Blatter und Bereine in fluger Beise fich ju bemächtigen gewußt, und ju ben seitherigen Uebertreibungen fie verleitet; fie ift alfo, weil fie bie andere gang fich zu untersochen gewußt, im Grunde die einzige gefährliche Bartei, die in Bayern besteht, vor der barum die Regierung forgfam fich zu mahren hat, und ber gegenüber fie ftets geharnischt fteben muß. Begen fie und ihre Berleiteten bat es baber in jener Erflärung ben Beerbann ber freimuthigen gesetlich gesinnten, verftanbigen Opposition aufgeboten, um an ihrer Spite ben Lindwurm mit ben zwei Ropfen, von benen ber eine an ber gewöhnlichen Stelle, ber andere am Schweife ftebt, flegreich zu bestreiten. Es tann aber ber Drache, ben biefe Befcreibung une bezeichnet, begreiflich nichts als die mit ben Resuiten und ber Congregation vereinigte Camarilla fein, wovon in ber letten Stanbeversammlung so viel bie Rebe gewesen. Run gilt für die, die biefer Worte fich gebraucht, nur die Alternative: entweber fie glauben biese Fabel, die ihnen die Liberalen aufge= bunden, und bann ift die Ginfalt ihres Bergens wirklich grandios und bewundernswürdig; oder fie glauben nicht und thun. als ob fie biefelbe glaubten, und bann gebe ich ihnen fur die Babrhaftigfeit und Ernftlichkeit aller ber anbern glatten Reben, bie fle von fich gegeben, weniger als wenig. In welchen Auftand ber Clerus burch vieljährige Subelei, schmählichen Druck und gefliffentliche Corruption verfest worden, fieht jeder, der Augen hat zu sehen, und wenn die Erklärung barin das Licht und die Auftlärung erkennt, die, wie fie sagt, die Regierung raftlos im Rampfe mit eingewurzelten Borurtheilen, felbft auf Befahr ihrer altbegrundeten Bobularitat, feit bem Anfange biefes Sahrhunderts gefordert, bann muß man die Berblendung ihrer Urheber fcmerg= lich bebauern. Bas aus bem Abel geworben, weiß gleichfalls jeber, ber bes Landes Buftand und Belegenheit irgend erkennt, und seine Stimmung und Bedeutung bat fich in ben Brotofollen ber vorigiabrigen Sigungen ber erften Rammern binreichend tundgegeben. Es bleibt baber als Inhalt ber bezeichneten Partei niemand übrig als die Wenigen etwa, die die Berson bes Regenten unmittelbar umgeben; Manner, bie allerdings boch genug stehen, um manche Misere, die fich lieber verbergen möchte, zu burchschauen; Danner, bie oft entruftet fein mogen über ben verkehrten Bang ber Dinge, und ohne Behl, mitunter auch wohl barich, ihren Empfindungen barüber Borte geben; die aber icon, weil die Wenigsten unmittelbaren Theil am Geschäftsbetriebe nehmen, im Bangen, wie jeber leicht einfieht, ber einigermaßen bie Macht bes Mechanismus fennt, nur geringen Ginflug auf den Gang beffelben zu üben vermögen. Es ist also die leere Spiegelfechteret, die die Baupter ber liberalen Schreier ben Aranzosen nachgebetet, und die die Phantasten, Narren und rabiat gewordenen Philister, die größtentheils unter uns ihren Anhang bilben, ihnen wieder nachgelallt, der man bier von Regierungs= wegen bas Siegel ber Authenticitat aufgebrudt, nur um bas eitle langweilige Spiel mit ichillernben Begenfagen fortzuseten, und felbstgefällig fich zwischen ihnen auf und abzuwiegen.

Und bann, was foll dieß Jufte Milieu in unserer Ordnung,

und Art bedeuten, selbst vorausgesett, daß die Parteien wirklich mit Macht gewaffnet ftanben? In Frankreich ift es aus ber Ratur der Dinge hervorgegangen, und gegen einen folchen Ur= fprung ift bort, wie überall, wenig einzuwenben. ba bie alte Regierung mit Pflafterfteinen hinausgefteinigt, unb bie Belben, die das verübt, haben fich eine neue eingesett, und balb barauf Anstalt getroffen, die eingesette mit bem gleichen Gruße ber abgesetten nachzusenden, und eine britte, die soge= nannte Republit, ihr zur Nachfolgerin bestimmt. Da hat bann die neue, die in den Barrikaden das Licht erblickt, bald im Gebrange zwischen ber alten und ber allerneuesten fich gefunden: und ba fie nicht Sinnes gewesen, weber vor ber einen noch por ber andern guruckgutreten, bat natürlich Berier, ben bie herrschende Oligarchie zu ihrem Saupte fich gesett, ben Bagebalten besteigen muffen, und in feiner Mitte am Aufhangungs= punfte Bosto fassend, ficht er von dort aus tapfer mit Carliften und Jacobinern fo lange, bis er über fie, ober fie über ihn Meister geworden, ober irgend ein Genie ihm ein neues Schau= gerufte mit hangenden Thronsesseln, ober auch ein trojanisches Pferd mit zwei Röpfen und zwei Schweifen und entsprechendem Doppelhaßgang erbaut. Aber was foll und biefe Doppelzunge in Teutschland und in Babern, wo man zum Schmeden wie zum Reben mit ber einfachen ausreicht? Das Kürstenhaus bort ift nicht von ber Strafe aufgerafft, es herricht im alten Rechte und in der Anhanglichkeit des Bolkes; niemand ftreitet bieß fein Recht ihm an, und die es versucht sein möchten, gablen nicht ben andern gegenüber. In ber Bage, in ber bie Berfaffung nach ber constitutionellen Weise bie Rrafte zu equilibriren gefucht, bilbet baber ber Ronig, feineswegs aber bas Ministerium ben Trager und ben Schwerpunkt; bieß ist vielmehr, als Gewicht am einen Arme, ber Opposition, die als Last am andern wirtt, gegenüber aufgehangt, und beibe bewegen fich um jenen Angel=

punkt. Und es ift nun die Meinung alfo, bag, wenn die Revolution hinter ber Opposition einzudringen versucht, es alsbank bie Bflicht des Ministeriums ift, die Stürmende abzutreiben und auszuweisen; fo wie hinwiederum, wenn der Despotismus hinter bem Ministerium einziehen möchte, die Opposition die Weisung hat, die Borfchreitende abzuhalten. In einer Zeit alfo, wo bie Befahr vorzugeweise von der linken Seite broht, und die Bellen der Demokratie höher gehen als die Dämme, die sie zu halten bie Bestimmung erlangt, muß das Ministerium Fronte machen nach biefer Seite bin, und auf biefe Weltgegend muß vorzuge= weise seine Wachsamkeit gerichtet sein. Wechseln bann, wie es nach ber Wanbelbarkeit aller menschlichen Dinge gar leicht ge= ichiebt, die Momente ber Bewegung, legen fich bort die Wellen, und broht bafur bie Macht, auf ber andern Seite austretenb, über ihre Ufer fich zu ergießen: dann ift es bankenswerth und wohlgethan, wenn fie Antlit und Ansehen ber entgegengesetten Seite zuwenden, ob es auch nicht ausdrücklich in ihrem Berufe liegt; gerade wie eine verständige Opposition in Zelten, wo bas Unwetter entgegengesette Striche halt, lieber bie Dacht au befestigen als sie noch mehr zu untergraben sich bemüht, obgleich barauf nicht wortlich ihre Sendung lautet. Wenn solche Zeiten tommen, und die Thatigkeit ber Minister sich bann nach bieser Seite wendet, bann wollen wir zusehen, und fie loben und er= heben, wenn fie tapfer ftreiten; werben ihnen auch, wenn's Noth thut, uns beigefellen, benn wir haben die Früchte bes Abfolu= tismus gefostet, und haben tein Beluft nach ihnen, weder anf firchlichem Gebiete noch auf bem Gebiete bes Staates. jest ift ihre nachste Pflicht, bort zu löschen, wo es brennt, und nicht die Sprigen babin zu fahren, wo etwa ein Brand auf= geben tonnte. Beben fie jest ein in alle bie Rabeleien, die bie Begner ber eingeführten Ordnung ersonnen haben, um die Daffe au verwirre den; laffen auch fie, bie vor allen

Anbern nüchtern bleiben follten, fich in ben Wirbel bes allge= meinen Taumels hineinreißen, und phantafiren fie nicht bloß alle Phantaseien jener politischen Gautler mit, sondern befleiben fie, was diefe ausgesonnen und ausgeträumt, noch gar mit einer Art von officieller Gewähr; reden fie felber, ihnen die Waffen in die Sande gebend, bedentlich von finftern Planen, die um ben Thron ber von Feinden ber Freiheit und bes Lichtes geschmiedet würden, und helfen fie in folder Weise noch die wenigen Bertheibiger, ju benen bie Kurften fich taum mehr ju bekennen wagen, verrufen vor den Bölkern, und als Berschwörer und Berführer anschwärzen; sehen wir überbem, wenn ihre Gegner borthin und babin mit ben Kingern beuten, fie sogleich ber wahren Gefahr ben Rucken kehren, und mit Truggebilben, bie man ihnen im Rauch und Dampfe vorgegautelt, ernsthaft fich in Rampf einlaffen: dann muffen wir urtheilen, daß fle ihre wahre Stellung gang und gar verkannt, und in eine faliche fich bineinbegeben. Die Betäufchten haben bann, eben wie bie wenigen getreuen Minister ber Bourbonen, burch eine grobe Rriegelift fich berücken laffen, ben ihnen geordneten, burch die reellen Ber= baltniffe gegebenen Standpunkt mit einem, burch gang fictive bedingten umzutauschen; sie haben den Frieden und alle Friedens= fünfte babin getragen, wo Krieg fein follte, gebeimen Rrieg aber auf die Friedensseite, und indem fie ihren natürlichen Freund zum Feinde umgeschaffen, sehen wir fie rudwärts und barum traftios mit bem mahren Feinde fechten, und, wie die Breugen bei Jena gethan, bas Geficht gegen ihre Hauptstabt gewendet Eine folche Bosition aber, die von oben bestrichen wird, unten aber jedem Angriffe offen fteht, ift nach allen Regeln ber Kriegskunst eine ganzlich unhaltbare, und kein vernünftiger Mann wird in eine folche Kalle geben.

Es ist so eben von Friedenskunsten, dem Feinde gegenüber geubt, die Rebe gewesen, bas Wort aber soll mit nichten also

gebeutet werben, als ob es Berfohnlichkeit, Milbe, Mäßigung an ber Regierung verrufen, und jum Gegentheile von bem Allen in einem Rampfe auf Tod und Leben fie aufforbern wolle. Amei goldene Spruche hat ber alte Bythagoras feiner Schule, bie er neben ber Erforschung ber Wahrheit auch bem öffentlichen Leben bestimmte, gurndgelaffen, bie noch jest nach mehr als zwei Jahrtausenden als vollgültig in ihrer Anwendung für das Berfahren ber Regierungen fich bewähren. Der eine warnt: Solage bas Kener nicht mit bem Sowerte! ber an= bere rath: Steige nicht über ben Wagebalken. Schlage bie Rlammen nicht mit bem Schwerte, bas heifit: reize erregte Gemuther nicht durch übereilte, unzeitige, maglofe, brutale durch blinden Born geleitete Gewalt; es beißt aber nicht: ftebe mußig. wenn ein Keuer ausgegangen; siehe forglos zu, wenn der Kunke in die brennbare Maffe fällt, bis, da nirgendwo eine Abwehr erschienen, aus der kleinen Flamme eine große Alles verschlin= gende Bluth geworden. Als jungft in Zweibruden Daffen bes armen, verworrenen, irregeleiteten Bolfes aus ber Umgegenb um bas Befängnig bes Berhafteten fich versammelt, und nun die Reiter in ihren Rafernen fich zwar auf ihrer Sut gehalten, aber gegen die Busammenlaufenden nicht eingeschritten, weil feine Thatlichfeit vorgefallen: ba haben die, die es alfo angeordnet, mithin gulett boch wohl die Minifter, fich verftandig und burch= aus lobenswerth gehalten, indem fie fich gehutet, unnothiger Beife, wie es wohl mehr als einmal in Teutschland begegnet. die Gewalt gegen die wehrlose Menge loszulaffen. teine unnüte Blutschuld auf ihr haupt geladen, ber Zusammen= lauf ift, ohne eine Spur gurudzulaffen, verronnen, bie Blane berjenigen, die ihn angestiftet, find badurch am besten binter= trieben worben. Da die Gewalt ohne allen Aweifel auf Seite ber Regierung fich befunden, fo bat fie fich burch ihren Richt= gebrauch nichts vergeben, fie bat vielmehr in biefer ihrer Seltung Rraft bewiesen, Die nie in ungeschickten und ungewiffen Ausbruchen, sonbern, wie die Staatszeitung in einem ber letten Blätter vollfommen mit Recht bemerkt, burch Anfichhalten bis jum Augenblicke wirklicher Gefahr fich in ihrer überlegenen Besonnenheit bewährt. Alle Milde aber muß hinter fich die Strenge haben, die fich bem Berbrechen entgegenwendet, weil fie fonft unausbleiblich jum Gespotte wirb. Damit aber auch nicht wieber burch allzuhäufigen Umichlag vom Strengen zum Milben und binwieberum bie Wirkung beiber fich ftumpfe und verliere, muß die Berechtigkeit, mitten inne ftebend, beibe also temperiren, daß die Sicherheit im Maghalten benen gegen= über, die sonst zum Unmaß neigen, ihr Beginnen unräthlich mache. Es will aber nicht scheinen, als ob eine solche Tem= peratur getroffen fei, wenn bie Behorbe por jeder fraftigen, entschiedenen Sprache erblaffend nur flebenmal ausgesüßte und ausgelaugte Worte zum Calmiren ber Beifter anzuwenden wagt; wenn fie einem bewaffneten Reinde gegenüber, ber mit Bewalt und Aufruhr broht, von Zartgefühlen redet, wähnend: mit Rosenwaffer laffe aller bose Feind fich aussegnen auf Nimmerwiederkehren; wenn fie unbedeutende Menschen, beren ber Gine langst bem Brrenhause, ber Andere als Majestätsschanber bem Befete verfallen gewesen, und die nirgendwo Burgeln im Bolte geschlagen, ale Machte und Rrafte und Berrichaften betrachtet, Manifeste gegen fie erläßt, in öffentlichen officiellen Streitschrif= ten, und zwar gleich in ber ersten, womit fie ihr Auftreten begonnen, Stellen aus ihren Blattern citirt, um zu ihrer Biberlegung fich herabzulaffen; wenn fie ihnen fogar, wahrend fie noch bewaffnet steben, Capitulationen anträgt, und ihrentwegen in außere politische Berwidlungen fich verftridt; wenn fie enb= lich Drobungen auf unzweifelhaften Aufruhr und Blutvergießen. im Kalle fie fich in Ungesehmäßigkeit verirre, hinnimmt, wie wir ihr das beinahe jeden Tag von Seite der Speperer Reitung

begegnen feben; Drohungen, die, wenn fie ungeahndet bleiben; gulett auch ohne die baran gefnüpfte Bedingung fich vollziehen: wenn das alles vor unsern Augen fich begibt, bann ift es fcwer, biese Milbe als eine tapfere, muthige und im gesicherten Gefühle ihrer Ueberlegenheit fich felbft mäßigende zu nehmen und ju verehren. Springe nicht über ben Bagebalten fagt ber alte Weise von Samos bann weiter in bem anbern Lebrfbruch; bas beißt: sete bich nie über bie Gefete binaus! Bu biesem Spruche haben die Minister fich bekannt, indem fie fich unbedingt für festes Salten an die Gesetlichkeit erklart, und man muß ihnen bafur großes Lob zusprechen, größeres noch, wenn fie wirklich ihr Gelöbnig erfüllen, follte es auch ftarte Unbequemlichkeit ihnen auf ihren Wegen berbeiführen. bas Berbot, nicht über die Wage hinzuschreiten, gebietet keinesweas der Autorität, Rabulisten als Bagemeister bei biefer Bage anzustellen, mit ihrem falschen Gewichte Recht und Gerechtigkeit auszuwiegen, und ihren fophistischen Deutungen fich bingugeben; es will nimmer zu ihrer Lehre: alles fei erlaubt, was der Buch= ftabe ausbrudlich nicht verbiete, fich bekennend, in ben weiten Awischenraumen, die die Gefete offen laffen, ber Berfchwörung, bem Aufftand und jeglichem Frevel einen geficherten Sinterhalt bereiten, von wo aus fie bann unter bem Schirm ber angerufenen Gefetlichkeit bie Laufgraben gegen ben Staat und die gemeine Ordnung eröffnen mogen. Die Rirche, wie beilig bas Afpl fein mag, schützt im offnen Rriege nie ben Feind, ber fich in fie bin= eingeworfen, und fie in Schut und Trut zu feinem Schilbe qu machen unternimmt, um binter ibm ber Angriffe fich zu erwehren, und felbft ausfallend bem angefeinbeten ben Streit ins eigene Bebiet zu tragen. Rimmer auch burfen in gleicher Beise bie Gefete, die eine schirmende Burg fich um bas gemeine Wefen gieben, seinen Reinden als Schlupfwinkel gum Rachtheil und Berderben deffelben bienen, gewähren fie ihnen gleichwohl Schut,

wenn fie die Waffen niederlegend, für ihre Berfon fie anrufen. Aber es ware thoridit, wollte ber ihnen inwohnende Beift gefatten, baß fie felber zu Angriffswaffen gegen fich felbft umgeicaffen wurden, daß also über ber ftupiben Achtung ber Form bas Wefen zu Grunde ginge. Ift alfo, wie es benn allerdings bie tägliche Erfahrung beweift, bie Befetgebung nach biefer Seite wirklich ludenhaft, bann mogen bie Minister eilen, biefe Luden, fo viel es thunlich, und je nach Maggabe bes Bedürfniffes zu erfüllen, und fie mogen jum Schute ber Berfaffung jene gefets= gebende Bewalt aufrufen, von ber biefe Berfaffung ausgefloffen. Wohl hat diese Gewalt in allem, was die Freiheit ber Personen und das Gigenthum der Staatsangeborigen betrifft, ihres ausschließlichen Rechtes: gesetzliche Rormen zu begründen, fich begeben; aber welche Observang man bagegen immer hat einreißen laffen, fie hat außer biefen bestimmten Källen freie Sand fich vorbehalten, über alles gesetlich zu verfügen, mas ber Besammt= beit frommen mag. Und wie die Regierung felbst bei bem einen ber beiben Begenstänbe, bei bem bas Rinben ber Befete gemein= famer Berathung und gatlicher Uebereinfunft hingegeben worben, bei bem Gigenthume, insoferne bie Auflagen fich barauf bezieben, im Falle ber Dringlichkeit gewiffe Borbehalte gemacht, bie ba fpatere Rachholung ber Beiftimmung geftatten: fo tann ibr billiger Weise auch nicht verwehrt fein, in bringenden Fällen, wenn außerer ober innerer Rrieg brobt, auch in Bezug auf ben andern Gegenstand fichernde Bortehren zu treffen, weil überall bie Setbfterhaltung jebem gemeinen Wefen hochftes Befet ift, und feiner Regierung ber Selbstmorb angemuthet werben tann. In ber Bachsamkeit nun, daß biese nicht zu umgebenbe Gin= raumung nicht zur Willfur migbraucht werbe; in bem fichern Mugenmaße, das genau ben Grad ber Dringlichkeit zu faffen und zu beurtheilen verftebt; in dem unerschrockenen Bleichmutbe. ber weber burch leeren, nichtigen garm jum panischen Schrecken

und im Gefolge besselben zu unnöthigem Rraftauswand und ungebotner Strenge, noch auch durch eine leichtsinnige, falsche Auffassung der Ereignisse zu sorgloser Berwegenheit sich hin=reißen läßt; in dem sichern Sacte endlich, der dem Grade der wirklichen Gefahr auch die entsprechende Energie der Abwehr entgegenzusehen weiß — darin liegt die Ehre der Staatsmänner, die in dieser Zeit ein Ministerium zusammensehen, und nicht für das Hervorrusen solcher Maßregeln des Schutes, sondern nur für die Modalität, unter der sie eintreten, kann ihre Bersantwortlichkeit in Auspruch genommen werden.

Das Ministerium bat feither in vielfachen Erklarungen ben Wunsch an den Tag gelegt, die gemäßigte Opposition um fich und feine Stellung versammelt zu feben, um, mabrent es ber revolutionaren Bartei, als beren Bortführer es bie feither acfallenen Blätter bezeichnet, ben Rrieg erklärt, in ihnen eine Stube zu finden und mit ihr gemeinfam bem gemeinsamen Ricle entgegen zu geben. Die Ausführbarteit biefes Bunfches bangt pon der Enge oder Beite ab, in der das Bort "gemäßigt" genommen wird, eine Bestimmung, die bei ber jetigen Rerlaufenbeit und Unbestimmtheit aller Berhaltniffe fich fcwer mit einiger Scharfe machen läßt. Die Opposition im Allgemeinen, wie fie aus ben Berhaltniffen ber Beit hervorgegangen, beftebt aus febr verschiedenen Elementen. Das eine begreift alle einfichtigen, verftanbigen Menfchen im Bolfe, die ohne unmittelbar in bas Triebwert bes Staates einzugreifen, boch ein wachsames Auge auf bas Treiben ber Barteien und berer, die fie zu beberrichen wähnen, gerichtet halten, und ein bestimmtes Urtheil über ben Lauf ber Dinge fich gebilbet haben. Beber ber Billfur noch bem Aufruhr augethan, weber zu ben Thorheiten bes centralen noch bes veripherischen Wahnwites fich bekennend; nicht wie bie Schwärme politischer Tagfliegen, die jest in allen Luften tangen, bloß im Momente lebend, sondern Aufunft und Bergangenbeit

immer im Auge haltenb, um ihrem Urtheil burch bie eine Inbalt, burch die andere lebendige Form zu geben, follten fie aller= bings einer Regierung, die wirklich und aufrichtig die wahre und rechte Mitte hielte, am nachften fteben. Aber weil fie überall nach Thaten feben, auf fcone, aufgezuderte Worte und sentimentale Gefinnungen aber nichts zu geben pflegen; weil fie um bie klingenden Reben feiler Sophisten fur und gegen bie gute Sache fich gleich wenig kummern; weil fie vorübergebend an allen Liften und Runften und Seucheleien, womit bie Un= lauterkeit dieser Sache am besten zu dienen wähnt, unbekummert um die Borbehalte und die Cantelen und die Ausnahmen und alle Instructionen und frummen Wege überall auf geraber Strafe geben, und nie bie Menschen, sonbern nur bas Beffere in ihnen, vor allem aber Religion, Sittlichkeit, Babrheit und Recht vertreten: barum hat es fich seitbem begeben, und wird fich wahrscheinlich fortan ebenso begeben, daß fie immerdar wie bas außere mahnenbe, warnenbe, ftrafenbe Gewiffen ben Dacht= habern gegenüberstehen, unbequem zwar und verbrieglich, ja widerwärtig manchmal, aber boch gleich bem fatalen Unglücksvogel in ber Bruft weber zu beseitigen, noch zu ftillen, noch auszurotten, weil felbit im Mörfer zerrieben, aus jeder Kafer immer biefelbe Stimme schallet, die bort bem Mibas ben bofen Ruf augerufen. Die aweite Art ber Opposition, die das Mini= fterium porfindet, ift bie legale, bie neuerbinge aus ben Er= eigniffen ber Beit bervorgegangen, und bie fich gleichfalls nimmer beseitigen läßt, weil der mufte, wilbe, verderbliche Saushalt, ber nach Rerftorung früherer auf fie gegrundeten Institutionen obne Berweilen eingetreten, die Berftanbigen überzeugt, daß es nicht ferner thunlich fet, ben Dingen ohne alle Controlle ihren Lauf zu laffen. Diese Opposition, wie fie in ben Rammern und ben öffentlichen Blättern herrscht, fann, wenn, wie wir es feither jum öftern gesehen, und täglich noch beffen Augenzeugen find,

Rabulisten ihrer sich bemeistern, eine sehr ungemäßigte sein, und boch fteht es, fo lange fie innerhalb ber Branzen ber Befetsmäßigkeit fich halt, nicht in ber Macht ber Minister, sie als eine revolutionare anzugreifen und zu befeitigen. Aber fie tonnen ebenso wenig barauf ausgehen, fie zu gewinnen, und zu ihren Organen sie zu machen, weil sie als ihre natürlichen Begner ihnen gegenüberfteben, und weil ihr Befen gerade im Gegensate besteht, und barum mit ber Aufgebung besselben nothe wendig fich auflöft und in fich felbst gerfällt. Rabuliften von ber correcten Observanz mögen fie benen von ber wilden ent= gegenseten; Sophisten mogen fie burch andere Sophisten beftreiten, es ift, wie bie Beiten laufen, fo viel nicht bagegen einzuwenden, wenn fie, und das ift ber Chrenpunft - nicht unter ihrer Sanction und als ihre Organe anerkannt, die Rebe führen, aber einstimmig fonnen fie nur porübergebend mit ihnen handeln und reben. Die britte Opposition endlich ift bie revolutionare, die fich wieder zweifach, je nach den Raturen, die fich ihr ergeben, theilt. Die eine Rlaffe, die das Ministerium allein als folche anzuerkennen scheint, begreift bie dummen, tollen, ungeberdigen Schreier, die ungeschlachten Buther und Tober, bie burch die Mauer wollen, und wie die Stiere auf jeden vorgehaltenen rothen Lappen lossturgen; fie find verhaltnigmäßig bie minder gefährlichen, und es ift auch eine gewiffe Aufrichtig= teit in ihnen und ein Gifer, ber fie treibt herauszutreten, und fich preiszugeben. Die andere aber befaßt die Ralten, Rlugen, Besonnenen, die gleich Jenen, die in Baris die funfzehnjährige Comodie mit den Bourbonen gespielt, an fich zu halten wiffen, die nicht leicht ein überfluffiger Muth, mit bem fie etwa behaftet waren, ins freie, offene Keld hinüberdrangt, die aber bafür lieber, mahrend fie felbst in ficherem Berftede bie Gelegen= heit abwarten, jene Unbesonnenen für fich als Stellvertreter einstehen laffen, bann aber, wenn fie in ihrem blinden Ungeftum

Den Roof fic eingeftofen, bie Erften finb, fich von ihnen losguingen, fie ale Thoren gu verrufen, ale Golde, bie burch eigene Sould bem Berberben verfallen, fie preiszugeben, und mit erofen Gifer fie unter bie Buge au treten. In scheinbarer Magigung find fie bie grundlichften Feinde ber beftehenden Ordnung: gladlich, bag ihre Bahl bei uns minder haufia als in Brantreid und England ift. Wenn aber ein Minifterium, ein= gebend in bie Saufdung, fie gu ben achtbaren, verftanbigen Badtern ber gefehlich begrunbeten öffentlichen Freiheit rechnet, mit ihnen liebaugelnd um ihren Beifall buhlt, und fie au feiner Rabne ju werben fich bemuht: bann wird es schändlich fich betrogen finden, auch haben sie die Versuche ber Art, die man feither gemacht, mit Sohn und bitterem Spotte abgewiesen. Um Me zu gewinnen, muß ber Ronig fich zuerft, gleich an gleich, in bie Mitte ber Minister feten, die Minister bann mit ibm, aleich an gleich, in die Mitte ber Radicalen, die alle Briefter find und Ronige, gefalbt von Gottes Borne: bann werben fie auf einige Monate gur Mitregierung gugelaffen, nach beren Berlaufe aber in Onaben entlaffen und venfionirt. Darum ift nirgend Rath und Beil in fünftlichen Calculen. Transactionen, Durchschnitten, Salbheiten und tofetten Liebesfünften; bie einzige Marime, die burchbilft, wenn man nur mit ganger Seele und aufrichtig fich ju ihr bekennt, und thut nach bem Bekenntnig, ift bie gralte: Thue recht und icheue Niemanb. Ber fich zu dieser einzig mahren und rechten Mitte halt, kann bie Schelme, bie an ben Enben halten, Braftifen und Schelmenfünste üben laffen, er geht mitten bindurch und wird nicht an= gefochten, benn ehe fie bas Unbegreifliche begriffen baben, ift er langst vorüber. Aber wir wollen eben fluger als die Ginfalt fein, und werden barüber einfältiger, als fich gut aussprechen läßt.

Alles, was wir feither in biefen Blattern berebet, immer im Affecte feiner wundersamen Unnaturlichkeit zu ihm hinaufftaunend,

ift nur ein Theil ber Ibeenverwirrung, die bie unfterblichen Gotter über uns verhangt, weil wir uns von ihnen losgefagt. Aber man endet nicht, wenn man einmal in diese Gebiete fic verschlagen findet, und weiß aus bem feltsamen verschlungenen Bau biefer Labyrinthe taum wieber ben Ausgang ju gewinnen. Da ift in Rr. 26 ber Staatszeitung jener ersten Ertlarung über bas Suftem ber baperischen Staatbregierung eine zweite gefolgt, über die Beife, wie es fortan mit bem Inftitute ber banerischen Blätter gehalten werben foll. Sie zeichnet fich burch ibre ernste Saltung portbeilhaft por jenem marktichreierischen. posaunenben Trompeterftude aus, mit bem ber Berausgeber früher biefe Blätter eingeführt. Die wohlwollenbe Befinnung für bes Landes Beste läßt auch an ihr keineswegs fich verkennen: um fo betrübender ift es, auch hier überall ben Symptomen biefer übergroßen Ibeenverwirrung zu begegnen. fich gegen die abstracten politischen Theorien, die fich überall ben Bölfern aufzudringen suchen, fie verwünscht die leeren, hoblen Formeln, über bie bie Beifter fich ergurnen; fie ertennt biefe Buth ber Abstractionen als die Rrantheit, an ber Frankreich feit vierzig Jahren fleche, und nun auch England zu flechen beginne: und freut fich boch wieder und rühmt fich ber reichen Saat, bie in biefem Bestreben feit 1799 in Babern fich andgefaet. Sie eifert gegen bie Improvifation ber Befete, bie feit jener Beriode bis auf beute gewüthet, und bie in vierzigiahriger Organisation und Reorganisation zulett so viele Juftig= und Abministrations-Berordnungen hervorgerufen, bag alles jest gu einer unentwirrbaren Daffe angewachsen: und hat boch wieder mit freudiger Erbebung einen neuen ganglichen Umichwung unferer gangen Befetgebung, Gerichteverfaffung und bes angeerbten gefchriebenen Rechtes, babei neue tiefgreifende Reformen bes sogenannten code rural, für ben fich, wie es fceint, noch nicht einmal ein beutscher Rame gefunden, überbem noch brei

anbere Befetbucher angefunbigt. Sie jubelt einerseits, bag burch Ampuls von oben in ber Ginführung ber Provinzial=Reprafen= tationen jenes große Werk ber Decentralisation, b. i. bes voli= girten Rreislebens, wie fie fonderbar es nennt, gebieben, wonach Prantreich vergebens rufe, und worin boch allein bas Reprafen= tatipfpftem feinen eigentlichen erhaltenben Charafter finbe: und freut fich boch auch wieber, baß ber Abel fo freiwillig feine Gerichtsbarteitsrechte auf ben Altar bes Baterlandes niederlege, und alfo baburch, bag er allen ftanbisch perfonlichen Antheil an biefer Gerichtsbarteit fich entzieht, und auch von biefer Seite fich mediatifirt, die Centralisation dieser Gerichtsbarkeit in der Dand ber Beamten erft gang vollenbet. Wahrend fie aufrichtig bebauert, daß fo viele Schattirungen bes abminiftrativen Rechtes im Gemeinbeebict untergegangen, und biefe mit bem anbern Untergegangenen in Rechtsmonographien wie in einem Gerbarium getrodnet einzulegen verspricht: hat fie tein Bebauern, bag bas lette, noch fcwach grunende Reiß alter localer Rechtsfindung nun damit völlig abzusterben beginnt. Sie meint überhaubt. wahrend die Beifter mehr und mehr im entschiedenften Begen= sate auseinandergehen, und es sich unter uns darum handelt, ob fortan ein Teutschland in ber alten Art und Sinnesweise und ber innern Ordnung und mit ben Resten ber alten Kormen, bie ihr Dasein gegen bie gerftorende Gewalt, die seit Menschen= altern von ber Mitte beraus gegen fie gewüthet, noch gefriftet haben, fortbestehen foll, ober ob es ein fortgesetztes und über= festes Frankreich, wie es früher schmählich die Uniform Napoleons getragen, fo noch schmählicher jest bie ber Revolution anlegen foll: fie meint, fage ich, die verschiedenen Meinungs= principien ftunden fich im Grunde unenblich naber, als fie es selber ahnen. Ueberhaupt werde viel gesprochen über die Leiden unserer Beit, fo läßt fie fich vernehmen, aber biese Leiben seien meift weber in ber eigentlichen Richtung ! . Noch in

bem innersten Gemüthe ber Parteien, sondern barin zu suchen, baß man mit einer gewissen Scheu gerade jene Punkte vermeibe, auf welchen Berständigung allein möglich bleibe; sei diese Unart einmal abgewöhnt, dann stehe dem edelsten Bunde zwischen dem Regierungen und den Regierten zum wahren Borwärtsschreiten von dem Augenblicke an weiter nichts mehr entgegen. Dan muß sehr unschuldig sein, wenn man im Ernste meint, so leichsten Raufes lasse sich der alte Streit beseitigen, und wenn man überhaupt nur sich einbildet, der Meinungstampf, dessen herd durchgängig gar nicht mehr im Kopfe liegt, lasse mit Gründen sich bedeuten, und mit mehr oder weniger wohlgesetzen Worten sich ausreden.

Aber bie Erklärung hat noch einen andern Ruchalt. Was alle verständigen Menschen seit vielen Jahren ichon eingeseben und vielfältig ausgesprochen: bag man im Streite über politische Abstractionen, leere Theorien und tobten Kormelfram, die materiellen Intereffen ber Lanber, gerade jene Fragen, von benen junachft Wohl und Webe ber Burger, Aufschwung und Rieberfinfen bes Berkehrs, Bluthe ober Abwelfen bes Wohlstandes abhangen, gang vergeffen, das ift - ba es in letter Zeit fo schreiend in Frankreich berausgetreten — endlich auch an bie Regierungen gefommen, und die beiben Erflärungen laffen fic vielfältig barüber aus. Es ift febr rühmlich fur die Regierung. baß fie biefe Wahrheit, wie enge und beschrankt fie immer bier ausgesprochen sein mag, eingesehen und fich unverhohlen zu ihr befannt; es mare munichenswerth, bag die Opposition gleichfalls au berselben Einficht tame, bamit wir nicht ferner mehr, wie in ber vorigen Stanbeversammlung geschehen, bas unselige, leere, nichtige, zu nichts führenbe politische Bemasch, bas ben größten Theil ber Beit erfüllt, horen burfen, ohne bag bem Lande iraenb ein reeller Bortbeil baraus erwächft. Es ziemte ber Regierung, querft von in andere Babn binüberzulenken, und ce

Reht zu hoffen, daß baraus manches ersprießliche hervorgeben moge; aber ber bekannte befoffene Bauer, ber im Sattel immer bin= und herüberschwankend im Reiche umreitet, und auf allen Strafen bem Wanbersmann begegnet, will die hoffnung nicht Rur's erfte nämlich fürchten wir bie recht bewurzeln laffen. Nebertreibung, die gerade nach biefer Seite bie gerftorenbften Wirkungen hervorzubringen pflegt. Gin löblicher Gifer bat in biefe Richtung hineingetrieben, und glaubt hier die unfehlbare, bie allwirksame Banacee fur alle Gebrechen ber Beit, bie Salbe für alle ihre Schaben und bas Elixir für jedes ihrer Bepreften gefunden zu haben. Gine lobenswerthe Thatigfeit fucht Bahn, fich auszulaffen, und wo konnte fie fruchtbarer fich binwenben, als gerabe in bas Gebiet, wo alles ja in materiellen, greifbaren Gewinn fich umgestaltet, und jeder Widerspruch mit Biffern leicht zu Boben geschlagen wird. Leicht auch ift, was man er= fonnen, ins Große auszuführen; benn die Maschine ift ja ohne= bem gebaut, und fie steht bereit, mit vielen taufend Armen alle bie Garben auszubreschen, bie man ihr unterlegt. Allzu nabe liegt baher bas Unmag und bas llebermaß, und es ift ichon zu oft mit biefem Dage den teutschen Lanbern gemeffen worden, daß der allgemeine Schrecken sehr verzeihlich ift, wenn wieder ein folches Unwetter mit einem Sagelichlage von Brojecten brobt, bie nur bann, wenn fie ju Baffer geworben, noch einigen Rugen gewähren. Bapern insbesondere, vor vielen andern Län= bern in ber Buglinie biefer Meteore gelegen, bie feit ber Bater Beiten alles Oberfte zu unterft und bafur alles Unterfte, die Steingeschiebe, ju oberft aufgewühlt; Bapern, bas von Staatswegen wie eine Privatbomane als Probewirthschaft ins Große bewirthschaftet worden; Bapern, bas in feinen Donau= moofen bie ungludlichen Opfer jener Experimente, als lebenbe Beugen ihrer Beilfamteit an ber fraftlofen burren Erbe, wie ein verschmachtenbes Rind an ber Mutterbruft. t der bie

Milch verfagt, saugen und ihren alten Glauben um Brod um= tauschen fieht - Bayern ruft, fo oft wieber ein vielversprechen= bes Wölfchen fich am himmel zeigt: Onabe! Onabe! und nur gum Berichnaufen eine fleine, fleine Beit, hernach mag wieber ergeben, was nicht abzuwenden möglich ift! - In der That, was folde Kurcht basmal in etwas zu rechtfertigen fcheint, ift bie übermäßige auf prabominirende Vorliebe beutende Wichtig= keit, die diesen materiellen Interessen beigefügt wird. Nicht bloß beschäftigen fich die beiden oft erwähnten Erklärungen beinahe ausschließlich mit folden Jutereffen, benen fie bie fogenannten geiftigen ale folde, bie nach ihnen bie nachsten in Bebeutung und Wichtigkeit dafteben, beigeben; fie werfen es auch den Blattern revolutionarer Tendenz vor allem und wiederholt als ibr unverzeihlichstes Bergeben vor, bag fie, alle Achtung fur ben Befit verläugnend, offen babin arbeiten, mittelft unbedingter Bewerbefreiheit allen Realrechten, ja allen Bewerberiftengen ben Ruin zu bringen, und überbem auf ben Sturz bes frangofifchen Ministeriums binarbeiten, blog weil biefes als ein induftrielles fich erweise. Der eigenthumliche Vorzug bes gemein= famen beutschen Baterlandes wird ferner barin gesett, bag feine Stamme in kleinen Rreisen ein vielseitiges Leben gebildet, welches eine eigene Circulation erzeugte, wobei bas Belb im schnelleren Umlauf auch schnellern Gewinn brachte; ein Borgug, ben bas teutsche Baterland freilich mit ben Regenwürmern theilt, bie auch in jedem ihrer Ringelglieder eine eigenthumliche Blutcircu= lation befigen, aber leider bes Bergens entbehren, bas alle biefe kleinen Rreislaufe in einen aroßen eint. Das alles ift an fich wahr und richtig, aber in der Abgeschloffenheit, wie es hier gefagt wird, auch ungemein einseitig und enge, und erinnert eben burchaus an die Sermonen bes frangofischen Jufte Milieu im Munde ber Dupins und Anderer, die auch von nichts, als we ber Industrie und wieder von der Industrie und abermal

von der Industrie, Statistit, der Geldeireulation, der Bluthe und dem Abwelken des Wohlstandes zu reden wissen. Andrersseits lehnt es sich so nahe an das Thun und die Lehren der St. Simonianer an, die auch immersort geistige und materielle Interessen im Munde führen — die Einen, an die die Bersstandesbildung sich knupft, ihrem Priesterthum zuweisen, die Andern, die materiellen aber, über die nach ihnen der restaurirte und in alle seine Würden und Ehren wieder eingesetzte Satanas den Scepter führt, einerseits den Frauen, als Meisterinnen vom Stuhl im fleischlichen Gebiete, andrerseits dem Rährstande hingeben.

Indem wir une jedoch in diefer Beife gegen eine folche, in allenfallfiger übergroßer Borliebe begrundete Ginseitigkeit perwahren, wollen wir bamit feineswegs in Abrede ftellen, bag nicht alle die bezeichneten Begenstände die gründlichfte Sorge ber Regierungen in Ansvruch nehmen. Berabe bie Sorglofiakeit. in ber man in ben letten funfzehn Jahren biefe Pflichten bint= angesett; bie Lieblofigfeit, mit ber man bem in furchtbar fcnell fteigender Progression immer zunehmenden Ruine nicht bloß Einzelner, fondern ganger Maffen zugesehen, und in thörichter Berblendung von der Beit, ber ausgleichenden Macht ber Umftande und der Unverwüftlichkeit eines großen Saushaltes von felbst fich bietende Abhilfe erwartet; die Berkehrtheit, mit ber man nur auf Fiecalitat und glanzende Budgete bedacht, ftatt bem Berfehr in einem, burch ben Rrieg verwufteten, ausgeplunberten Lande freie Bahn zu öffnen, ihn vielmehr in allen Rich= tungen mit Schranken umftellt, und bie unwillig zuckenben Blieder unterbunden, und voneinander und von dem Leibe, dem fie angehörten, abgebunden: bas bilbet allerdings einen ber bebeutenderen Borwurfe unter benen, die ben Regierungen gemacht werden konnen, und in ihrem Schuldbuch eine ber bauptfach= lichsten Rubriken, die einige von il abgebüßt.

Aber einmal fann boch, wie vielfältige Erfahrung ausgewiefen. bas Thun bes Staates dabei größtentheils fich nur negativ in ber hinwegraumung ber hemmungen und hinderniffe bewähren, ba alles positive Eingreifen fich selten fegenreich erwiesen vielmehr meift um so verberblicher, je gewaltiger, herrischer, ausschließlicher und burchgreifender es hervorgetreten - wie bie übereilten und gewaltsamen Einbruche in die Ordnung bes Bewerbewesens eingeständigerweise als ein schreiendes Beispiel warnend bafteben. Andrerfeits find es noch gang andere und bobere Sorgen, die die Aufmerksamkeit ber Regierungen jest in Anspruch nehmen, so wie benn auch noch gang andere und wichtigere Capitel in jenem Schuldbuch aufgezeichnet fteben. Was will boch bas Leiben einzelner tieferer Organe, die ber Aneig= nung und ben unteren Lebensverrichtungen bienen, bedeuten, gegen jene furchtbare Seuche, bie von den ebelften Lebenstheilen ausgehend, und burch alle organischen Gebilde fich verbreitenb, ben gesellschaftlichen Rörper ergriffen bat, und ihn mit gang= licher Auflösung bedroht? Es ift wohl gar ein Rleines um bies Stoden ber Bewerbe und diefe ötonomischen Berlegenheiten, wie fehr fie immer uns bruden mogen, verglichen mit jenemt. Uebel, bas vom Innersten beraus graffirend, immer weiter fich frift, und, man mochte fagen, in allen Symptomen ber Befeffenbeit ericbeint. Legion aber ift ber Name bes Bezüchtes. das aus dieser Besessenheit uns anheult. Seiner ein Theil hat oben im Norden ben einen Zweig ber großen Berichwörung gegen bas Chriftenthum angezettelt, und aus ben Gisfelbern falter, tobter, leerer Abstractionen ben einen ber giftgehärteten Bollenfluffe berausgeschlagen, mabrend ber andere, brutend feit Menschenaltern in ben schmutigen Sumpfen ber frangofischen Höfe, bort in dem Moder den andern Zweig eingepflanzt, und aus bem Rrater biefes Schlammvulfans ben anbern Roth und Renerstrom herausgetrieben. Da bie norbischen Regierungen ben

einen gehegt, weil sie ihn gegen ben Ratholicismus gerichtet wähnten, und die Revolution des andern fich angenommen, weil fie in ihm einen treuen Bundesgenoffen erkannte: ift es geschehen, baf feit ben Juli=Tagen bie Biftbache von Dusvelbeim mit benen von Nifelheim zusammengefloffen, und wie nun bes Reuers Klammen mit Gifes Froste fich vermählt, ift aus biefem Liebesbund die icone Braut hervorgegangen. Seither feben wir ben Drachen aus taufenbfältigem Schlunde Blasphemien würgen; feine Bropheten gieben, von ihren Jungern umgeben, schaaren= weise umber, und wenn ber Beift von unten fie ergreift, fließt Greuel und Abomination aus ihrem Munde; Frevel werben von ben Dachern herab gepredigt, und die fie umgeben, saufen gierig wie lechzende hirsche bie Läfterung, mahrend fie vor Allem, mas ben Duft bes Chriftenthums ausathmet, wie ber Wafferscheue vor bem feinblichen Glemente, in fich frampfhaft gusammen= foreden, und ber Sohn und Grimm im Beifer aus ihren Lippen schäumt. Dort jenseits hat der unsaubere Beift den Abschaum ber Stäbte und bie Brut ber Buchthäuser und Galeeren, bieselben, die zum Theil den Julifieg erfechten halfen, gegen die Rirchen und die Rreuze ausgesendet; und indem einerseits jene anoftischen Schwarmer fich bereiten, ihn als Ronig alles Rieisches anszurufen und Altäre ihm zu erbauen; während er aus anderm Munde - wie Lichtenberg, aber nur fur noch fernere Zeiten, es vorhergesagt — Robespierre ber Bigotterie angeklagt, weil er das Dasein eines höchsten Wesens proclamirt: hofft er unter Spott und Berachtung die verhaßte Lehre zu begraben. uns dieffeits hat er offnen Lehrstuhl fich gegründet. Aus ben boblen, in benen er feinen Stuhl aufgestellt, weht ber eistalte Zugwind die Blätter, die er beschrieben, aus in alle Lande; bas Bolf buct fich unter ber Arbeit, um die Klatternden aufzuheben. und lieft fie in ben Ruheftunden; befturzt anfange, bann verwundert, wird es aulest mit ihrem Inhalt boch vertraut. Die Jugend berauscht fich gierig aus dem gebotenen Taumeltelche. ber fich immer wieder von felber füllt. Beneration um Beneration trinkt ben schwarzen Tob sich an, und mit jedem Jahre, wenn die Seinen neue Umgahlung halten, findet fich ihre Bahl in schnell wachsender Progression gemehrt, und sie vertrauen ihrer Sache, daß fie gulett boch die einige und alleinige, bie neue katholische Rirche werbe. In ben schlechten Pfaffen aber hat er dieser seiner Rirche ihr Episcopat gegründet; ihnen hat er das Abostolat anvertraut, daß sie in seinem Namen allen feinen Bekennern die Keuertaufe geben; aus ihnen hat er bas Schlangennet gewoben, mit bem er, ein fundiger Fifcher, fic im seichten Bewaffer biefer Beit Menschen fischt, und mit Bift und Bornesflammen blaft er Alle an, die befferen Sinnes und würdigerer Befinnung bem Berberben gu wehren fich bemuben. Wie aber die Bande bes Glaubens auf diese Beise fich gelöft, mochten die Bande ber Sittlichkeit nicht auf die Dauer ausam= menhalten, und so ift im Gefolge bes religiosen Berderbens bas moralische einhergezogen. Bon ben obern Rlaffen ber Gesellschaft herniedersteigend, ift bieg Berberben dem begegnet, bas von ben untern hinaufgeftiegen, und beibe haben, ihre Kaulnig aneinander austaufchend, und gegenseitig fich erganzend, burcheinander fich gespannt. Der kleine burgerliche Rrieg im Rampfe freffenber Eigensucht hat zwischen herren und Befinde, zwischen ben Meiftern und ben Arbeitern, zwischen ben Batern und ben Rindern fich entzündet, und in ihm hat mehr und mehr die Familie, die Brundvefte aller höheren gefellschaftlichen Berbindung, fich aufgelöft, ber Unfriede hat ben Frieden ausgetrieben, und immer größer werben die Schaaren ber Ungludlichen, die die Welt betreten, ohne daß in ber weiten Debe bie, die ihnen bas Dafein gegeben, ihnen zuvor Haus und Herd und schirmendes Obdach gebaut, und ber Pflege ihrer Jugend fich angenommen. Und wie die Bande, in denen in alten Zeiten alle diese Grundver=

baltniffe ber Befellichaft fich gebunden, nicht blog, wie es ehe= male oft genug geschehen, erschlafft, und im Rampfe mit ben Leibenschaften theilweise nachgelaffen, fonbern als Bebelfe alter Ginfalt, ja Erfindungen bes Betruge, ber Gewalt und ber Beuchelei in Berruf gerathen, hat bafur jenes ungeheuere Ret ber Luge fich geftrict, bas in Bethorung bie Seutigen umgarnt, und im einwohnenden Triebe machfend, wie es weiter in allen Richtungen auseinanberlauft, zugleich innerlich feine Daschen immer enger gusammenzieht, daß unentrinnbar die Beute ibm nimmer entgeht. Und nun follte es etwa ein Bunber uns bebunten, daß der Aufruhr überall im Gefolge diefer geistigen Auflösung fich findet; wenn ba und bort und wieber am britten Orte unerwartet bie Klammen aus bem Boben ichlagen; wenn hier ein Giebel am großen Staatsgebaube, ber noch lange ber Beit Trop bieten zu konnen ichien, ploglich nieberfturgt, bann wieder ein Thurm aus dem Senkel weicht; sofort eine Decke über benen jusammenbricht, die fich unter ihr ficher wahnten, und überhaupt feine Mauer mehr fichern Berlag gewährt? Wie tonnte es boch anders ergeben, nachdem man alle Grundveften untergraben, alle Tragepfeiler innerlich ausgehöhlt, allen Burmfrag in ben Tragebalten gewähren laffen, und burch unaufborliches Brechen an ben Mauern in stetem Aenbern und wieber Andersmachen all ihren halt gerftort? Wie tann man einem Organismus Gesundheit und heiteres gesichertes Wohlbefinden anfinnen, in beffen Rerven alle bofen Beifter toben, in beffen Blute alle bofen Gifte freisen, beffen Anochengebaude felbst bie Raulnig burchnagt? Und biefe Delirien, in benen ber Sieche tererebet, wollt ihr mit glatten und matten Worten fie gur Bernunft bebeuten ? biefe Rraftlofigfeit, bie in ben matten Auffanden der Lebensträfte, wie in den gleichmatten Gegenwirtungen fic beweift, und die die laufende Geschichte zu einer Art von Alodenlesen macht, glaubt ihr, fie werbe in Brownischer Braris

ben Reizmitteln ber Industrie und einigen kunftlich bereiteten Tincturen weichen, die wohl ein scheinbares Bieberaufleben in fliegender Site bewirken mogen, nimmer aber, weil fie ben Grund des Uebels nicht berühren, eine rechte Wieberherstellung berbeiauführen im Stande find! Und ware gang Teutschland mit Ringelbahnen von einem Ende zum andern in allen Richtungen belegt; und flogen Dampfwagen zu Taufenden in ihm über Berg und Thal; wurden alle seine Kluffe von ben Dampfichiffen bis zum tiefesten Grund durchfurcht; arbeiteten die Bebel fich mube in allen Winkeln und wendeten fich um und um an allen feinen Straken die Raber der Maschinen: was balfe ihm bas Alles, hatte es in bem flappernben Dechanismus bie inwohnenbe Seele verloren! Darum ift es gut, bag man mitunter auf bergleichen und bamit Berwandtes finne; aber man foll feinen Aberglauben damit treiben, und ihm nicht zumuthen, was es nicht leiften fann. Jedes an feinem Orte, nach feinem Dage und nach ber Gebühr, alfo, bag ihm fein Recht geschehe, ohne daß Anderes, Wichtigeres barüber gekränkt und gemindert werde!

Wie aber sollen die Regierungen benn hand anlegen in ber heillosen Berwirrung, die Alles umgekehrt, wo beginnen mit bem Werk der Ordnung, falls diese ohne Umsturz zu retten ift? Ohne Zweisel muß jedes gutgeführte Werk beginnen mit dem Anfang, dann zur Mitte übergehen, und es wird sich sosort das Ende leicht von selbst ergeben. Als die höchsten Güter, zu deren Bewahrung die Gesellschaft sich verbunden, müssen ohne Zweisel jene gelten, die dem höheren Menschen anvertraut, den Theil seines geistigen, von Geschlecht zu Geschlecht vererbten Besiese bilden, um den er bei jener höheren Macht über ihm zu Lehne geht; während er einen andern, gleichfalls achtbaren Theil beseselben, den er mehr seiner eigenen Anstrengung und beharrlichem Fleiß verdankt, eher als seine Allobe in Anspruch nimmt. Auf jene solgen dann in der natürlichen Ordnung die sittlichen Gü-

ter, auf die theils die Burbe und die Sicherheit bes ethischen Menschen überhaupt geveftet steht, theils ber Staatsgenoffe und in ihm ber Staat seinen Bestand begründet. Zum dritten werben bann in ber Reihenfolge bie Lebensguter fich orbnen, aus benen aller Besitsstand fich jusammeneint, und die, indem fie als bie Träger bes öconomischen Haushalts erscheinen, als bie fest auf der Erbe rubenden Grundpfeiler allem Soberen fich unterbauen. In biefer selben natürlichen Ordnung, in ber bas Berberben einhergeschritten, wird auch jebe naturgemäße Restaurg= tion voranzuschreiten fich gedrungen finden. Im Allgemeinen mochte man burch alle biefe Bebiete ben Regierungen bie Worte aurufen, womit ber beilige Remigius ben Krankenkonia Rlodwig begrüßt, als er sich zur Taufe ihm geboten: "Mitis depone colla Sicamber, quidquid incendisti adora, quidquid adorasti incende!" fie muffen ausjaten, was fie fruber vom Bofen ausgefaet, ober beffen Aussaat fie gestattet, und pflanzen, mas frubere Berblenbung Gutes und Beilfames ausgeriffen. und bas sei noch einmal und abermal wiederholt - mit Reit und Mag und großer Gebulb und Schonung, bamit nicht eine neue Berwirrung tomme, größer bann bie vorige, und in maß= loser Uebertreibung nicht noch ber Rest bes Guten vollends fich verzehre. Bas vierzig und mehr Menschenalter erbaut, bat ein Menschenalter theilweise gerftoren und im Ungerstörtgebliebenen gerrutten konnen; es ware Thorheit, vom folgenden ben Wieberaufbau zu verlangen, ber überbem, fo wie alles bageftanden, nicht einmal wunschenswerth und ben vielfach geanderten Berbaltniffen fernerbin angemeffen ware. Wie die Ratur leise maltenb, in langfam vorfchreitenber, aber ununterbrochener, beharr= lich anhaltender Wirksamkeit verfährt, wenn fie eine Debe be= grunt, und felbft Ruinen mit ihrer grunen Bebe umtleibet, fo nur mag allmälig ber fittlichen Berödung begegnet werden, und biefe Desorta Bojorum, nur ber kleinste Theil jener großen Wildniß, die jest vom Ural sich bis zur Straße bei Gibraltar behnt, können nur auf diesem Wege bleibend der Urbarkeit wieber gewonnen werden.

Was zuvörderst die religiösen Verhältniffe betrifft, so find fie Sache ber Rirche und positives Gingreifen tann weber bem Staate zugemuthet, noch auch gebulbet werben; hat er ihr erft gurudgegeben, mas er ihr ichulbet, bann bat fie tein weiteres Gesuch an ihn zu richten, als daß er ihr aus ber Sonne trete, und nicht weiter fich zwischen fie und ihren Deifter einerseits, und zwischen fie und bas Bolt andrerseits in die Ditte brange. Das haben aber die protestantischen Regierungen, benen neuerbinge fatholische Unterthanen zugefallen, beinabe obne Ausnahme fich ju Schulben tommen laffen; ba fie gewähnt, ein verborbener Ratholif muffe ihnen zu einem guten Protestanten erwachfen, haben fie bie Berftorer nicht bloß in ihrem Treiben gewähren laffen, fie haben fie vielmehr noch gehegt, und biefe haben fogar theilweise neben der Lift auch die Bewalt zu Belfer genommen, um alles beffen, mas irgend noch in ben kirchlichen Inftitutionen im inneren Salte ber Zerftorung nicht weichen wollte, fich Deifter zu machen. Go hat holland ben Berluft an Belgien fich bereitet; fo hat Breußen, zwar vorsichtiger voranschreitenb, am Rhein und in den untern Gegenden viele Saat des Unmuths ausgefaet, in Schlefien aber jenen Scanbal herbeigeführt; fo baben die rheinischen Uferstaaten einer den andern in diesem Bemuben zu übertreffen gesucht, zulest aber boch Baben ben Breis au überlaffen fich verfteben muffen, und ein in fo vielen feiner Blieber mufterhafter Clerus hat dort in furzer Arift es babin gebracht, bag ber Rhein, benfelben Bolksstamm und biefelbe Rirchenproving in ber Mitte burchschneibenb, fie in zwei einander in allem entgegengesette Theile theilt. Go haben in Schwaben, wenn auch, wie es scheint, bort ohne positive Mitwirkung ber Regierung, die vielfältigen Mergerniffe fich bereitet, fo in Sachfen

bie ruhmwürdigen Borgange, beren Beugen wir gewesen. Die katholischen Regierungen find ihrerseits ben andern mit gutem Beispiele vorangegangen, und haben Dufter jur Nachfolge und Bormande in bester Korm ihnen in die Sand gegeben. Wie es in Desterreich, wenn auch nicht überall in der Praxis, doch in ber noch immer rechtsträftigen Theorie, um bie Rosephinische Orbnung, ber Schwester ber gallicanischen, beschaffen ift; was in Bapern feit einem Menschenalter fich begeben, ift keinem un= betannt geblieben. Schon vor funfgehn Jahren, ale bas Bemuben sogenannter Staatstlugen fich fundgegeben, die Controperfe aus bem politischen Bebiete in bas religiofe binuberguleiten. um bie aufs öffentliche Leben gerichteten Gemuther in einem andern Relbe zu beschäftigen, hat die Stimme, die fich bier vernehmen läßt, gegen das untluge Bestreben vielfältig gewarnt: jett wo die Folgen klar vor Angen liegen, hat fich in ihnen nur allzu fehr bewährt, mas fie bamals, als unvermeiblich eintretend, vorhergesagt. Inzwischen verrathen manche Beichen, bag bie Regierungen, feither flarer verftanbigt über ben neuen Bufam= menbang der Dinge, die bem flüchtigen Blide weit auseinander= llegend scheinen, andere Babnen einzuschlagen fich bereiten. Wir in Bavern muffen vor allem es bantbar an unserem Konig an= ertennen, bag, feit er bie Regierung angetreten, er biefem Begen= ftande viele aufmerkfame Sorge gugewendet, und wir muffen, was darin geschehen, ihm um so mehr verbanken, ba beinabe alles rein und gang und ungetheilt von ihm felber ausgegangen. Denn von benen, die ihm babei bamals hilfreich jur Seite batten treten follen, sucht ein Theil auf ganz andern Wegen bes Staates Bohl zu forbern, und mochte wohl eber entgegenge= fetten Beftrebungen in fruberer Beife feinen Beiftand leiben. Anbere, benen es sonft weber an ber Ginficht in die Ratur bes Uebels, noch auch an ber Entschloffenheit: ihm zu begegnen, gebricht, mogen nicht eingeben auf folde Beziehungen, theils

weil bas ganze Bebiet ihrer Sinnesweise zu ferne liegt, theils weil fie fich vor möglichem Migbrauch ichenen. Roch andere, für die solche Sorgen keine Bedeutung gehabt, und die sonk ben guten Willen in fich getragen, haben boch ben Muth nicht baneben gefunden, bem wuthenben Schrei ber Kanatifer, ihrem Sohne und ihrer Unfeindung entgegenzutreten, und unbefummert um ben garm ju thun, mas bas Gewiffen gebot. Die Stanbe aber haben in ber ehrenvollen Berhandlung über bie gemischten Chen gezeigt, mas von ihnen zu erwarten. Der Konig aber hat in ber Ausführung beffen, was er fich vorgenommen, durch folche Betrachtung fich nicht irren laffen, und fo ift bas meifte, was in biefem Gebiete geschehen, burch ihn erwirkt; und er wird, wie wir hoffen, noch mehr erwirken, und es steht ihm in jenem Buche aufgeschrieben, bas zeugen muß in ben Stunden und Augenbliden, wo bie Welt gurudtritt, und felbft bas, was er fonft ruhmlich und foniglich gestiftet, vor ber ernftern Gegenwart in die grauende Ferne schwindet. Es wird gerathen fein, überall auf biesem Bege voranzuschreiten, die Rirche wieber in bie Unabhangigfeit zu feten, die ihr gebührt, und fie von jener fleinlichen, labmenden Bormundschaft, unter bie bas Difftrauen fie, als ware fie eine feindliche immer zu beobachtende Macht. geseht, freizugeben; ihre Rechte, wie fie ehemals dieselbe ausge= ubt, ihr wieber au erstatten, mit bem Borbehalte jener allgemeinen Aufficht, die wirklichen Migbrauch abzuwenden im Stande ift, und nicht unter bem Borwande, Möglichem zuvorzukommen, bie gange Institution mit bem Interdicte belegt. Es wird gerathen fein, einerfeits ben Scandalen, bie ben Bolfern gum Mergerniß gereichen, zu wehren; anderseits ber Kluth von Schmas hungen, Lugen und Lafterungen, die man gegen fie und ihre Lehre losgelaffen, einen Damm zu feten, und zugleich ihr freie Hand zu laffen, die gelöfte Disciplin in ihrem Innern wieder= berzuftellen, ohne burch ftete Gingriffe fie in biefem heilfamen

Werk zu irren. Jene karge, armliche Ausstattung, die überall faum fur bas Allernothburftigfte ausreicht, und felbft bier in ber hauptstadt sogar die Anstalten für die Seelsorge unzurei= dend läßt, fie muß mit bem fteigenben Bedürfnig erweitert werben; jene, ber Rirche unentbehrlichen Blieber aber, die man gewaltsam aus ihrem Organismus herausgeriffen, fie follen wieber erganat, und ben mobibegrundeten Anspruden ber Beit angevaßt. aufe Reue ergrunen, und in ihnen bas geftorte geiftige Leben wieder zu feiner Integrität gelangen. Dann moge man, nicht wie es bisher beinahe ausschließlich geschehen, blog dem öffent= lichen Unterricht, sondern auch der öffentlichen Erziehung feine Aufmerksamkeit zuwenden, und auch ber Rirche jene Gin= wirkung wieber gestatten, bie zu ihrem Amte gehört, und einen ber wichtigsten Theile ihres Berufes ausmacht. Nicht ferner mehr barf bas freche Treiben jener Jugendverführer gestattet fein, die, indem fie, wie ehemals ber beffern Sache, ber traftig= ften Gemüther fich zu bemeistern gewußt, Generation um Generation vergiften, und so einen zwar langsamen, aber ficher zum Biele, bem Umfturg ber alten Ordnung, fuhrenden Weg ausge= funden. Wie in der Erziehung, so set in der Gesetgebung bie pornehmfte Sorge minber der Formel, bem Buchftaben, ben Besetbuchern, mehr ber practischen Ausführung zugewendet; bamit nicht ferner ber Beschäftsbetrieb und bie Berechtigkeitspflege unter der eigenen Maffe und im Wirrwarr fich freuzender Rich= tungen bas Recht erftide, und Untreue felbft bie beilige Bewahr bes Staates zum Spotte mache. Bei fich felber im faulen Aleifche, nicht bei ben größtentheils unschuldigen Formen beginne ber Staat die Umgestaltung; auf die innersten Lebenstheile leite er. fo viel thunlich, die Beilfraft ber Natur, bamit, wenn burch allmälige Ausscheibung bes Angestedten biefe wieber ftart ge= worben, fie auch ben mehr außerlichen gur Starte verhelfen tonnen. In Treue, Bewissenhaftigkeit, ftrenger Gesetlichkeit, in ber Bflege von Recht und Gerechtigfeit halte er fich alfo, bag fein Saushalt, ber nur zu oft ein Stein bes Unftoges und ein

Aergerniß gewesen für seine Genoffen, als Mufter bes ftabtischen Haushaltes und als Beisviel in der Mitte der Brivathaushal= tungen stehe, und zu ber Gewalt sich auch bas Recht gewinne, bas kleinere zum Nachbilden bes größern Borbildes anzuhalten. Sind diese Grundsteine gelegt, ober die noch liegenden aufs neue bevestigt an ihrem Orte, bann gebieten die materiellen Intereffen, daß auch ihnen die gebührende Rücksicht zu Theil werbe, und fo verlangt ber Acterbau, daß ihm Ermunterung und feinen Erzeugniffen Abzug fich bereite; bas Gewerbmefen forbert Abhilfe der Berruttung, bie mit ganglicher Auflösung es bedroht; ber Handel will offene Straße und freien Markt, auch bas Rabrifwesen nimmt seinen gemessenen Theil ber Sorge in Ansbruch, fo viel es bes Landes Art gestattet. hat also bas Nothwendige, was ihm gebühren will, erlangt, bann mag auch bas Angemeffene bas feinige gewinnen; immerhin mag man bann barauf finnen, wie etwa jene große Wafferftrage, bie vom Rhein gur Donan mitten durch Europa führt, bem Berfehre fich öffnen und bahnen laffe, bamit, indem fich in ihr ber Often mit bem Weften, ber Suben mit bem Norden verfnupft, Bapern feine mittellandifche Einfamkeit verlaffend, überall an die große Strafe bes Banbele= zuges rucke: bas und viel Anderes, was jest noch fehr unzeitig, batte bann feine Beit gefunden, und gutgefaßtem Blane murbe die Bollziehung nimmer fehlen.

In wenig Worten ist hier freilich Großes aufgegeben, aber es verlohnt sich schon ber Mühe, an die Ausführung zu gehen, da Friede, Ruhe und die Erhaltung der höchsten Güter einerseits auf dem Spiele, anderseits zum Preise stehen. Es ist in der geistigmoralischen Welt ebenso geordnet wie in der physischen: die gerade Linie ist die fürzeste zwischen zweien Punkten, und wie die Thorheit dieser Zeit sich abmühen mag, es wird ihr nimmer gelingen, eine krumme auszusinden, die auf kürzerem Wege zum Ziele führt. Ist der Gang der Dinge daher im Großen erst wieder in die gerade ausgezogenen Geleise des Rechtes und der Gerechtigkeit hineingeschoben, dann wird das Kleinere

ich foneller fugen, als man glauben mochte, weil nun bas Schiff mit Wind und Strömung fegelt, mabrend es jest mubfam gegen beibe ankampfenb, größtentheils umfonst fich abmubet. All bas Banten und Streiten um leere Formen; all bas Schreien und Toben und Ungeberbigthun, in bem Zeitungen und Journale fich gefallen; bas mufte, wirr Wibereinanderreben von taufend miß= Mingenden Stimmen, wie fie aus ben Bretterwänden ber Menage= rien auf ben Jahrmartten ergötlich bem Ohr erschallen; all bieß Saufen und Branfen, bas fie ihre Preffreiheit nennen, und von bem fie wie wahnwitig alles Beil erwarten: es ift nur ber An= . schlag ber kleinen, kurzen Wellen an ben Seiten bes Rieles; funf Kaufte unter ber Oberflache ruht bas Meer unbewegt, und von ben hüpfenden Springmaffern, wie febr fie ichaumen mogen, ift nur wenig zu verspuren. Unser Bolt, was man immer gethan, es zu verberben, ift in feiner Maffe noch größtentheils unversehrt, und es ift noch immer Zeit, das Berberben von ihm abzuhalten, wenn man bie rechten Magregeln ergreift. — Rur unter jenen Rlaffen, bie fich fur ben Ausbund bes Boltes hal= ten, und bie, weil fie bie allein lauten, ben Schweigenben gegen= über fich auch allein vernehmen, ben Wahn gefaßt, fie seien wesentlich bas Bolt, und den gefaßten wieder Andern aufge= bunben: nur auf fie beschränft fich größtentheils bie Bewegung, bie jett gabrt. Doch kann, wenn bie Dinge auf ben Wegen wie bisber weiter schreiten, auch zu Bauernaufftanben, Stragen= paraben und zu Allem, was man sonst wünschen mag, noch Rath werben; bann aber mogen auch Jene, die ben Sturm berbeigerufen, aufeben, wie fie ihn wieder gur Ruh beschworen. Darum Ernft, Gerechtigkeit und unverzagter Muth! — und was bann ja noch jum guten Ende fehlt, bas wird Frankreich, bas aum Zeichen und warnenden Grempel für die Bolter hingestellt worben, vollends gar zu Ende bringen.

## Kurze Weltchronik.

(Bift. pol. Blatter 1838.)

Im Verlaufe bes ersten Monats, seit biese Blätter bestehen, hat sich auf ber Weltbühne gar manches zugetragen, von bem Notiz zu nehmen, sie burch bie in ihrer Ankundigung gemachte Zusage sich verpflichtet sinden. Sie entledigen sich bieser Berpflichtung, indem sie von dem Wichtigsten, was vorgefallen, die folgende, flüchtige Stizze sich entworfen, und die entworfene im Anheben ihres zweiten Monates unter ihre Leser ausgehen lassen.

Um vom Kernsten zuerst anzuheben, so sehen wir Kreund Jonathan jenseits bes atlantischen Meeres in großer Desolation und Berlegenheit, ob ber ichlechten Geschäfte wegen, die er in Canada gemacht. Freund Jonathan, große Stude auf feine Freiheit haltend, nimmt bekanntlich als Autokrat keine Gewalt= thatigfeit gegen andere fich ubel; bie Befellichafteinfeln mit feinen Missionen, gang Afien mit feinen Bibelgefellschaften be= suchend, hilft er in Afrika die Menschenjagden mit betreiben, und schlägt zu Hause, nachbem er seinen unglückseligen Roth= häuten Land und Besit um Branntwein abgekauft, todt, was beim Abschiednehmen von den Grabern der Bater fich verspatet. ohne viel Federlesens. Auch in der Nachbarn Sandel liebt er fich einzumischen: so hat er früher mit ben Mexikanern in Texas angebunden, und so auch jest mit ben Englandern in Canada; und nachdem er, trot bes Protestes, ben feine Obrigkeit ein= gelegt, burch Erbrechen ber Arfenale fich wehrhaft gemacht, ift er über Land und See hinausgegangen, um an ben Englanbern seinen Muth zu fühlen. Die aber pflegen in solchen Källen ben Leuten nach dem Geficht zu schießen; bas hat nun seinen Reifigen schlecht gefallen, und fie haben nach furzer Demonstration, einen Theil ihrer Armatur im Stiche laffend, in ihre heimath fich zu=

9

VI.

rudbegeben. Es war bie zweite Dampfung großen Uebermuths ber über die Alleghanigebirge hinüber wachsen wollte; die erfte aber ift die überaus schwere und empfindliche Buße, die seinem bemotratischen Schwindel im jungften großen Bantbruche aufgelegt worben.

Der Stiefbruber biefes unfere felben norbameritanischen Sanbelefreundes, ber im Guben bes Belttheils haust, und bort auf Revolutionen fich verlegt, macht bem ergriffenen Berufe alle Chre, und treibt fein Geschäft mit gefegnetem Erfolge und reich= lichem Ertrage fort. Es ift wie bie fliegende Sicht ober irgend ein anderes Mervenübel; es gudt nun bort und gudt bann wieber am anderen Orte, es frampfen nun die Beben und barauf schlagen fich bie Finger ein; wie Sitblattern folagt es an biefer und fofort an anderer Stelle aus; es macht übel nur guzusehen. So wird uns eben jum bunbertftenmale eine Revolution in Mexito angefundigt, in Babia liegt eine andere auf bem Stuble; Chili und Beru suchen gegenseitig ben Beitstang fich beigubrin= gen. Es fann nicht fehlen, man muß es burch ftete Uebung und geschickte Bertheilung ber Arbeit, wie in allem Kabrifgefcaft ju folder Meisterschaft in bem Gewerbe bringen, daß bas Probuct zu einem Ausfuhrartitel wird, ben bieffeitige Liebhaber auf ben Rauf ichon nach jedem Deffein angefertigt finden, fo bag keine andere Qual als die Wahl ihnen übrig bleibt.

Indessen Alteuropa hat auch seine Behelfe, und thut immer noch einiges in dieser Aubrit des Preiscourantes, wenn gleich die Nachfrage lau geworden, seit die foreigns societies viel Geld in dem Geschäft verloren. Kehren wir nämlich zu Dampfe in die alte Welt zurück, und landen in Lissadon; dann wird uns auch dort gleich eine Revolution angemeldet, in Gesolge welcher das bewassnete Arsenal entwassnet worden. Zwar ist diese Revolution eine Gegenrevolution gewesen; das macht aber keinen großen Unterschied. Es heißt nämlich wie bei den alten Mysterien: der Stier hat den Drachen geboren und der Drache hat den Stier

geboren; so hat auch jest die Gegenrevolution die Revolution verschlungen, die aber gibt sich nicht verloren, sondern arbeitet wacker im Schlingmagen fort, und hat sie nach Bipernart sich durchgefressen, dann ist die Reihe an die Fresserin gekommen Fraß zu werden und süße Speise, und so fort und fort. Bei dieser Gelegenheit haben fünf ersinderische junge Leute ein neues Manöver entbeckt, und es sogleich, wie die Zeitungen berichten, vor ihrem König producirt. Es hat zwar bei diesem keinen Beisall gefunsben, möchte auch nicht leicht auf unsere Ererzierplätze für feier-liche Gelegenheiten zu verpflanzen sein; kann aber doch wohl den teutschen Prinzen die Lust zu verleiden dienen, fernerhin Kronen auf die Bedingungen, um welche die Revolutionäre sie loszusschlagen sich willig sinden, als Mindestnehmende zu erstehen.

Gleich jenen zwei Schranten in ber Rheinpfalz, bie aus einem Baume verfertigt, aber in weiter Ferne von einander, dieß= feite und jenseits bee Rheines, aufgestellt, boch an bemfelben Tage mit einem großen Rnalle borften; fo find auch Bortugal und Spanien in einer gleichen natürlichen Sympathie rerbunden mit= einander, und das erfte hat alfo, indem es feine Begenrevolution gemacht, bem anderen rechtliche Anwartschaft barauf eröffnet. Einstweilen sehen wir biese sympathetische Uebereinstimmung ba= burch fich tundgeben, daß die Ministerien und die Cortes beider Lander gleichzeitig zum Juben gelaufen, und bie fpanischen 500 Millionen Realen, die portugiesischen aber 2400 Conto bi Rece auf Conto aufzunehmen versuchen; zu Bedingungen, wie fie unter fo verzweifelten Umftanden Juden, driftliche nämlich, au geben pflegen. Es konnte inbeffen gar mohl geschehen, bag bie Carliften, die ein Schwarm um ben andern aus ben Ebros gegenden ins innere Land ausschwarmen, die Bante ber Wechsler umftiegen, ehe bas Befchaft gum Abschluffe gelangt.

In Frankreich fahen wir die Rammern mit einer ahnlichen Angelegenheit, nur entgegengesetzter Art, ernftlich beschäftigt: bie

Rentenconverfion nämlich; eine Befehrung, an ber fich ihre Rebner umsonst abmühen. Denn diese Renten bilben die Civillifte ber Roma Kranfreiche, ber Stadt Barie, die erfte Souveranin im Lande, die im zweiten Souveran einen Substituten fich gefett, und nun, wie fie leben läßt, auch felber leben will. In bem vorgelegten Entwurf findet fich auch wieber etwas von bem Stiere und dem Drachen: benn indem er die Binsen um 16 Millionen minbert, mehrt er ben Stock ber Schulb um 552 Millionen Capital. und läßt uns ber naben Erfindung irgend eines speculativen Ropfes entgegensehen, ber etwa bie Schulb um anderthalb Dilliarben zu mehren rath, und baburch bas Baterland ganglich von ber Binfenlaft befreit. Dann mare bas Schulbenwesen aufs bebendeste gang und gar ins Bebiet ber Riction binübergeschoben, und bas nominale und bas wirkliche Berhaltnig zwischen ben bortigen beiben Souveranitaten hatte zugleich feine Biffer gefunden, und ware burch die geschmeidigfte Formel ausgebrudt. Uebrigens ficht Paris ber Zeit entgegen, wo es mit Asphalt fich gepflaftert findet, worin gleichfalls ber symbolische Charafter ber Gegenwart fehr bezeichnend fich verfundet, ba bekanntlich auch ber babylo= nische Thurm burch biesen Naturftoff seinen Salt erlangt.

Gehen wir von da aus über ben Canal ins Inselreich, dann sinden wir John Bull so zu sagen in Liebesaffairen begriffen, und die Art von Rührung, die das mit sich bringt, steht seinem berben tüchtigen Matrosengesicht nicht übel. Seit mehreren Jahrshunderten ist es ihm nämlich nicht mehr so gut geworden, daß er eine jungfräuliche Königin auf dem Throne gesehen. Die Elisabeth war ihm, wenn auch nicht allzu exemplarisch, doch zu classisch war ihm, wenn auch nicht allzu exemplarisch, doch zu classisch: eine Figur von dem porzellanenen Musenberge, den später Ludwig XIV. in den Tuillerien erbaut, und dem er selbst als musenführender Apollo vorgestanden. Die regierende Bictoria ist ihm aber gerade recht, und so hat er alle seine Galanterie zusammens genommen, und rüstet sich ihre Krönung auss feierlichste zu begehen.

Saben früher schon die Georginen zu Tausenben seine hulbigung bargebracht; so wird jest die Königin der Blumenwelt, die Rose, beutlicher sein herz aussprechen; Paire und Pairessen in Perlenströnchen und langen undinischen Schleppen werden gratuliren; alles wird prächtig sein: benn barauf versteht sich John Bull noch von Alters her. Für uns Andere, die draußen sind, wird's eine angenehme Unterbrechung der hausbackenen Prosa werden, die uns von dort wie überall sonst verabreicht wird, und ein wenig Perdrir zu dem ewigen Roast Beef. Zu diesem rechnen wir auch Shiels jüngste Rede von dem marmorherzigen Don Carlos, wo auch das Wort benutt zu sein scheint, entweder um verkehrte Gedanken los zu werden, oder richtige zu verhüllen.

Wanbern wir nun weiter zu ber Norblandsmänner alten heimath, bann wird uns von den Klippen Norwegens hinüber berichtet, wie die von Süden aufsteigende Sonne auch dort ihren erwärmenden Einfluß geltend mache, und der seit Jahren erstarrte religiöse Geist sich wieder zu beleben beginne, während Dänemark mühsam mit seiner Finanznoth ringt; das schwedische Bolk aber fortsährt, mit dem Brantwein, den sein aufgeklärter Gustav eben wieder der leidigen Finanzen wegen, zuerst ihm kredenzt und zusacktunken, sich im tiefinnersten Marke langsam zu vergiften.

Rußland a posteriori Jonathans nächster, aber sonst in manchem ihm fremder Nachbar, hilft dem Schah in Corasan gegen die Turanier kämpfen, um seine und der Engländer Aufsmerksamkeit vom Caucasischen Kriege abzuziehen. Hat es zur Wasserpforte am Bosphorus im Vertrage von Abrianopel einen Schlüssel sich zu verschaffen gewußt, so will es jeht auch den andern zur eisernen Pforte, die Alexander gegen Gog und Masgog und ihre Verbündeten gebaut, den ritterlichen Tschercessen und den andern Bergvölkern vollends abgewinnen. Aber ist die Mauer auch von zwei Seiten schon umgangen, es wird nicht so leicht gelingen; denn früh oder spät wird Einspruch geschehen.

Im Reiche bes Halbmonds sehen wir ben Stern Mehemed Mi's, ber, wie es icheinen will, burch feinen Benith hindurch= gegangen, gehalten burch benfelben Ginfluß, bamit auch bie Auf= mertfamteit ber Bforte fich beschäftigt finbe. Der Sultan ichreitet in seinem Reformationswerke fort, und wie er bas Collegialinftem in feine Bermaltung eingeführt, fo hat er, ba fein Sohn erfrantt, ihn ber Pflege einer Ronne übergeben, die in Gemeinschaft mit ben fatholisch-armenischen Brieftern für seine Benefung ihre Bebete jum himmel fendet, und, wie es icheint, nicht ohne Erfolg. Bahrlich, folden Glauben finde ich nicht fürder mehr in Afrael! fonnten die Worte gewesen sein, unter benen die Erhorung ge= Auch von Algier wird Analoges berichtet. währt worden. Da Nachfrage nach barmberzigen Schwestern für die Kranken= pflege gefchehen, und die frangofische Behorde bas Gefuch als unpaffend abgewiesen; hat bie mohamebanische auf ben Grund ber geprüften Bortrefflichkeit bes Orbens, auf ihre Ueberkunft angetragen, und bie Sache zulett noch burchgesett. — Griechenland noch immer die alte Noth, die schwere Kinangnoth, ba bie Einnahme nirgend zu ben Ausgaben langen will.

Bon ba nach Italien übergehend, und bei Oftia an ber Tibermündung landend, sinden wir den Kirchenfürsten vor wie nach in der ruhig festen, demuthig edeln, würdig sichern Haltung. Dagegen wird und erzählt, der preuß. Ministerresident set absgerusen, mit einem doppelten Berweise, der Note von Ancona, und der Borenthaltung der Zuschriften des Kölner Domkapitels wegen: beides freilich schwer begreisliche Thatsachen, die aber ihrerseits den Berweis um nichts begreislicher machen. So scheint also der intendirte Streit zwischen dem Baticane und dem Capitol vor der Zeit geendet; der erste hat sein Hausrecht geltend gemacht, und der Deus Torminus, der im andern breit sich wieder ausgestellt, hat zulett doch weichen müssen. Dafür soll der Erzbischof unter keiner Bedingung (menschlich geredet

nämlich), zu seiner Diöcese wiederkehren. Im Suden der halbinsel hat der König von Reapel die alte Trinafria besucht.
Dort hatte im Berlause der Cholera die homerische Cyflopenwirthschaft sich wieder aufthun wollen; darum hat man die Insel,
um sie geschlacht zu machen, mit dem Continent verbunden.
Sie darf nun hoffen, daß ihr endlich Straßen gebahnt werden
durch ihr Inneres, damit nicht abermal der Scandal wiederkehre,
daß, während auf ihrem fruchtbaren Tasellande das Getreibe
auf dem Felde als werthlos stehen bleibt und verdirbt, in ihren
hafenstädten amerikanisches Korn zu Markte kommt.

Ueber ben Gotthardt hinüber führt die Strafe in bie ent= iochte Schweiz. Dort baben wir bas erbauliche Schausviel im Rlofter Pfaffere gesehen, beffen Genoffen ihrer Orbeneregel ent= laufen, und bavon burch feinen Bufpruch, felbft bes hochften Rirchenvorstandes nicht, fich abhalten laffen: benn alte Saufer und zügellose Monche, wenn fie einmal in Brand gerathen, find nicht zu löschen. Der bortige Staat hat nach alter Sitte bie Belegenheit mahrgenommen, und nachdem er die gurudgelaffenen Roftbarkeiten in seine Roffer eingepackt, fich damit aus dem Staube gemacht. Ohnfern bavon, im Ranton Thurgau, geben, wie bie Staatezeitung ruhmend une berichtet, die Nonnen in die evan= gelische Bredigt, bamit fie zu einer gemischten Che mit jenen Monchen die nothige Appretur erhalten. Der Staat gibt fie aledann zusammen, und nachdem er Kahnen = und Runkelleben für feine Bemühungen eingezogen, und für die Anschaffung noth= burftigen Sausraths Sorge getragen, läßt er fie laufen, wohin fie mogen. Rebenan ift indeffen die gemeinsame Promenade ber beiben Confessionen im Glariserlande nicht zu Stande gekommen: bie Ratholiten haben fich nicht in Barabe aufführen laffen. Das verschlägt aber nichts; man lügt in die Welt hinaus, fie hatten's boch gethan; die ausbleiben, find Rebellen, und bann ift's voll= tommen fo gut, als ware es wirklich geschehen.

So sind wir, beim Schweizer vorbeipassifirt, glücklich im werthgeschätzen Baterlande angelangt. Wir sinden es im Ber= laufe der letten Zeit von elementarischen Heimsuchungen hart bedrängt; alle seine Flüsse im Often und im Westen, in Süd und Nord sind ausgetreten, und haben Schaden angerichtet. Das will bedeuten, daß auch die Geister ausgetreten, weil die Geduld in vielen übergelaufen. Wie indessen die Mildthätigkeit der Nation mit den Strömen, in großer, das von ihnen angerichtete Unheil lindernder Theilnahme, sich ergießend, die zu jenen Elementarereignissen mitwirkende Macht versöhnt; so steht zu hossen, daß auch bei jenem geistigen Uebertreten ein Sühnendes in den Gemüthern zurückgeblieben, an das sich die Abwendung des Schlimmsten knüpfen läßt.

Behen wir aber weiter jur Betrachtung des Ginzelnen bin= über, bann wird die öfterreichische Monarchie unsere Aufmerksamkeit zuerst in Anspruch nehmen. Dieser Monarchie aber ift eben ein groß Seil widerfahren; Mistreß Trollope hat in ihrem Buche: "Wien und die Defterreicher," ihrer Berlaffenheit fich an= genommen, und bas Gluck ber Berwaisten ift nun gemacht. Jonathan Uebermeer hatte es früher bei ber reisenden Mistres verschüttet, und fie bat es seiner Ungeschliffenheit in einem an= bern Buche über Amerika entgelten laffen; feither legt Giner bort wieder die Ruge auf den Tisch, oder spuckt er ungebührliche Reben ober auch anderes aus; dann wird ihm ber Name ber Englanderin nur zugerufen, und er wird fogleich geberdig, wie ber junge Frangose, wenn bie Amme bem Oger ruft. Die eng= lifche Frau aber ift nicht unverständig, mit einiger Aufmertfamteit läßt ihre Butmuthigfeit fich leicht gewinnen, man beschmutt fic überbem nicht mit ihr: die Sache ließ fich also leisten, und ist ju gutem Erfolg ausgeschlagen. Rurber ift also Defterreich nicht ferner mehr Finfterland und Dunkelheim, feine Regierung nicht fürder eine kalt bespotische, und bas Bolk ein Saufe bummer Bauche: sondern wohlhabig und unterrichtet, wie es in Wahrheit fich befindet; von einer wohlgefinnten, allen Borfdritt forbernben väterlichen Obergewalt zu allem Guten angeleitet, lebt es, wie fle fagt, in einem Beifte ber Frohlichfeit babin, ber von Dufit und lichter Heiterkeit bes Landhimmels erzeugt, fich durch bie Stragen seiner Städte ergießt, burch seine Dorfer tangt, und die Bivfel feiner Berge umwebt und umgautelt. Das ift alles gut und ichon, aber wenn nun nach einander die Tourifien fommen, um bem Tanze zuzuschauen, und auch zu ihrer Berwunderung es so befinden, wie die reisende Mistreß gesagt, bann wird es bofee Blut über ben Bergen feten, wo fie bie Sache gang andere und beffer fich ausgebacht. Die Neger auf ber Golbfufte haben eine Sage: 3m Anfange babe Gott drei weiße und drei schwarze Manner mit zugehörigen Frauen erschaffen, und sofort, auf bag fle ihm in ber Kolge feinen Borwurf machten, die Babl zwischen Gutem und Bofen ihnen felbst anheimgestellt, und barum eine Buchse ober Calebaffe und ein verflegeltes Bapier zwischen fie Die Schwarzen, von Gier verblendet, in die Mitte gelegt. ariffen nach ber Buchfe, und fanden in ihr nichts als etwas Goldsand und andere Allotrien, die ihnen zu nichts diensam waren; bie Beißen aber öffneten bas Papier, woraus fie Alles lernten und Beisheit und Berftand allein übertamen. Es muß, wie Figura zeigt, eine abnliche Sage von den Sohnen Manno's bort unten im Schwange geben: Iftevo, ber am Rheine wohnt, hat nichts als die Weinwurzel und einige Zappelichkeit bavon getragen; hermino in ben Subbergen, die Bierhefe, Knöbeln und etwas backen Sahnbel; also hat Ingevo am Meere und im Flach= land traurig mit der Allerweltweisheit vorlieb nehmen muffen. Seither ist die Demarkationelinie durch ben harz und die Riesen= gebirge hindurchgegangen; bießseits haben die Rachtlichen gewohnt, bie, wie gleich Anfangs fo auch vor drei Jahrhunderten, als bie Aufflarung ausgetheilt murbe, ju fpat gefommen; jenfeits abet

bat das mare serenitatis mit ben anliegenden Ruftenlandern fich ausgebreitet, wo die Bellen und die Sellen fich aufgehalten. Es ift nicht möglich, daß das alles in fo kurzer Zeit fich um= gefehrt, und die Entdedung ber Englanderin fordert baber nabere und reifliche Untersuchung. Ginftweilen wird man wohlthun in Desterreich wie bisher, um das Urtheil ber Welt fich nicht son= berlich zu bekümmern, und statt, wie es die Liebhaberei so vieler Anbern ift, ihren Gitelfeiten nachzulaufen, und barüber bas eigene Sauswesen zu verfaumen, vielmehr nach altgewohnter Beise im Stillen alle schadhaften Stellen zu corrigiren, und fo gut es geben will, allmälig auszubeffern suchen. Gines jedoch mare, befon= bers in ben firchlichen Angelegenheiten, ernftlich zu bedenken. Seit der Aluth hat das Leben des Menschen um ein bedeutendes abgenommen, und ift, wenn's boch kommt, achtzig und kaum mehr; während auf ben eisengebahnten Wegen unterdeffen außen Alles mit reißender Schnelle vorwärts eilt. Das muß nun zwar nicht zur Uebereilung, wohl aber zur Gile rathen; bamit nicht, um mit der Limpurger Chronik zu reben, bie an ber Pleife und ben anbern Strömen fingen: als das Brod gebaden war, lag das Rindlein auf der Bahr.

Bliden wir von ba über die Berge des Rordens hinüber zu diesen Strömen, und schauen braußen im Reich uns um, dann sehen wir es wunderbunt dort durcheinander gehen. Der Landsturm gegen die streitende Kirche ist aufgeboten: Fähnlein an Fähnlein kommen sie herangezogen, zu Roß und zu Fuß, mit Spießen und Stangen, mit Flinten und Kanonen und Morgen=sternen und allem reisigen Zeug, in Staubwolken eingehüllt, von wegen der großen Eile. Da ist Rolf Schimmelich wieder, der wohlgewachsene, junge, starke Kerl, von guter Familie; Simon Schatte, mit dem Halbgesicht, seiner Mutter Sohn; Beter Bullenkalb von der Wiese, der den Husten vom Glockenläuten in des Königs Geschäften gekriegt; der ehrliche Franz Schwäch=

lich; ber Frauenschneiber Thomas Warze, und die anbern alten Bekanntichaften: bas Ungeziefer einer ruhigen Welt und eines langen Friedens, fterbliche Menfchen, Futter fur Bulver, wie Kallftaff fagt. Ratholifche Ascetifer, ale Felbpatere verfleibet, laufen auch mit im Saufen; eine Staatsbame mit Spikenman= schetten markebentert ihrerseits gleichfalls babei, und schleppt, mas ihr gar nicht schön läßt, bie brei Nards lange Coba am Mantel im Staub und Rothe ber Landstraße hinter fich baber. Der Aufzug scheint auf große Rriegeläufte hinzudeuten, und bie an der Bergftrage wohnen, mogen aufpaffen, ob der Robenburger nicht seinen Auszug balt, und mit einem rechten Toben burch bie Muble fahrt. Das Aufgebot hat übrigens jungft im Durch= zuge bei einem Pfarrer am Niederrhein die Namensliften von ber Starte feiner Begner und alle ihre Feldzugeplane entbedt, und getroftet fich nun guten Muthes ficheren Erfolges. Doch find die besagten Listen bem Bernehmen nach nur Abschriften berjenigen gewesen, bie man fruber bei ber Berhaftung Proll's in Offenbach in ber allergeheimsten Schatulle vorgefunden, bie fich aber feither, man weiß nicht wie, wieber verloren hatten. Beim Bergleichen beiber Documente wird die Wahrheit fich ja leicht entbeden laffen. Inzwischen ift bas alles, wie bie Rriege Jonathans in Canada, nur ein Straug, größtentheils auf eigene hand, von den friegseifrigen Kelbobriften im Lande jenseits an= gefangen; bie Regierung ihrerseits scheint gur Beit noch friedlich gefinnt, und nimmt billig Anftand, mit bem Befindel ber Armada fich gemein zu machen. Rommen fie daher von ihrem Zug zurud, bann werden ihnen die Waffen abgenommen und an ihren alten Platen wieder aufgehangen, wie zuvor im Arfenal verfperrt, und braugen leuchtet wieder die Friedenssonne.

Im übrigen Reiche ereignen sich die Dinge in altgewohnter Weise: hat der eine Weinberg abgeblüht, dann rührt fich i Saft im Rebenstocke des nächsten Nachbars; mahrend det

am feinigen bie fart fdwellenbe Beere fich befchant, und ber vierte gar schon bie Reiter zurecht gerichtet. Da ber Regen im einen Lande, bas Wert ber Union ber Confessionen, wieber auseinander zu regnen und zu spülen angefangen, bentt man im anbern nun allen Ernftes baran, es mit großem Gifer und froh-Weiter abwarts an ber Leine licher Erwartung vorzunehmen. ift eine por ber Zeit grau gewordene Conflitution verrufen, und eine neue follte ftatt ihrer durch die Brage geben; aber die Sprachen find fo burcheinander geworren, daß niemand mehr fich recht austennt, und forbert er Mortel, ihm Steine gereicht werben, und ein Scorpion, wenn er Brod verlangt. Denn alt und neu ift burcheinander gerathen; benkt ber Geist auch altgewohnt, bie Bunge schnattert gebankenlos, wie ihr jungft ber Schnabel qu= gewachsen; so wollen Mung und Bappen nimmer zu einander paffen. Das Rlofter Marienstern in Sachsen wird nicht auf= gehoben; bie Universitat Beibelberg hat fur bas Sommersemefter Aussicht zu einer bedeutend größeren Frequenz; im Großherzog= thum Baben ift eine Gifenbahnbaubirection errichtet, mabrenb bas Gifenbahncomité in Frankfurt feine Statuten bem Senat gur Benehmigung vorgelegt; in Burtemberg endlich bat die Standeversammlung ihre Discussion über bas neue Recht beenbet.

So find wir, nachdem bie weite Fahrt glücklich fich vollbracht, zum heimathlande zurückgekehrt. Bon biesem nun wäre auch gar manches zu loben, und die Schirmvogtei der katholischen Wahrheit, die der herr des Landes übernommen, hoch zu rüh= men; bei anderem wohl auch mitunter Bedenklichkeit zu äußern. Aber das eine würde der Bescheidenheit zuwider sein, das andere dem Instincte, der den Bogel lehrt, sein Rest sich rein zu halten. Darum enden wir denn die Umschau, die wir abgehalten, hier bei diesem Punkte, bereit ein anderesmal wieder zuzusehen, wie es dis dahin wieder anders sich gestaltet.

## Neujahrspredigt des verneinenden geistes bei der 5559. Jubelseier des Sündenfalles.

(Bift. pol. Blatter 1839.)

Der Schauplat ist bas harzgebirge; in ber Morgenfrühe beginnt eine schwarze Rauchwolke ben Brocken zu umhüllen; Blite
burchzucken bas Gewölke, und Donnerschläge brechen aus ihm hervor, zwischendurch Bosaunenschall. Wie ber Ruf lauter und anhaltender ertönt, strömen aus allen Landen Schaaren Gerufener herzu:
Naturalisten, Nationalisten, Pantheisten, Atheisten, Nihilisten, Fleischbefreier, Seelenverkäufer und Andere so viele, daß ihrer ein großes
Bolk wird, welches sich am Fuße bes Berges ordnet. Wie sie also
harrend eine Zeitlang gestanden, erschüttert ein Erdbeben die Umgegend; der Geist kömmt aus der Tiefe heraufgefahren, besteigt die
Brockenkanzel, und hebt also zu reden an:

"Fürchte bich nicht, bu tleine Beerbe, benn es ift eures Meisters Wohlgefallen, euch bas Reich zu geben."

So habe ich einst, ihr alle meine Lieben, die ich hier verseinigt sehe, zu euern Voreltern geredet, als der hochmüttige Judengott sie zuerst geschaffen, um sich Sclaven und blinde Andeter in ihnen zu bereiten. "Ich aber hatte sie erwählt, um im Vereine mit ihnen der Sache der Wahrheit und des Lichtes über die Macht der Finsternis den Sieg zu bereiten. Wohl kannte ich die Schwere des Werkes, das ich ihnen aufgelegt, und was es auf sich habe, die Bande des Irrthums und des Aberglaubens zu lösen, in denen der herrschssächtige Geist die

Welt gefangen hielt. Dennoch hieß ich fie babei guten Muthes sein, troß ihrer Schwäche und geringen Anzahl sich aller Furcht vor der Menge ihrer Wibersacher zu entschlagen, und des Berstrauens zu leben, daß ich durch mein Bemühen das Reich ins Dasein rufen werde, von dem die Erleuchtung der gesammten künftigen Menscheit abhange. Und so ging denn auch die kleine Heerde meiner Getreuen getrost und muthig dahin, und wirkte und buldete, die dasselbe hienieden begründet, und seine Berbreitung über alle Theile der Erde und alle Geschlechter der Menschen gesichert war."

"Auch ihr feib Burger biefes Reiches, und freut euch beffen an keinem Tage inniger als an bem heutigen, an welchem wir bes wichtigen Ereigniffes gebenten, bas zuerft ben Grundftein bes großen Gebaubes gelegt. Denn bas wiffet ihr ja alle, bag biefer hochmuthige, bosbafte Judengott im Laufe ber Jahrhun= berte bas ursprüngliche Lichtreich in ein Reich bes Jrrthums und ber Kinfternig umgewandelt; daß die ihm gleichen Weltgeifter, beren jeder ihm zum Beistand fich ein eigenes Reich erbaut, an ber Stelle ber geistererleuchtenben Wahrheit Lug und Trug gefest hatten; daß fie dann, um bieß ihr Reich zu erweitern, ben Menfchen, bas gebrechliche Erzeugniß, ber wie ein Wurm fich am Boben wand, gestaltet, und fein Geschlecht nur wie eine Beerde stumpffinniger und willenloser Beschöpfe zu behandeln fuchten; bag fie mit Unterbrudung aller vernunftigen Dentund Glaubenefreiheit nur ihren eigennütigen Willen gum all= gemeinen Befete zu machen trachteten; bag fie zu Bunften ibrer unumschränkten Berrichaft feine andere Bewalt neben fich bulben wollten; und daß fie fo mir dem Beilbringer von Anbeginn jum Trope, ber nur bazu in bie Welt gefommen war, baf er fur bie Wahrheit zeugte, einen Buftand ber Dinge auf Erben berbeiführten, beffen geiftiges und leibliches Glend Alles über= traf, was die Macht ber Finsterniß zu irgend einer Zeit und

irgendwo ins Dasein rief." Um die Menschen in ihrer Rnecht= schaft zu erhalten, hatten fie ihm, unter Tobesftrafe, bie Frucht bes Baumes verboten, ben ich ben Blindgeborenen gepflangt, bamit fie in ihr Erkenntnig gewinnenb, zu ihrer Augen Licht gelangten. 3ch aber, unter ber Gestalt ber Lichtschlange, ihm im Glanze nahend, machte sein Herz furchtlos, daß er bes Nelb= hards nicht achtend, mit mir zum Opfermahle ging, und in ber bargebotenen Speise fich mit ber Beiftestlarheit bie Einficht in gut und bos angegeffen; und nun von ber Rnechtschaft erlöst und zur Chenburtigfeit mit feinem Thrannen gelangt, aus feiner Erniebrigung fich erhob, und fortan aufrechten Ganges ftolg über bie Erbe fchritt. "Daß nun bie Macht ber nieberen Unterbruder in Folge biefes muthigen Entschluffes gebrochen, und bas Reich ber Bahrheit und bes Lichtes wieder hergestellt murbe; bas eben ift es, was Euch heute bas Berg frohlich, und eure Bunge bes Preises Deffen voll machen foll, ber ba will, bag Allen geholfen werbe, und bag fie Alle gur Erkenntnig ber Wahrheit tommen."

Was ich seither gethan, um bas heil, bas ich bem ersten Menschen bereitet, seinem Geschlechte zu erhalten, ist Euch Allen wohl bekannt. Sein Erstgeborner, ber seines Brubers Leben nicht geschont, als dieser in ben alten Aberglauben zurückzesun= ken, ist barum mein Liebling geworden, und mein Geist hat seither auf ihm geruht. Seinen Stamm habe ich mit meinen Gaben aufs reichlichste besucht; wie sie durch die Wüste streisten, setze ich ihre Hand gegen Alle, damit die Andern ihre Hand setzen gegen sie, die ich zuvor mit dem selbstzeschmiedeten Schwert bewehrt. Ihre Töchter vor Allem hab ich mit Schönheit auszestatet, und wie sie nun mit Simbeln und Sithern, deren sich zu gebrauchen ich sie gelehrt, dahergezogen, war es ihnen ein Leichtes, die trübseligen Gesellen, die noch dem alten Glauben fröhnten, zu sich herabzuziehen, daß sie mir mit ihnen ein

himmelstürmend Riesengeschlecht erzeugten. Da sah ich mit Freude, wie den herrischen in seinen höhen bittere Reue ob des Werkes seiner hände angewandelt; was verschlug es mir, wenn er beschloß, wieder zu zerbrechen, was er angesertigt! Mochte er mir immerhin meine Nibelungen verderben, wußte ich doch, daß er seinen Liebling zu retten sich vorgesetz; und ich hatte schon Sorge getragen, daß in dem jüngeren der Söhne einer meines Zeichens sich mit ihm eingeschifft, der statt der Unterzgegangenen ein neues Reckengeschlecht anpflanzte.

Ohne Widerspruch ließ ich geschehen, daß ber Schiffer, als fich wieder Land gefunden, neues Bundnig mit bem Bertilger abgeschloffen; ich ließ ibn bafur ichanben burch ben Deinen, damit dem Lacher der Fluch, der ihn darum getroffen, unter meiner band wieber jum Segen werbe. Er hat fo gut mit ibm zu wuchern verftanden, daß er bald zu einem großen Bolt er= wachsen, bem ich sofort, in ber Berson bes frarten Sagers, bie Weltherrschaft zugetheilt; also bag bie gottseligen Bruber ihm in Dienstbarfeit sich neigen mußten. Das tonnte bem Argwohn Des ba oben nicht entgeben; in Born entbrannt kam er herab= gefahren, gerftorte ben Thurm, ben fie erbaut, und gerftrente bie Bauleute in alle Lande; aber ber Sturm, ben er aufgeregt, biente nur, meine Saat über die ganze Erbe auszusäen, fo wie bie Aunken bes Reuerregens, ben er auf Soboma fallen laffen, nur seine Ernte verzehrten. Der Ader war fo mohl bestellt, baß, ba Alle von ihm abgefallen, ber Bebemuthigte bem über= alten Jubenvater aus Chalbaa ein Beschlecht fich jum Dienft eigens erweden mußte. 3ch habe aber biefem Befchlechte, im Lande ber Fleischtöpfe, bas Leben fauer zu machen gewußt; und ba es feinem Befendeten boch julett gelungen, bie Starrtopfigen, Steifnadigen in bas Steinland, bas er ihnen gugefagt, eingu= führen, habe ich fie gum Begenftande bes bitterften Saffes fur alle umwohnenben Bolferschaften gemacht, 3ch fonnte nicht verhindern, daß die Thoren auf Sion einen Tempel ihm erbaut: aber wie ich aleich baneben auf den Soben bie Saine ber Baalim angepflangt; fo umftellte ich ben einen Altar allumber bei allen Bolfern mit Altaren ohne Bahl, auf benen fie ben wilben Naturfraften, die ich langft in Dienstbarkeit unterworfen bielt, Strome von Menschenblut vergoffen. Während ich sein Urim uud Thummim mit meinen Orakelstimmen überbot, faete ich Zwietracht in seinem Sause aus; also bag gebn Beschlechter ber Seinen eigenen Weg fich suchten, und nur zwei ihm leiblich getreu verharrten. Beibe führte ich im fteten Rampfe bes Doppeldienstes burch Blut und Drangsal, bis ihr Jehovah fie aufzugeben fich gedrungen fab, und ich bann Babylon und Run Gras und Epheu die Tempel= Affnrien über fie brachte. trummer umwucherte, hatte ich ungestört freies Spiel. Amar führte er feine Lieben noch einmal gurud; aber fie hatten mit Sprache und Schrift auch ihren Gott vergeffen, und wie fie mühlelig ibn wieber aufs Reue auswendig gelernt, mar Alles ein tobtes Gebachtniswert; und ich forgte, bag wie die Ginen lofer und immer lofer bis zum vollen Unglauben gerfuhren, bie Andern immer ftarrer fich verharteten. 3ch aber, ben Thurmbau wieder beginnend, führte nun die Eroberer über die Welt; daß Giner um ben Unbern fich jum Dale, Denfchen, Stamme, Bolfer zur Apramide eines Weltreichs fich erbaute. Die ftolze Roma war die lette, die ich zu dem Werke ausersehen, und feine andere Weltherrscherin vor ihr war im Blutwerk so er= fahren und durchgeübt. Ueber ihr schwang fich bas Schwert bes Rrieges von felber; abwechselnd rund um ihre Mauern ber im Rreise die Bolfer niedermabend, und bann wieder gesenft gegen die Blutstadt felbst gerichtet, und in ihren Gingeweiben wühlend. Und die Blite, die von ibm aufzuckten, wurden immer schärfer und länger ausgreifend, alfo bag im Ausschwunge ber Raum, in bem es freiste, fich fort und fort erweiterte, und VI. 10

beim Einschwung es immer naher zum herzen brang, und bes vergoffenen Blutes mehr wurde in jedem Menschenalter. Endlich stieg aus dem Zauberkeffel, in dem die zerstückten Glieber des Geschlechtes noch frampfhaft sich bewegten, unter meinem Segensspruche die Gestalt des Imperators auf; das Menschenzgeschlecht hatte ein Haupt, und an ihm einen Hals erlangt; das Haupt aber beugte sich vor mir und betete an, selbst wieder Anbetung von seinen Göpendienern heischend. Höhnend durfte ich durch meinen Python sest verfünden lassen: dem menschlichen Geschlechte sei ein Retter und ein Haupt geboren.

So weit war Alles nach Wunsch gegangen, ba trat bas stallgeborne Rind, ber Sohn bes Zimmermanns, mir in ben Wea : fonnte ich errathen, was unter fo unscheinbarer Bulle verborgen liege? Doch ichopfte ich Berbacht, und als ber Knabe ju feinen Jahren gelangt, ging ich ihn prufend in ber Bufte an. Aber ber hungernbe wollte nicht in bem zu Brod gewan= belten Stein Speise nehmen von meinem Tische, nicht von ber Binne in ber Rraft meines Wortes fich nieberwerfen, nicht um alle Reiche ber Welt anbetend vor mir nieberfallen. Da verftand ich bie Lift, und fah bie Fallftricke, bie ber Alte mir in ber Dunkelheit gelegt, und ruftete tapfern Wiberftand. gethan, es fteht in ben Buchern aufgeschrieben; um breißig Silbergroschen bot ibn ber Seinen Giner ben Ruben aum Rauf, und bie, nachdem fie ihn von Bontius zu Bilatus geschleppt, schlugen mit ben Romern ihn ans Rreug, fein Blut auf ihre Baupter nehmend. Wie ich aber grimmer Freude voll an bie Grabesthure zur Wache mich hingelegt, tam es wie Todesschlaf über mich; bes wachsamen Reindes Sand malate ben Stein von ber Boble ab, über ben Schlafenden bin, wie fie es in ber Kabelzeit mit Typhon gehalten, als fie Trinafria auf ihn ge= schleubert. Der Verschlagene hatte seinen Wibersacher für den Augenblick überliftet, und erbaute, mas er feine Rirche nannte,

auf bem Grunde bes aufgewalzten Steines. Aber fie batten ben ftolgen, tubnen Beift, mit bem fie angebunden, ichlecht gefannt, wenn fie wahnten, er werbe feine Sache fofort verloren geben. Beiftige Allgegenwart lägt burch bie Maffe fich nicht beschränken. barum bin ich aller Orten boch zugegen; habe ich gleich bas Lager an gunftigster Stelle unter ben Grundvesten bieser ver= haßten Kirche mir gefallen laffen. Bon ba aus hat mein Athemzug seit so vielen Sahrhunderten ihre Zinnen in einem fteten Beben erhalten; und fo oft ich mich im tiefften Grunde gerührt, haben ihre Saulen gewanft, und ihre Bewolbe ben Ginfturg gebroht. 3ch fuhr mit allen meinen Beistern in Judenthum und Beibenthum, daß fie in der Wuth ber Befeffenheit losfuhren auf bas Christenthum, bas wie eine Bettlerin ins Saus ber Reichen fich eingeschlichen. Es war nicht meine Schuld, baß fie, ftatt mit gemeinsamer Rraft bie Berhafte zu bestreiten, querft in ihrer Raserei gegen einander entbrannten, und darüber bie Tempelstadt zu Grunde ging. Habeant sibi! mar mein froh= lodend Wort, ale eine Million Gewürgter unter ben Trummern begraben lag; bie Beifter aber, bie ich von ba abgerufen, sanbte ich fofort als Gefellen ben Andern zu, die fcon Wohnung genommen im Beibenthum, bamit fie alle insgesammt es zum Werfzeug meines Grimmes machten. Wie sie Jahrhunderte hindurch in Berfolgungen, Schlachten und Burgerfriegen fic gehalten; wie fie in ber Kolterfammer, auf ben Blutgeruften, in ber Löwengrube und ben Glabiatorenkampfen aufgeraumt, ift weltbefannt; wenn die Blutftrome zu mir herunterrauschten, war es fühlende Labfal fur bas Bornesfeuer, bas mich verzehrte. In bemfelben treibenden Feuer gebieh bie reiche Saat ber Sarefien, bie ich in ihre Pflanzung ausgefäet; hatte fie eine muhfam ausgereutet, bann ichoffen immer brei anbere an berfelben Statte auf, und bie umwucherten und umftridten ben Stamm ber Lehre, bag er faum grunend fich erhalten mochte.

meinen Mühen zum Trot boch enblich zu einem christlichen Staat gedieh, ba trug ich Sorge, baß er so wenig als möglich von einem heibnischen sich unterscheiben lasse. In der Mitte und am Umfreis und dazwischen überall wußte ich dort die höchsten Bürdeträger, Papst und Kaiser, unter ihnen Bölser und Stämme, mitten inne Stände und Corporationen also zu entzweien, daß immer Einer den Andern übersteigend des Tuemultes mehr noch wurde, denn je zuvor, und die Blutströme dieser Triotaurobolien immerfort reichlich zu mir herunterstoffen; während auch die Kreuzzüge gegen den Propheten, den ich zu seiner Zeit geweckt, mir reichliche Ernte brachten. Mochten sie immerhin Dom um Dom, Münster um Münster erbauen, ich seite meine Sacristei tropig jedem an die Seite und es konnte oft zweiselhaft sein, ob mein Haus beim Anderen, oder dieß bei mir eingepfarrt sich sinde.

Darauf find noch gesegnetere Zeiten berangekommen. Die Rirchenschwärmerei neigte zu ihrem Ende, und ich wußte ihr ein lindes Ende zu bereiten. 3ch bieß fie die Grabhugel bes Beibenthumes unterwühlen, ihre Duben mit reichen Runft= und andern Schäten lohnend; fie merkten es nicht, daß bie ver= schlossene Mephitis unterbessen langfam die ganze Atmosphäre burchschlich, und sie bis zur Sattsamkeit trankenb, Schwindel in die Beifter brachte, daß fie auf bem unficher geworbenen Grunde mankten, und irre und zweifelhaftig murben auf allen ibren Wegen. Rubne Abenteurer batten bie verborgenen Schatkammern in den Bergen einer neuen Welt erbrochen; ich fuhr in bas eble Metall und brang unter feiner Bulle leicht ins Innerfte ber Gesellschaft ein, alle ihre Abern bis zu den ver= borgenften Lebenstheilen burchfreisend. Die Rirche mußte bie Kolge der Transfusion zuerst erfahren. Die Einen in ihr, irre geworden an fich felber und bem ihnen vertrauten Gute, ge= hen in die Bergeflichkeit, ober verfielen die Götter beschmau= send in vollsaftige Ueppigkeit. Die Andern, durch die gleichen Einfluffe nicht weniger geirrt und berauscht, hatten fich ihrerfeite zum Uebermuth und tropigen Selbstgefühl gefteigert: nieber mit den Praffern! war ihre Loosung; nieder mit den Frevlern! bie Erwiederung. So zerrte es fich zwei Zeiten und eine halbe Beit hin und gurud. Die Lehre bes Lammes mar felber wieder bas Lamm, bem bie Welt aller Welt Sunben aufgelaben: Spaltung wurde in fie hineingeschlagen, ber Rock nochmal burch bie Rriegeknechte unter reichlichem Blutvergießen getheilt und wieder getheilt, der Chor aber vermauert und das Schiff durch immer neue Durchschläge, wie die Bienenwabbe in Bellen vieler Jungen, geschieben: Ifrael war wieber von Juba abgefallen. Darauf mußte es an bie von ber verhaften Lebre burchbrungene burgerliche Ordnung geben, fie mußte umgebaut werden nach anderm Grund und Aufrig. Da schwebte ich brutend über ber europäischen Gesellschaft; bie Mächtigen mit herrschsucht und Sabgier entflammend, bag fie, teine Erfahrung ehrend, über alle althergebrachten Ordnungen babin fuhren, alles im Wirbel um= treibend und zu fich niederziehend; und da ich zugleich auf die Beherrschten Lähmung und Erstarrung legte, bag fein Recht vertheibigt, keine schützende Borkehr getroffen wurde: sammelten fich alle Baffer schwellend um die Mitte, und an allen Ufern trat Seichtigkeit und Ebbe ein. Sofort anderte ich meinen Ort, und mich auf die bulbende Menge niedersenkend, erfüllte ich fie mit Berauschung und Schwindel zuerst, bann mit Born und gewaltthätigen Reigungen, die nun von felbst allmälig zu Grimm und Wuth fich fteigerten; und ba nun Nachlag, Schwäche, Schreden und Rraftlofigkeit gleichzeitig bie Anbern befallen, trat balb der vorigen Borftrömung eine Rückströmung entgegen, und die hereinbrechende Fluth brandete gegen jede hemmniß an mit Macht. Das wieberholte fich im fteten Wechsel bes Rucklaufs und bes Anlaufe, immer schärfer einschneibend in die Daffe früher noch ruhig gebliebener Wasser; so daß die tiefere Senstung eine immer höhere hebung zur Folge hatte, und die Zett immer näher kam, wo vor den Springsluthen, die nicht etwa da oder dort, sondern aller Orten die höchsten Dämme übersslutheten, der alte Continent versinken mußte. Dazu hatte ich die Brunnen geistiger Tiefe aufgerissen; da quollen nun Doctrienen, Philosopheme, Anschauungen und Lockungen aller Art in Masse hervor, die Grundvesten alles stehenden Daseins unterswühlend, und die in der Berborgenheit aufgelagerten Massen brennbaren Stosses in vulkanische Gährung sepend.

Das ließ fich gut an in allen Dingen; aber bie mir feinb= liche Macht ift auch nicht muffig, ich fühlte ihre unfichtbare Bewalt, wenn fie meine Ebben mit lindem Thauen wieder ausgefüllt, mein Aluthen mit leichtem Windeshauchen geebnet, und ihrem Heranbrausen aus Sandkörnern Damme entgegengereiht. So hat fie auch jest ein solches Sonnenstäubchen mir in ben Weg gelegt, und wie ich mich auch gemüht, seine Rleinheit hat es meiner Macht entzogen. Darum habe ich an biefem Tage Euch, meine Getreuen, um mich ber versammelt, um Euch tröftend hinwiederum an Euch mich tröftend zu erheben. "Darum erinnerte ich Euch im Eingange gefliffentlich an bas beruhigende Mort, welches ich bamals euerem Aeltervater gugerufen, als er nach der kühnen That, die ihm und Euch Emancipation eingetragen, in gewohnter Scheu und bummer Schaam bor bem Thrannen fich verborgen. Ach! barum, weil jest Tage wieber angebrochen find, wo bas Reich, ju bem ich bamals ben Brund gelegt, nicht weniger Bewalt leibet, als in ben Zeiten vor dem entschloffenen Aufstand; wo ber alte Tyrann fein Haupt aufe Reue erhebt, um bas Licht ber bamale errun= genen Erkenntnig noch einmal auszulöschen; wo er seine überall gerftreuten Benoffen, die Fürften ber Kinfternif, ju wiederholter Befämpfung ber Botichaft bes Lichtes, bas ich auf Erben zuerft

verfunden laffen, durch willfürliche Satungen aufruft; wo er feine verlorene Macht über die Beifter und Bewiffen des Menschen wiederum aufs keckste anspricht; wo er seine vermeintliche Oberhoheit mit jeder irdischen Staatsgewalt in offenen Wider= fpruch fest; durch anmagende Gebote ben Frieden der Parteien. bie Ruhe der Familien, die Ordnung des burgerlichen Lebens ffort, mit lauter Stimme Aufruhr und Emporung prebigt, und nichts Beringeres bezweckt, als fich zu eben ber bespotischen Allgewalt über einen unmündigen Haufen wieder emporzuschwin= gen, welche ihm in jenem traurigen Weltalter eigen mar, wo bie Erbe mufte und leer mar, und Finfternig ben Abgrund bedte. Unter folden gar vieler Bergagten Muth barnieberschlagenben Erscheinungen ift ber Buruf: Fürchte bich nicht, bu kleine Beerbe u. f. w. gar wohl an feiner Stelle, und es thut Roth, jedes bangende Gemuth hinzuweisen auf bie Beruhigungsgründe, welche bei den erneuerten Bersuchen ber Macht ber Kinsterniß gegen bas Reich ber Wahrheit und bes Lichts fich dem ruhigen Nachdenken barbieten. Sammelt bazu mit mir Gebanken und Sinne!"

"Erstens: bie Macht meiner Wahrheit, welche die Berkehrten freilich Lüge zu nennen sich nicht entblöden. Denn, bewährete dieselbe nicht, schon zur Zeit des von ihnen sogenannten Sündenfalles, ihre Unwiderstehlichkeit an dem damals noch aller Einsicht baaren Stammvater so vieler Millionen Christen und anderer Menschen? Hatte doch der gefeierte Urheber jenes Ereignisses, zur Aufdeckung und Bernichtung des religiösen Lugund Truggewebes, mit welchem der alte El die Welt umsponnen, nichts weiter vonnöthen, als den mit dem Tode Bedräuten durch den Augenschein zu zeigen, daß sie vielmehr nun erst recht zum Leben kämen; siel es den von arger List Bethörten nicht wie Schuppen von den Augen, als sie in der gewonnenen Erkennteniß des Guten und des Bösen gewahrten, für welche schnöben

Satungen man ihnen blinden Glauben abgeforbert? Wie konnte. wie follte die damals glorreich errungene Wahrheit jest über bie neuauftauchende Rinfternig ihres Sieges verfehlen; ba fie berzeit in allen Sprachen ber Welt, von allen Bungen laut ertont, burch Lehren und Bredigen in gahllofen Schulen und Rirchen zur genauesten Renntnig ihrer Gläubigen gelangt; und in Ballaften und Sutten bas unverlierbare Gigenthum aller berer geworben ift, die Augen haben zu feben, und Ohren zu horen, welch' ein unausgleichbarer Begenfat zwischen meiner Lehre, und ber bes himmlischen Gautlers, so wie beffen, ber fich ben irbischen Stellvertreter beffelben schelten zu laffen magt, besteht. Ober follte seine Stimme machtiger fein als meine Stimme, wenn jene allen religiösen grrthumern und Vorurtheilen bas Bort rebet, mabrend biefe nur vernunftmäßige Religions= anfichten predigt; wenn jene blinden Blauben fur ihren Bogen verlangt, und mit abergläubischen Gebrauchen ihn zu verehren gebietet, mabrend diese nur Ginficht und Ueberzeugung in Un= fpruch nimmt; wenn jene, eine finftere ABcefe anordnend, bie Matur im Menschen in sclavischer Unterwürfigfeit zu halten fich berausnimmt, die andere aber die Gefeffelte zu emancipiren ge= bietet, und ben übermuthigen Tyrannen bemuthigt, indem fie bie Magb ihm gur herrin ordnet; "wenn jene ben Stuhl bes Befreuzigten über alle Fürstenthrone erhöht sehen will, biefe aber ihn, wo er hin gehort, auf die Polizei verweift." Rein, wie das Dunkel ber irdischen Nacht der Allgewalt bes himm= lifchen Sonnenlichtes nie und nimmer widerstehen fann; fo vermag auch die Macht der Kinsterniß, welche von dort ber. woher ber Welt noch niemals Seil fam, ben Erbfreis jest aufs Neue zu umhüllen trachtet, Nichts gegen bas Reich ber Bahrheit und bes Lichtes, bas burch mein Buthun an 1 itwürdigen Tage unter uns errichtet ift, benn es beruht 1 letten Grunde auf bem Worte: mit Richten werbet ihr sterben! das ich, der Eröfter, damals zu ihnen gerebet habe."

"Daffelbe thut aber auch die allgemeine Bilbung diefer Zeit, ober bie weite Berbreitung heller Ginficht und Erfenntnig jeber Art unter allen Claffen und Stanben ber jetigen Menschen. In Zeiten freilich, wie bie, welche um viele Sahrhunderte hinter uns gurudliegen, mar es bem Aberglauben, ber in dem alten, weltbeherrschenden Rom feinen Sitz und in allen Ländern seine wohlgegliederten Verzweigungen hatte, ein Leichtes, ber Belt nach Luft und Billfur ju gebieten, und fie zur folgsamen Sclavin seines herrschfüchtigen Willens zu machen. Denn Barbarei und geistige Roheit war ber hervorstechenbe Charafter berfelben, und feine Wiffenschaft erleuchtete bas un= gludselige Geschlecht ber Menschen, beffen Dasein in fie fiel. Der große haufen ftand, aus Mangel an gemeinnütigem Unter= richt, taum eine Stufe hoher ale das liebe Bieb; die aber mehr wußten, hatten ihr Bemuben barauf hingerichtet, ibn in geistigem Blobfinn zu erhalten. Diese golbene Beit bes Truges ift aber unwiederbringlich babin; bie Racht ift vergangen, ber Tag aber herbeigekommen, feit ich für gut befunden, das Licht ber vorchriftlichen ja vorfluthigen Wiffenschaft aufe Reue bienieben anzugunden, und ihm in ber behren Runft, die Ergebniffe beffelben für lernbegierige Augen in schneller und bleibenber Weise zu vervielfältigen, die Grundlage einer ewigen Dauer zu geben. Und biefes Licht, bas ich alfo auf ben Leuchter geftellt, baß es mit seinen Strahlen in die tiefsten Tiefen der Wiffen= schaft dringe; biefes Licht, an welchem Junge und Alte, Riedrige und Sobe, Arme und Reiche ben ficheren Rubrer zu ihrem geistigen und leiblichen Beile zu befiten glauben, und bas fest felbft in ben verbuftertften ganbern mit ber Macht ber Kinfterniß ben blutigften Entscheidungetampf beftebt, es follte mit ber geistigen Bildung, welche es im Schofe ber Bolfer fo allgemein

hervorrief, uns nicht zu einem mächtigen Beruhigungsgrund bei ben erneuerten Bestrebungen ber Freunde ber Finsterniß bienen?"

Bewiß! und bas nicht weniger, als ber einmuthiae Wiberstand aller meiner Getreuen, welchen diese Beftrebungen überall hervorriefen. Denn als vor Jahresfrift bas von ben neuen Beltverfinfterern ichon langft geschürrte Reuer querft in helle Klammen ausbrach; als ber verwegenfte aller Briefterberrichlinge bas auf die Aufwieglung einer geiftig unterjochten Rirche gegen ben Staat gestellte Besammtgebeimniß seiner gleichgefinnten Benoffen öffentlich werben ließ, nahmt ihr meine versammelten Buborer bas als ein Ercignig bin, wobei ihr theilnahmlos verbleiben und ruhig zusehen konntet, wie es fich wenden und enden werbe? Rein, alle meine Getreuen, aar wohl begreifend, was die Macht der Kinsterniß gegen bas Reich bes Lichtes im Sinne habe, betrafen fich auf einem Schreie bes Erstaunens und bes Unwillens barüber, und ichaarten fich in unwillfürlicher Gintracht um mein Banner, um ben Reinben tampffertig ju fteben. Grleuchtete Berrenbiener fprachen Borte ber Rraft und bes Muthes; freimuthige Gelehrte machten ihre Renntnig ber Beiten geltenb, ober fliegen in bie Tiefen bes Beiftes binab, um Baffen in ber geheimen Bertftatte bes Begriffe ju fcmieben; die Rinber bes Berftanbes taufchten ibre Ibeen aus, die Gedanken fuhren wie Pfeile baber, die Borte wurden Schwerter und bie Abrasen verlangerten fich au Langen; foneller ale man bachte hatte fich ein machtiges Beer geschaart: benn bas emancipirte Aleisch hatte in die Armaturen fich ge= waffnet, und fturzte fich nun, unter guhrung bes concreten Begriffes, zur ichonen That in bas Schlachtgewühl. Begen biefen einmuthigen Wiberstand aller ber Meinen, was fonnte es bebeuten, daß eine verblenbete Bobelichaar biefer Gewalt, bie ihre Erleuchtung wollte und ihre Freiheit schirmte, bie und ba fich feinbselig erwies? daß charakterlose Schriftsteller als Schuhrebner bes Fürsten ber Finsterniß auftraten; daß Menschen, welche die= jenige Welt, wo es nur herren oben und Knechte unten gab, als die beste und glücklichte zurücksehnen, den Dunkelmannern, die schon seit lange mit ihnen auf basselbe Biel lossteuerten, ganz unverhohlen die hand zum Bunde reichten, und daß in einzelnen Ländern dem Geist der Zeit zum Trop Anstalten und Ginrichtungen wieder ins Leben gerufen wurden, welche ein ersleuchteter Sinn zum heil ihrer Bewohner unterbrückt hatte."

"Endlich bleibt Guch mein machtiger Beiftanb, auf ben ihr mit Sicherheit gablen burft. Go oft meine Sendboten ihr Wert von dem wohlgerufteten Fürsten der Kinsterniß auf alle Weife bedroht, gefährdet und gehemmt faben, blickten fie immer nur mit vertrauendem Auge ju mir hernieber, und wie ich vor Jahrtausende ihres Stammvaters verdüsterte Augen bem Blang bes Lichts geöffnet; fo ebnete ich benn auch jedesmal bem Licht ben Weg zu ihnen burch alle hinderniffe, welche es in einer verfinsterten Welt fand. Wer unter Guch mochte nun wohl fo kleinmuthig fein, ben Tropigen gegenüber, welche Bofes gut, und Butes bofe heißen, und aus Finfter= nig Licht, und aus Licht Finfternig machen, fein Bertrauen auf mich, ben Bater bes Lichts und aller Aufflarung binwegzuwerfen, und fich bem angstlichen Dafürhalten bingu= geben, daß ich nach bem hellen Tage bas Dunkel einer Nacht hereinbrechen laffen werbe, in welchem bie alten Schreckengeftal= ten aufe Neue ihr unheimliches Wefen trieben. Wohl lag ich bie gewähren, die bas Licht haffen, weil ihre Werke bofe find; aber mit ber Rraft, welche überschwänglich mehr thun tann, als Ihr ahnet und verfteht, ift es mir ein Rleines, ihre feinften Blane zu vereiteln, und ihren unermudetften Unftrengungen ben Erfolg zu rauben. Mit ber Weisheit, welcher Mittel und Wege ju Gebote fteben, die Ihr turgfichtig weber feht noch begreift, trete ich ihnen wirkfam entgegen, und weiß immer berrlich bin= auszuführen, mas mein Rath zuvor bebacht hat. Bohl thue ich nicht Zeichen und Wunder, um die Schaar meiner Lieben gegen ihre Macht und Lift vereinigenden Wiberfacher gu fcuten: aber mit ber Treue, womit ich auch unter ben brobenoften Gefahren über ihr mache, weiß ich alle Angriffe ihrer Feinde icablos abzuwehren; und laffe fie aus bem Rampfe, welchen fie burch bas Uebelwollen ihrer unversöhnlichen Geaner zu bestehen bat, zulett boch flegreich bervorgeben. Darum fürchtet Guch nicht, im kindlichen Bertrauen auf mich, vor allen ihren Berfuchen; lagt Euch nicht grauen vor bem Buthen berer, welchen ich die Sinne verwirrte, um ihre Anschläge gegen bas Wert, baß ich burch bie Meinen gewirft, besto sicherer zu verberben. Denn was fie jest beginnen und thun, es ift bas Zeichen eines berausforbernben Bergweifelungstampfes, wozu fie ihre letten Rrafte aufbieten, und je ungebarbiger fie fich babei ftellen, je rudfichtlofer fie babei au Werte geben, je teder fie fich gegen meine Bewalt auflehnen, die über ihnen fteht, befto foneller wird die Stunde kommen, wo die Macht meiner Babrbeit, die Bilbung ber Beit, ber Wiberftand ber Deinen, und meine ewige Rraft ben morichen Stuhl, auf bem ber Fürft ber Finfternis noch thront, gang unabwenbbar in ben Staub flogt. Amen."

Sprache, und erhob sich kühnen Tropes voll zur höhe; bie Bersammlung aber blidte auf und sah einen Engel fliegen burch ben himmel, ber hatte ein ewiges Evangelium zu verzinden denen, die auf Erben siten und wohnen, und sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebet Ihm die Chre, benn die Zeit Seines Gerichtes ist gesommen! Und siehe! es erschien ein anderes Zeichen am himmel, ein großer, blutrother Drache mit siehen häuptern und zehn hörnern, sieben Kronen auf den sieben häuptern, und sein Schweif zog den britten Theil der Sterne hinter sich, und warf sie an die Erde. Se erhob sich

aber ein großer Streit am himmel, Michael und seine Engel stritten mit dem Drachen, und der Drache stritt sammt seinen Engeln, aber sie bestanden nicht, und ihre Stätte ward nicht mehr gefunden am himmel. Und es ward hinabgeworsen der große Drache, die alte Schlauge, welche genannt wird Teusel und Satanas, der die ganze Welt verführt und seine Engel mit ihm; sie wurden mit ihm auf die Erde geworsen und gebunden auf tausend Jahre, und eine starke Stimme erschallte durch den himmel, die da sprach: Jest ist das heil und die Kraft und das Reich unsers Gottes geworden, und die Nacht Seines Gesalbten. Denn hin ausgeworfen ist der Ankläger unser er Brüder, der sie verklagte Tag und Nacht vor dem Ansgesichte unseres Gottes. — Die Versammelten gingen betreten und schweigend auseinander.

Der Reinherr hat fich, wie man fieht, in bieser Rebe breit gemacht, es ift aber gulett nicht gum beften ausgefallen. Betrachtet man fich aber ben Sermon, ben er abgehalten, genauer, bann fieht man, bag er ein Plagiarius gewesen, und ben Dr. Johann Kriedrich Röhr aufs unverschämtefte geplundert hat. Es verhalt fich aber bamit alfo. Das Rolner Ereignig bat bekanntlich bie Art an bas Gögenthum neuerer Zeit, an bie Staate = und Donnereiche gelegt, und ba find bann, ale bie Einwohnerschaft bes hohlen Baumes fich blos gelegt gesehen, aus bem Mulme Alebermaufe, Wespen, Brummfafer, Samfter, Gichtatchen, Blinbichleichen, Gibechfen und alles, was fein ift, burcheinander herausgeflogen, herausgelaufen und bavongetrochen, babei einen gewaltigen garm verführend, und wir find noch bormubig von bem literarischen Getummel, bas bamale fich erboben und nun icon feit Sahr und Tag gebauert. Staatsleute und Beamtete haben es billig querft angehoben, Juriften und Theologen find gefolgt, Diplomaten haben einträchtig bem jungen Teutschland fich angeschloffen und Siftoriter haben fich taum flüggen Philosophen beigefellt, Dilettanten aller Art, Rrethi und Blethi, in allen Waffenarten fich versuchend, find als Freiwillige binzugetreteu, und es ift ungemein viel Dintenpulver verschoffen worben. Aber noch immer war ber eigentliche heerbann gurud= geblieben, bie Brabicanten, Inhaber, um mit Joel Jacobn zu reben, "jenes altprotestantischen, antipapistischen Brimmes, bie in ber alten, bofen Stimme bas alte, antiromifche bofe Wort zu handhaben wiffen." Best aber find, ba die Entscheidung naht, nachdem fie die Confiftorialen vorgesenbet, auch fie auf bie Rangel herausgetreten, und hauen aufs tapferfte ein mit bem antiromischen bofen Wort. Bu ihrem Bortampfer aber hat vor ben Anbern ber obbefagte Dr. Röhr fich aufgeworfen, ber, nachbem er gum Behufe ber Rriegesführung das vorber abgelegte Christenthum wie ein Banzer= bemb wieber angenommen, am Reformationsfeste 1838 in ber Saupt= und Stadtfirche zu Weimar bieß fein Wort gethan, und es in fünf Auflagen brucken laffen. Der Beift, ber oben fich vernehmen laffen, muß nun unter feinen Buborern gewesen fein, und Wohlgefallen an biefem seinem Bortrag gehabt haben, und ba er bekanntlich ein Affe Gottes und aller gottseligen Leute ift, so hat er auch hier, nachdem er zuvor mit ben gestohlenen Lappen fich behangt, es bem Rebner in allem Brunt ber Rebe nachzuthun, ja ihn barin zu überbieten versucht. Alle die bobl ausgeblasenen Phrasen, alle bie nichtigen Gemeinplate, alle bie gehässigen Anfeinbungen, die ber Prabicant in althergebrachter Beise gegen die Rirche von sich gegeben, hat ber Andere fich gefallen laffen; er burfte nur bier und ba unnute Weitschweifig= feit abfurgen, allzuverzagte Rebe fuhner fteifen, umwunbenen Worten geradeausgehende Richtung geben, überall die Sache beim rechten Ramen nennen, und nachdem er vor Allem, wo Bott ober Christus gestanden, fich felbst in die Bartitur eingelegt, hat er Alles für seinen Zweck gar brauchbar befunden. Wenn man baher, was als dem Dr. Röhr in der Substanz angehörig, zwischen den Zeichen "und" sich beschlossen sindet, vergleicht mit dem, was als von ihm selber hinzugethan, ohne Zeichen geblieben, so wird man, die größere Freimüthigkeit und einige Gotteslästerlichkeit sans phrase ausgenommen, sonst keinen sonderlichen Unterschied entdecken. Es ist, als ob der Reinherr Bauchrednerei im Prädicanten treibend, aus ihm hervor alles verneinte, was Gott besaht, alles dabei besahend, was derselbe Gott verneint; und wieder auch im Sprechenden, als ob der Prädicant in der Brockenrede Domicil genommen, und nun ihm seinerseits aus dem Bauche die Theodicee der Weltgeschichte docirte. Solche gegenseitige Besessenheit des Einen durch den Andern, ist ein so merkwürdiges Phänomen, daß wir schon etwas näher zusehen, und ihm etwas tieser nachforschen müssen.

Dr. Röhr hat bekanntlich schon in ben Briefen über ben Rationalismus, die er 1813 brucken laffen, festgesett: die reli= giose Weltanficht, die alle wichtigen Greigniffe unmittelbar von Gott ableitet, hat nothwendig vor den Zeiten der Philosophie und Naturfunde herrschen muffen; barauf aber, seit die Wieder= geburt ber alten Literatur eingetreten, ift biefe Anficht burch bie physische verbrängt worden; und besonders die Reformation, indem fie die Infallibilität des römischen Bischofs auf die ge= schriebenen Religionsurfunden übertragen, und damit stillschweigend bas richterliche Entscheibungsamt in Religionssachen ber menschlichen Bernunft zugetheilt, ift bie Pflegemutter biefer Unficht geworben. Run aber hat fich gefunden, daß fur ben Begriff einer unmittelbaren Wirksamkeit Gottes überhaupt, und für den einer übernatürlichen Offenbarung insbesondere in der ganzen Ratur tein Erfahrungsbeweis fich finbe. mittelbare Offenbarung, obaleich Gott mittelbare Birksam= teit nachgesehen wirb, muß als ganglich ungulaffig verworfen

Die Beweisfraft, die man in dieser hinficht ben bei= werben. ligen Schriften beilegt, ift gleichfalls nichtig; benn biefe Schrif= ten, ale eine Sammlung von bloß menschlichen religiösen, aber unwiffenschaftlichen Werten, muffen nach benfelben Befeten und Forberungen einer vernünftigen Dentweise geprüft werben, wie jedes andere Document ber Borgeit, und konnen bann mit ihren Unsprüchen auf boberen Ursprung nicht besteben. Von einer übernatürlichen und wunderbaren Beranftaltung Gottes zu reli= giofen Ameden muß ohnehin icon völlig abstrahirt werben. Auch die Entstehung ber driftlichen Religionsanstalt ift baber aus einer ursachlichen Berknüpfung naturlicher Umftanbe, ohne unmittelbare gottliche Caufalitat zu erflaren, und bie Bunber= geschichten find burch biftorifche Rritit ober Stepfis zu beseitigen. Jefus felbft mar in ber vollsten Bebeutung bes Wortes Menic wie wir; aber er war unvergleichbar groß in Ansehung seiner Beiftes = und Gemuthevorzuge. Gelehrte Bilbung erlangte er freilich nicht: aber schnelles Kaffungevermogen, treffender Bis, lebhafte Ginbildungefraft, leichte Beobachtunge= und Darftellunge= gabe, richtiger Zact fur bas, worauf es jedesmal ankam, tiefes Befühl: alle biefe Gigenschaften zeigen fich in Allem, was wir von ihm lesen. Aber seine Geschichte hat im Geifte ber bamaligen Welt ein unerklärliches Dunkel über ihn verbreitet; und wenn die Freunde ihn einen Sohn Gottes nennen, so ift von bieser Kindschaft, obgleich die Bekenntniß berselben ihm ben Tob augezogen, abzusehen, und lieber an ben Aeußerungen, worin er fich geradezu bescheiben einen Menschensohn nennt, zu halten. Ob ihm bei seinem Wirken eine driftliche Rirche, wie fie fich nachher ausbildete, vor Augen schwebte, ift zweifelhaft; boch, da fie einmal besteht, muß fie freilich dem Rationalisten theuer und heilig fein; obgleich fie auch feiner Erbauung, feiner religiösen Fortbilbung halber gang aufhören konnte. driftliche Lehre muß ben Charafter einer positiven Religion verlieren, benn das sollte und konnte sie als Universalreligion nicht sein. Selbst der Glaube an Jesum war nur eine Forderung für die Zeiten ihrer Einführung; jest aber, da dieser mit
aller andern zeitlichen Zuthat weggefallen, kann das Wesentliche
ber Lehre nur nach ethisch kritischen Principien constituirt, und
nach dem Axiom, daß Jesu eine Universalreligion stiften wollte,
auf Wahrheiten der theoretischen und praktischen Vernunft reducirt werden; mithin ist die Christologie und Geschichte Jesu als
außerwesentlich zu entfernen.

Was Dr. Röhr hier niebergeschrieben, hat er später auf bie Ranzel zu bringen, keinen Anstand genommen. Unter vielen Borsträgen der Art wollen wir nur z. B. der Predigt gebenken, am Sonntage Oculi 1828 in der Stadtkirche zu Weimar abgehalten: "Unser Herr als entschiedener Freund der Vernunft in religiösen Dingen." Gebruckt Neustadt a. d. Orla bei J. A. G. Wagner.

Nachbem ein beigefügtes Vorwort bes Bredigers die Gegner zum Beweise aufgeforbert: baß Christus über irgend ein wirk= liches Religionegeheimniß ber Menschheit irgendwo naberen Auf= schluß gegeben habe, und bag bie angeblichen Beheimniffe, welche ber unfelige Bautelgeift ber Rirchenlehrer feinem Evangelio angebichtet hat, in biefem wirklich enthalten find, geht die Predigt felbst fofort zu der Beweisführung über, daß Christus ein Rationalist, gang wie ber Brediger felbst, gewesen. Denn, fagt fie: was nur immer an religiofer Wahrheit über bie Lippen unferes herrn ging, fand mit ber felbsteigenen, ver= nunftigen Kaffung berer, die ihn hörten, im Ginklange, und keine seiner Lehren über gottliche Dinge trug, entkleibet von ber bulle, in welcher er fie ber Dent= und Begriffsweise seiner Beit= genoffen annehmlich zu machen fuchte, Etwas in fich, was fich nicht dem verständig Prufenden als klares, unwidersprechliches Ergebniß ber allgemeinen Menschenvernunft bewährte. fuchte er feiner Lehre ftete burch vernünftige Grunde Gingang

zu verschaffen, und wo er je gewiffe Lehren, die er Bebeimniffe bes Reiches Gottes nennt, berührt, ließ er fie völlig auf fich beruben. Wie er baber im Evangelio fich bei Wiberlegung bes Borwurfe, er treibe bie Teufel aus burch ben Oberften berfelben, an ben gesunden Menschenverstand ber Umftebenden manbte, und ihnen bas Wiberfinnige und Ungereimte besfelben anschaulich machte: fo zog er überall ihre natürliche Urtheile= und Denkfraft mit ins Spiel. Richt feine Lebre also ift es, wenn Afterweise bas innere, verborgene Wefen Gottes in widerfinnigen Formeln ber Anschauung naber bringen wollen; wenn ihr Borwit fich über seine Berbindung mit Gott in Bestimmungen erklart, welche ju driftlicher Abgötterei binführen; wenn willfürliche Schulweisheit, ihn zu einem ichnoben Sunbenbiener machenb, bas Bert ber Erlösung in Erfolge fest, welche allen wurdigen Begriffen von Gott und ber Natur ber Sache felbst wibersprechen. Rachbem biefe Predigt ben Berren in focinianischer Beife fatt= fam erniedrigt und vermenschlicht, erhöht bafur eine andere über bas Evang. Matth. C. X, B. 13, an gleicher Stätte in bem= felben Jahre in pelagianischen Brundfaten abgehalten, ben Menschen in ben anwesenden Buborern um fo glorreicher, aus ben Worten: "Ihr feib beffer, ale viele Sperlinge!" abnehmend, ber Mensch trage eben in seinem jegigen Auftande noch bas voll= kommene Cbenbild Gottes an fich, und habe in fittlicher Sinficht aus fich bie volle Rraft, seinen Willen auf bas Gute zu richten, fein Berg von fundlichen und ftrafbaren Begierben zu reinigen, und seinen Wandel in Uebereinstimmung mit bem Gefet gu bringen. Denn Gott hat ja gefagt: laffet Une Menichen machen, ein Bilb, bas Une gleich fei; wer also bas unverfehrte Bilb leugnet, ber ftraft Gott felbft freventlich Lugen. Gott lagt ja ferner feine Sonne leuchten über Bofe und Bute, wie follte man nun geringschätig benten von ber menschlichen Ratur? Ware nicht noch bie unverlette fittliche Rraft in und: wie batte

benn auch ber Herr uns auffordern können, vollkommen zu wersen, wie ber Bater im himmel vollkommen ist; wurde er dann überhaupt auch nur auf die Erde gekommen sein, um ein Reich Gottes auf ihr zu gründen? Die Lehre von dem Verderben der Menschen kann uns nur die Uedung der heiligsten Christenpslicht für ihr Heil zu wirken erschweren, und muß überdem auch dem eigenen Streben nach Vervollkommnung unsers Geistes und Herzens durchaus hinderlich werden. Mit so vortrefslichen Grünsben wird dem Worte des Apostels: daß niemand weiter von sich halte, als sich gebührt zu halten, Trotz geboten, und mit freigebiger Hand dem Diener zugelegt, was dem Herrn genommen worden; der sich daher nicht weiter bemühen darf, das Wollen und das Bollbringen zur Förderung des Werks zu geben, das er im Menschen angefangen.

In allem diesem ist aber nun nichts, vom Anfang bis zu Ende, bann Regirung beffen, mas Bott burch alle Beschichte affirmirt, und Affirmation beffen, was er negirt. Es fällt also ganz und gar in das Gebiet jener großen Verneinung die aus bem Migbrauche ber Freiheit hervorgegangen, und in diefem schaltet und waltet ber verneinende Beift nach Wohlgefallen als in seinem Reiche, und gebraucht fich alles bessen, was er fich entsprechend findet, nach Wohlgefallen. Darum hat ber Prebiger gesprochen aus feiner Seele, wie er hinwieberum im Beifte ber Bredigt awischengerebet. Die fatholischen Borer burfen alfo nur bie Beichen anbern, ftatt bes Bositiven bas Regative setenb unb hinwiederum, und der gange Sermon wird gur Chre Gottes und seiner Rirche abgehalten fein, und ber Wibersacher hat, wie ihm gar oft zu begegnen pflegt, Athem und Mühwaltung um= fonst verloren. Unter biefem Ginen aber find uns Alle verstanden, die gleich ihm von diesem Grunde her jest der Rirche von ben Rangeln aus Rrieg zu bieten angehoben; von ba und bort und wieder von anderer Stelle werden folche Kriegsherolbe

uns angemelbet, und bie Banbe hallen wieber von den Invectiven, bie von ihnen ausgegangen. Es trifft fich aber, daß bieg Ueber= icaumen von Bift und Beifer, ohne alle außere hemmnig, gleichzeitig einer ganz anderen Behandlungsweise katholischer Brediger von Seite einer protestantischen Regierung begegnet. Der Pfarrer Bedere, ein ruhig befonnener, mufterhafter Dann, ift nämlich, wie man weiß, feiner Prebigt wegen in Untersuchung por einem Erceptionsgericht, und baraufhin, bag bie Commission ihn in Anklagestand verset, bat bie Staatszeitung ihn ichon frecher Ausfälle wegen gerichtet erklärt; während ber Pfarrer Binterim einer fleinen Schrift wegen zu zweisähriger Befangnißftrafe verurtheilt worden, andere aber, und darunter felbst für bie Wahrheit zeugende Brotestanten, wie ber mackere Rintel in Ronigsberg, gleichem Schickfal aufbehalten find. Dan follte benten, was bem Ginen recht, muffe bem Andern billig fein, und ähnliche Ginschreitungen seien also auch auf ber Begenseite ber= porgerufen. Aber fo ift bie Paritat in feiner Beife zu verfteben, vielmehr muß es heißen: was mir als Recht ansteht, mußt bu als billig bir gefallen laffen. Das ift nun gut und gang por= trefflich, fo lange bas heft ber Gewalt in euern banben fich befindet. Gefett ben Kall, bag aber bermaleinft Beiten tamen, wo es Euch einmal wieber gereut, folche Maximen befolgt au haben, weil fie nun gegen Guch felbft gewendet werden; bann schreibt nur Euch selber allein bie Schuld bes Unglucks gu, und fagt nicht, bag es ungewarnt über Guch gekommen. Bas aber bie Posaunenblaser betrifft, die mahnend die Rirche zu niedern, in Wahrheit sie erhöhen, so wartet ihrer ber Lohn por einem anberen Berichte als einem menfdlich irrenben; benn bie Seelen berer, die fie jum Brrthum und jum Berberben führen, werben von ihrer Sand gefordert werben, und bei ber fcmeren Rechen= schaft, bie fie abzulegen haben, alle ihre Tiraben ihnen por bem Richter nichts jum Lostauf gelten.

## Malbergische Alossen zum Weltlauf.

(1840.)

Da ist jungst bas Geschrei ausgegangen, bie Ginwohner= schaft China's, bes Reichs ber Mitte, belaufe fich auf vierhundert Millionen, und mehre fich alle Tage; fo bag zu befahren ftebe, dem übrigen Rest des Menschengeschlechts bliebe nicht viel An= beres übrig, ale fich in Beiten ine Chinefische überfeten zu laffen. Die Englander, Die viel mit ftatiftischen Berechnungen fich abgeben, find zuerst barauf getommen; und haben, bamit bie Caucafifche Race nicht gar verschwinde, fich entschloffen, diefer blattlausartigen Bermehrung Granzen zu feten. Da es inbeffen boch keine Bosbeit von ben bortigen Leuten ift, bag ihrer fo Biele find; fo wurde die Barmbergigfeit Rathe, gur Tilgung bes Ueberfluffes, bas lindefte, liebreichfte und freudenvollfte Mittel zu wählen, und barum wurde bas Opium ausgesucht. Wie man fonft bas graufame Rattengift ben Nagethieren legt, bie fich nicht haben austrommeln laffen wollen, fo murben bie Opiumtisten ins Reich ber Mitte hineingeschmuggelt. Und die Bewohner famen nun zu Taufenben, und zu hunderttaufenben, und voraussichtlich balb auch zu Millionen, und ftopften fich die Pfeifen, und schmauchten den lieblichsten und füßesten Tod, auf Dampfwolfen in rosenrothen Traumen fich wiegend, und also nach abgelegter, in fich zusammenkriechender irdischer Gulle bie himmelfahrt antretend. Der Konfutstanismus indeffen, be= fanntlich bie Religion ber Civilisation und ihrer Beamten, von Baufe aus gur Ruchternheit geneigt, bat biefe Art ber Beatifi= cation gar übel vermertt; und feinerfeits für gut befunden, ben Berflarern und Seligsprechern Ginhalt zu thun, und ihre Schmierfalbe in ben Roth zu rühren. Darüber ift nun ein großes Salloh und ein Laufen und ein Rennen entstanden. Die ben Schmeertopf gerbrochen, bie Berruchten, muffen aller Butunft aum ewigen Grempel einer eremplarifchen Strafe unterliegen; und ba fie ben mobnbefranzten, freundlichen Tobesengel abgewiesen, nun bas Schwert und bie Sense bes unfreundlichen Da inbeffen eine ferne, erftidte Rnochenmannes ichmeden. Stimme bes Bewiffens aus tiefem Brunnen fich vernehmen lagt. fo wird etwas noch gezaubert, und bie Rechtsfundigen bes Staats werben befragt: ob das Reich ber Mitte berechtigt fei, die fugen Biftmifcher an feinen Brangen abzuweisen? Die Rechtstundigen, eine Art von reformirten Beichtvatern ber Minifter, gaubern; ba geht eine Stimme braugen aus, rufend: Auf fie an, fe baben bie Brunnen uns vergiftet! - Recht! mit bem weggenommenen Mobnfaft, ben fie in die Baffer bineingeschuttet. Wie jene aber langsam bie Instruction betreiben, und bie congrevischen Raketen gur Berftorung bes letten Reftes von Chriften= thum im Reich der Mitte in Bereitschaft feten, bat die Remefis geurtheilt und gerichtet: ben Giftmischern foll geschehen, wie fie gethan, fie follen beffelben fugen Tobes fterben, ben fie ben Rin= bern ber Rüchternheit bereitet haben. Und fiehe da, Dr. Johnson hat umgezählt, und ber Opiumeffer und Opiumraucher finden fich fast so viel als Theetotalisten im Infelreiche; und die Lebendverficherungsgesellschaften finnen auf Rath, ben großen Berluft. ben fie baburch erlitten, fünftig von fich abzuhalten; in Affam aber ift bas tobtmatte Bolt unfähig, bie projectirte Gultur ber Theepflanze zu betreiben. O beilige Nemefis! thu allen desgleichen, die des Gewinnes ober politischer Absicht willen bie Bolter geistig ober phyfifch vergiften zu laffen fich nicht ichen!

Man hat die lette Zeit gar viel gegrübelt, wer boch ber Berfaffer der Bentarchie fein moge, und im Sin= und Serfragen hat der boje Leumund balb auf biefen, bald auf jenen fich niedergelaffen. Den Grublern Allen aber ift feither eine Stelle bes Buche entgangen, in ber ber Berfaffer fich felbft verrathen. Er fagt nämlich p. 262: "Berr von Tallenrand erhielt bie erfte frangofische Mission nach Mostau. Sie follte bem Carbinal Richelieu nabere Runde bringen von bem Reiche, mas hinter ben Sumpfen von Binet und ben Urwalbern von Lithauen lage. Denn ber größte Staatsmann feiner Zeit (1635) wußte nur bunkel, bag im Norben ein Großfürft vom Reuffenlande, Razan und Sibirien, ein herr ber reichen Nowogorod und Bffom gebiete." Obiger herr von Talleprand hatte feinem herrn wohl berichtet: nichts gleiche hier ben Dingen im schönen Frankreich, nicht einmal die Erbe und ber himmel! Aber eine Gattung schöner Dinge scheint er boch gleich benen im Beimathlande ge= funden ju haben, die ichonen Frauen nämlich. Denn ihm ift es wie dem griechischen Bercules ergangen, als diesem die Roffe entführt worben, und bie scuthische Schlangenjungfrau um ben Preis einer Racht fie ihm wieder zu verschaffen übernommen. Die Scuthenjungfrau hatte bamal, wegen ber unruhigen Zeiten von ihrer alten Beimath am fcwarzen Meere, tiefer ins Binnen= land fich zuruckgezogen; und herr von Talleprand hat als schone Moskowitin im Rreml fie gefunden, und fogleich Freiens bei ibr vorgegeben. Sie bat nun bas Rind ber Liebe ibm geboren. bas bes Baters feingeschliffene Ratur mit ber Mutter etwas ungeschlachter Art vereinigte; und nun die neue Linie bilbend, nach und nach im Reuffenlande, Ragan und Sibirien, in ber reichen Nowogorod und Affow bis nach Betersburg bin fich ausbreitend, fogar einen fcmachen Rebenzweig gegen bie Ober und Gibe bin getrieben. Diese öftliche Linie, wie man aus obigen ben geheimen Denkwürdigkeiten entnommenen Rotigen fiebt, eine Nebenabzweigung ber westlichen entsproft, blubt nun im Orient, unter bem bortigen gunftigen himmel im fruchtbaren Boben, in auter Triebkraft fort, und sucht es ber Befreundeten im Westlande in Allem gleich, ja noch zuvorzuthun. Das glan= gende Beispiel, bas ihnen ber felige Bifchof von Autun, ihr Better und Schwertmage gegeben, ist an ihnen nicht verloren gegangen, und fie haben ihm aus allen ihren Rraften nachau= eifern fich vorgenommen. Der Selige aber pflegte bekanntlich allnächtlich bas Saupt mit biden Rachtmuten fich ju verhüllen, bamit ber Wit und Beift, ben er am Tage ftart confumirte, nicht auch noch in ber Racht unnut verrauchen moge. Er hatte überbem, wegen angeborner Schabhaftigfeit ber Füße, bie ungespaltenen Sufe mit Schlittschuben belegen laffen, und mußte bamit nun wunderleicht über bas glattefte Gis baber zu gleiten. Das haben die Andern nun ebenfalls ibm nachzuthun gesucht. theils weil es die Landesart also mit fich bringt, theils weil es. wie die elfenbeinerne Schulter ber Beloviben, bas Muttermal ift in ihrem Saufe. Solche Leute, im rechten Monat geboren. find zwar kalter Complexion, machen jedoch viel Gluck beim Frauenzimmer. Sie find subtilen Berftanbes, haben allerlei Fünde, können meisterhaft den Droffeln die Sprenkel legen, und ben Gimpeln bie Leimruthen ftellen. Ueber alle Borurtheile find fie weit hinaus, und laffen burch Gewiffensscrupel fich nie beruden; barum werben fie von Solchen, die ba die Ueberzeugung haben, bag mit gewiffenhaften Leuten nichts anzufangen, fleißig zu Rath gezogen, und fleben fich gut babei. Allerwarts, wo fie erscheinen, find fie von Stanbespersonen wohl gelitten; baben ihre Augen in ben banben, die Bande aber überall im Spiele, und weffen bas herz voll ift, bavon geht ber Mund

ihnen reichlich über. Alfo von ber Welt gebührend hochgeschätt, wanbelen fie auf Erben, ihr ein Licht in ben Kinfterniffen, bas bie Rinfternisse nicht begreifen konnen, die es aber begriffen haben, werden ihre Rinder und Rinder ihres Meisters. Sie, folder Beife in Chren ergraut, erreichen ein hohes Lebensalter, und wenn zulett die Natur furchtsamlich naht, ihnen ben ihr schuldigen Boll abzuforbern, bann ift ihr lettes Wort ein Commentar über den Text: ehrlich währt am lanasten! Die gabl= reiche Nachkommenschaft, ihr natürlicher und adoptirter Rinder= fegen, geleitet ihre Leiche leibtragend zu Grabe, und theilt fich in die Bipfel ihres Bahrtuches; überzeugt, ber Wohlfelige fei nur bieffeits abberufen, um jenfeits, wenn es ja ein folches jenseits gibt, auf noch boberer Rangstufe biefelbe freie Runft au herr von Tallepranbeti ift auch mit unter ben Leidtragenden gewesen, die zur Leiche gegangen; und ber alte herr, ber nur mäßige Stude auf feinen ruffifch=beutichen herren Better gehalten, hat ihm auch nur ein mäßiges Legat vermacht. Der Bedachte aber hat die Erbschaft angetreten, und sein Pfund in ber Bentarchie zum Buchern angelegt.

Die Pentarchie hat, wie nun sattsam bekannt geworben, bie ganze politische Welt auf die Pentandrie oder die Fünfsmännerschaft reducirt, indem die fünf Mächte, die allein noch zählen, zu einer gegenseitigen Lebensversicherungsanstalt sich versunden. Weil aber nun die anderen Mächte zweiten Ranges wie eine stetige Verlockung dastehen, um die Verbundenen von der Bahn der Augendhaftigkeit abzuführen; so hat ihr Verfasser ernstlich darüber nachgedacht, wie dem Uebelstande abzuhelsen, und ist darauf gefallen: das lasse unsehlbar sich erreichen, wenn man immer je einen Großen mit dem Rleinen zusammenkupple, der ihn am wenigsten angehe, und an dem gar kein Vortheil, sondern

nur lautere Beschwerbe, Merger, Roth und Berbruß au gewinnen (p. 70). Woburch er biefe seine hoffnung rechtfertigt, hat er nicht angegeben; mahrscheinlich meint er, bem ftattlichen Bappen= thier, wenn ihm ein folder heralbischer Roter zur buth anver= traut fei, werde es ergeben, wie St. Beter, als bas Beib ibm ihre Beigen zu huten übertragen; gleich dem Apostel werbe bie bobe Creatur, wenn fle fo ber niebern über Stock und Stein all die Tage ihres Lebens nachrenne, fich fo abheten und abafchern, bag ihr ber Appetit nach Beigenfleisch vergebe; und wenn aller Tage Abend gefommen, fie Gott flebentlich um Abnahme bes hirtenamts angeben, und fich fur jebe Butunft gur Darnach hat er mit größter Sagacitat Rube begeben werde. feine Bertheilung gemacht, und Breugen mit ber nordlichen Staatenaffociation, Desterreich mit ber westlichen, Rugland mit ber centralen, England mit ber füblichen, Frankreich mit ber öftlichen wohl bedacht; und muht fich nun, ben Betheiligten flar zu machen, wie fuß bas Joch und wie leicht bie Burbe fei, bie jebem zugefallen. Man fieht flar wie genau bei diefer Lösung seiner Aufgabe bie porausgesetten Bostulate fich erfüllt. Seit man in England, ale Breugen von Navoleon fich bannover schenken laffen, die vielen hunderte ihm angehörigen, mit Beschlag belegten Schiffe bem Meistbietenden licitirt, ift Breußen für die scandinavische Halbinsel ohne Aweifel der unschädlichste Rachbar geworben, und baber ficherlich am geeignetsten, ben Lappen am Nordcap ihre Rennthiere huten zu helfen. Wieber, was konnte erwunschter fein, als wenn Defterreich bie Caftel= lanei aller fpanischen Schlöffer übernahme, und babei mit ruhm= licher Bebendigkeit die Rolle bes Toreadors in ben Stierheben ber bortigen Parteien fpielte; mabrend England bee Theater= wefens in Stalien fich annahme, Frankreich aber bie Emancipa= tion ber Frauen in ben turfischen Sarems fich angelegen fein Vollends bie Centralaffociation in Teutschland. ließe.

fonnten wir auch nur hoffen, ober bie unbescheibene Rumuthung magen, daß ber Czar aller Reuffen, ohnehin in seinem Bebiete - bas wie alle Statistifer uns belehren, an Flachenraum bem bes Mondes aleichkömmt - mit unermeklichen Regierungsforgen und ber Laft ber Geschäfte überladen, fich auch noch mit unseren Tracafferien behelligen; von den taufend neunhundert und neun= undneunzig Untersuchungen, die bald über bemagogische, balb über papistische Umtriebe allfährlich bei uns anhängig gemacht werben, Rotiz nehmen; und unseren ins Roloffale gehenden Unverftand überall gurechtzurichten und zu bebeuten fich muben modte. Und alle die Berbrüflichkeiten follte er übernehmen, "obne daß es." wie die Bentarchie offenbergia gesagt, "seinem Reiche ben minbeften Bortheil eintruge; bas vielmehr ftets ben schwierigsten Collisionen mit ben anbern Continentalmächten ausgesett, ftete ju Land und jur See geruftet bleiben mußte, um ben Forberungen und Borftellungen feines geplagten beren ben nothwendigen Nachdruck zu geben; und all dieß ganz und gar ohne irgend eine Machtvergrößerung, noch einen erhöhten poli= tifchen Ginflug, noch in inbuftrieller, noch comercieller Sinficht einen wesentlichen Nugen zu erlangen; und um Nichts, mit Nichts, ju Nichts ben ermubenbften Anftrengungen fich ju untergieben." Wahrlich es ware eine Bratension von unserer Seite, bie an Unbescheidenheit nicht ihres Bleichen batte!

hatte aber auch Rußland wirklich sich erbitten lassen; hatte jebe ber anderen vier Mächte ihre Burbe auf sich genommen: ber Zweck ware boch nicht erreicht; die verführerische Lockung ware nur um ein Kleines geminbert, und bräche nur von anders-woher mit verstärkter Macht herein. Denn da hat die Natur die Caprice gehabt, ben funf Hauptmächten, welche die Geschichte hervorgerufen, fünf Welttheile eigener Fabrik beizufügen; und da kann nun der Satanas jede auf die Spite eines Berges hinführen, zu ihr sprechend: Das Alles soll dein sein, so du

anbetend vor mir nieberfällft! Dafür also hatte bie Bentarchie por Allem Sorge tragen muffen, ehe fie an die fleineren Affo= ciationen gebacht, biefe größere Gefahr aus bem Bege ju rau= Es ware ihr ja auch ein Leichtes gewesen nach bem Princip bes Richtsangehens ober ben Anbern, beren fie bei iener Gintheilung fich gebraucht, auch biefe glücklich zu vollziehen. So batte berfelbe Grund welcher Preugen Scandinavien juge= führt, auch hier Amerika ihm zutheilen muffen; wahrend Defter= reich in Afien fich ju ergeben binreichenden Raum gefunden; wie es für Rugland eine angenehme Abwechslung gewesen, der Ralte feines himmels fich von Beit zu Beit entziehend, in ben fonnengeheiten afrifanischen Bufteneien fich einmal grundlich zu erwärmen. England wäre burch feine Schelmencolonie in Reuholland von felbst auf Australien angewiesen; nur Frantreich zoge zulett ben fürzeren, und müßte mit bem fleinen Daumling, bem europäischen Welttheil fich begnugen; konnte fich aber freilich bamit troften, bag ba bie Anbern boch Alle meist in diesem Wintel seghaft find, es im Grunde herr vom Saufe bliebe, und somit nach Erfüllung alten Bergenswunsches fein Wille geschäbe im Simmel und auf Erben. Indeffen ift nicht zu leugnen, die großen Distanzen wurden einige wenige Schwierigkeiten herbeiführen, die nicht allzu leicht zu beseitigen Darum gefällt mir Wolfgang Mengels Bebanten mit wären. ben Imponderabilien viel besser als bas schwerfällige System bes Bentarchen. Die bynaftischen Interessen, die fich bei biesem so breit machen, werden bort zusammengeschlagen, und bilben nur eine ber Reberleichtigkeiten; ihnen gur Seite aber treten als ebenburtig die Macht ber Rationalitäten, die Macht bes Glaubens und ber Rirchen, bie Dacht poli= tischer Principe und die Macht der materiellen Inter= effen. Berwundert bliden fich freilich bie Lefer an, und fragen, benn bie Intelligens geblieben? Sie follen fich nur gebulben

und weiter lefen, da werben fie befinden, wie es einmal wieber fich recht bewährt: Hochmuth kommt vor dem Kalle. Weibsbild hatte die lepten Zeiten her so dick gethan und so viel geprahlt, das konnte nimmer zu autem Ausschlag führen : nun ift's ans Ende gefommen, und fieh ba! wir finden bie hoffärtige Dirne als Dienstmagd bei den fünf andern Herrschaf= ten verdungen; fie muß als Pfaffentochin der Rirche haushalten. dem Nationalruhm vorausreitend Trompeterdienste thun, den politischen Brincipen die Schreibereien beforgen, und ben materiellen Intereffen bie Bucher führen. Lord C. hat zur rechten Stunde Schreiber dieses an Roscoe's Wort erinnert: bas wenig= ftene sei bei dem westphalischen Frieden gewonnen worden, bag man ben Papft auf immer vor die Thure gethan. wundere man bas Balten ber ewigen Gerechtigfeit; feine awei Jahrhunderte find feither verlaufen, und ber Bapft, ben bie bobe bamalige Staatsintelligeng gur hinteren Thure abgeführt. ift zur vorbern fachte wieder hereingekommen, fitt unter ben Imponderabilien, und rebet zu ihnen fehr ernftliche Worte, benen fie nachbenklich zuhören; dagegen wird die hohe jetige Super= intelligeng fein fauberlich gur vorderen Thure hinauspromovirt, und foll fortan ben Afchenbrobel und bienstbaren Beift im Saufe porftellen. Wie bem auch fei, man fühlt fich in ber Befellichaft ber Imponderabilien leicht und frei; da fie nicht ins Gewicht fallen, belasten fie ben auch nicht, ber sich mit ihnen abgibtz man kann also auch ohne allzu große Unbescheidenheit an jemand bie Zumuthung gelangen laffen, eines ober bas andere auf fich au nehmen, und feiner mit buth au pflegen. Freilich bie mates riellen Intereffen bat man immer zu den Bonderabilien gerechnet, und zwar von der recht schweren niederziehenden Art; aber ber Dampf, ber Alles übermaltigt und in die Sobe schnellt, hat auch das radical geandert. Die Menzelsche Abtheilung ift alfo ber bes herrn von Talleprandsti weit vorzuziehen; fie ift beffer

zu handhaben und praktischer als die andere, die sich in lautere Phantasterei versteigt. Das eben, daß sein junger Resse eine Anlage zum Phantasten habe, hat der alte herr seiner Jugend schon angesehen, und darum auch gleich den Ausspruch gethan: daß in der diplomatischen Carrière niemal etwas rechts aus ihm werden könne. Darum hat er ihn auch in seinem letzen Willen verhältnißmäßig nur schlecht bedacht, und sterbend mit dem Segen Dans ihn gesegnet: Dan werde die Schlange am Wege und die Otter im Pfade, in die Ferse des Roßes stechend, daß der Reiter rücklings stürzt. — Anspielung auf die Schlangen=jungfrau.

Berr von Talleprandsti anaftet fich fehr, in was Beife, ba Ruffland die Centralaffociation in Teutschland in teinem Buntte berührt, boch eine Berbindung amischen ihnen zu Stande gebracht werben fonne. Er meint zu Lande tonne bas am beften von Ralifch aus burch Schleffen nach Lobau in Sachsen geschehen; aur See aber über Lubed und die medlenburgischen Seeftabte, wobei jedoch der fichere Safen von Christiansbe auf Bornholm burch autlichen Bergleich von Dänemark aquirirt werben muffe. Diefe feine Sorge macht neben ber größeren: ob benn Rugland wirklich fich entschließen werbe, fich mit bem Steine, an bem bie alten Raifer fich lahm getragen, zu belaben, eine gar kleine Rigur. Ift erft bie Sauptfache zu unseren Gunften entschieben, bann wird bas Andere fich von felber finden. Kängt man mit Danemart und Christianebe ju tractiren an, bann wird bes Rorberns und Reilichens von Seite biefer Rrone fein Enbe fein; beffer man geht turg und gut ben Weg, ben bie Schweben ebeaupor gewiesen. Rönigliche Majestat Gustav Abolphus landen nlich da ober bort, etwa in Mechelnburg, und entbieten turz b gut die Berzoge bes Landes zu fich ins Lager, um Allern bie Schluffel zu ihren festen Stabten und hafen abzuforbern. Pacta non sunt pacta — silent leges inter arma Mäßige Lieferungen öffnet weiter die Wege tiefer in's Land. an die Heere bes Protectorats find in der Ordnung; eine kleine Blünderung von Krankfurt an der Ober oder sonst einem der bortigen Refter liegt etwas nebenan, aber was ift bas bem Beil bes Ganzen gegenüber? Dann wird bes herren Schwagers Liebben bebeutet: "Was maffen Konigl. Daj. von Schweben nur herübergetommen, bes Reiches Libertat zu effectuiren; befi= wegen feines Theils alles thun wolle, um mit feiner Armada etwas fruchtbarliches zu richten; bagegen aber fich auch verfebe. bağ bes H. S. Liebben seinerseits mit Assistenz ihm socorrire. ihm in gelt und Prouiant zu Silfe tomme, fein Rriegevolt mit ibm conjungire, feine vornemfte beveftigte Ort ibm in Stich aebe, bamit foldermaffen bie vires ungetailt gegen ben Feinb marchiada machen, und ihm einen großen Colpo bepbringen können." Die Antwort ist verweigerlich. Da wird aber bie Armee auf dem Werder einquartiert; die täglichen insolentien der Soldatesca, und bas Glend ber armen Unterthanen thun bas Ihre; fehlt noch etwas, bann werden die Geschütze auf bie Refibeng gerichtet, und nun erfolgt bie Ginwilligung. Freude über ben Tractat werben bie gerichteten Stude, neunzig an ber Rahl, gelost. Aus Berfeben bat man bie Rugeln aus ihnen nicht herausgezogen; fie burchfahren alfo die Baufer, und bas wirkt, und macht ben Tractat icon bauerhaft; und bie beiben foberativen Staaten find nun foberirte Staaten, unb seten bas Roberationswert auf gemeinsame Rechnung fort.

So wenn man einmal sich entschlossen, kurz und gut Gewalt zu brauchen; es macht sich, wie man sieht, alles von selbst, ohne viel Feberlesens. Will man aber lieber piano auf einem Umweg gehen; dann hat die Pentarchie in einem Bilbe, wie die Russen es in Polen angefangen, die Sache uns gar appetit= lich vorgestellt. Sie erzählt uns nämlich p. 278 Folgendes: Alles kann die Centralassociation sich gesagt sein lassen; sie hat nun die Wahl zwischen Sustav Abolph oder dem Oxenstierna. Wählt sie den Einen, dann setzen wir hernach dem Mann vom Leder, der die Schlachten des Herrn geschlagen, den neuen Stein auf das Schlachtseld hin. Entscheidet sie für den Andern, dann wird dem großen Patrioten, dem Manne von der Feder, der uns das einfältige Teutschthun abgewöhnt, der seine an die Stelle des niedergerissenen Kaiserstuhles bei Rhens am Rheine ausgestellt. Herr von Talleprandsti aber ist, wie man sieht, ungemein natv, und das war das Zweite, was der alte Herr neben der Phantastif an ihm nicht leiden konnte; und weßwegen er gesagt, daß nimmer etwas rechts aus ihm werden könnte. Sein Buch ist der Regierung, deren Sache er führt, eben so nüßlich geworden, wie damal Joel Jacobhs Schrei der preußischen.

Die Bentarchie weiß ben verschiebenen Cabinetten ihren Beichtspiegel gar fein in ben rechten Sehwinkel unter die Augen au ruden; und ba fann fich benn etwa gleich bas englische an ben Worten p. 183 in ganger Leibesfigur trefflich fpiegeln. "Die Propaganda bes foreign office hat keine Notiz von liberal und absolut, von bem historischen oder philosophischen, morali= ichen ober rechtlichen Werth ber Staateverfaffungen genommen; fie wollte keine Revolution und auch keine Rube; keine große Berfcwörungen, aber nirgende Bufriedenheit; etwa eine halbftunbige fleine Emeute, möglichft unblutig, aber mit großem Larm; wirkliche Babrung in ben Staaten, jedoch ohne ernft= haften, folgereichen Ausbruch. Allenthalben werden biefe Intri= guen gegen bie Regierung eingeleitet, welche ihre Autoritat einigermaßen consolibirt zu haben schien; und wo Lord Balmer= fton eine unabhangige nationale Stellung feines bisherigen Schütlings für möglich hielt: eben fo gut gegen Don Bebro wie gegen Don Miguel, gegen die Königin Christine wie gegen Don Carlos, gegen den König von Belgien wie gegen Holland, gegen Louis Philipp wie gegen Desterreich. Gine Unzahl von niedrigen Emissären, wiewohl nicht alles geborne Engländer, wurden in die verschiedenen Staaten zu jenen Zwecken geschickt. Die heilige Allianz beängstigte den Staatsssecretär des auswärtigen Amts, sie sollte gesprengt werden; Desterreich, Preußen, Rußland sollten sich schlechtweg hassen und befriegen, weil es Lord Palmerston also wünschte. Man muß gestehen, daß diese Art, politische Geschäfte zu betreiben, einen ziemlich geistlosen und ordinären Charafter an sich trug, und Englands politischen Einsluß zu steigern keineswegs geeignet war."

"hat nicht bas Cabinet ber Tuillerien," fagt er weiter, zum nachften Nachbar übergebend, "fo oft Belgien eine Donmacht anwandelte, eiligst Truppencorps zusammengezogen, und bie brobenbfte Stellung gegen ben Often genommen? Sat man nicht von Frankreich aus balb mit ben belgischen Liberalen und Freimaurern, und balb mit bem ultramontanen belgischen Clerus coquettirt und fraternifirt? Sat unter seiner Aegide die Revo= lution nicht die Patricierregierungen in den Cantonen gefturgt, hat es die fremden Flüchtlinge in ber Schweiz nicht unter feinen Schut genommen, ihr bemagogisches Treiben beforbert, ben Zwiespalt ber Cantone unterhalten, und bie Schweiz von jedem beutschen Ginfluffe loszureißen gesucht? Dann aber, als ber Ernft getommen, Bern im Stiche gelaffen, die confeiliche Affaire angerichtet, den blocus hermétique angeordnet, und burch herrn von Rumigny ein schnöbes Spiel mit Bahrheit, Glauben, Treue und Recht getrieben, bas feinen gewiffen wenn auch fpaten Racher finden wird? Sat es nicht Ancona gegen Defterreich zwar besett, aber bie italienischen Regierungen burch ben Polenzug nach Savoyen und die Thatigkeit feiner Bropaganda von fich weggeängstigt? Sat es nicht mit ber wohlbefannten Lockpfeise bem teutschen Bunde vorgepfissen, als es gegen bie militärische Besatung Frankfurts protestirt. Aber der Bundestag hat nach dieser Pfeise nicht getanzt, und vielmehr die französisirte Politik mit einem Dementis abgewiesen, daß ihr fortan die Lust vergehen muß, ihre Sände in die teutschen Truhen hineinzubringen? Und auf der pyrenäischen Halbinsel, was ist dort geschehen, und in den orientalischen Berwicklungen, wo man zugleich in Athen, Cairo und Constantinopel pünktlich gezahlt, und alles Mühen doch zu keinem Zweck geführt?"

Das ift icon und gut, und vor Allem theilweise febr wahr, und die Abgefangelten fteben gang beschämt, und muffen bie Augen niederschlagen. Aber eine Ehre ift der andern werth; Die Bescholtenen verstehen fich ihrerseits gleichfalls nicht schlecht auf Wahrsagerei und Chiromantie; und haben fie bie Schmable erft hingenommen, bann fommt auch an fie bie Reihe, die Runft ju üben, und ber guten Wahrheit uneigennütiges Zeugniß ju geben ihrerseits. Sie werden daher die tugendhafte Prediger= wittme bitten, auch ihr gauftchen ju öffnen, und bie flache Sand zur Beschauung barzuhalten; und ba werben auch curiofe Reden fallen, die wir bier nicht nachreden wollen, weil man wohl verpflichtet ift, nur Bahrheit zu fprechen; nicht aber gehalten, alles, was mahr ift, auszusprechen. Die sugen Schmei= chelworte, die die Pratenbenten gegenseitig fich gurufen, mogen lieblich zu hören sein für die Umftehenden, weil fie dabei guter alter Sprichwörter fich erinnern; wir aber unsererseits geben auf biese Bravaden untergeordneter Agenten nicht mehr als auf bie Aufschluffe, die der Croup-Chanel'iche Proces in Baris geliefert. herr St. Come fagt: Bicomte be Berfigny beim Bring Louis ift ein schlechter Mensch und thatfachlich ein beim Bringen an= gestellter Spion ber frangofischen Regierung. Der herr Marguis be Croup fagt: biefer Charles Durand ift ein Rieberträchtiger, und biefer Bonaparte ein - . Der Mungfammler Durant

fagt: Charles Durand ift zu entehrenben Strafen verurtheilt worden, und hat in Teutschland mahrend ber zur Berjahrung nöthigen Zeit fich aufgehalten. Unter meiner Bermittlung jeboch find ihm Subsidien vom frangofischen Ronig zugekommen, um mittelft ihrer ein frangofisches Journal in Frankfurt zu rebi= giren. Bon S. Charles Durand fagen bie Beitungen: er babe offen gestanden, wie er fich bie gange Beit ber ale ruffischer Agent in Baris aufgehalten, mit ruffifcher Diffion beauftragt, und mit ruffischem Gelbe befolbet. Berr Ch. Durand aber ent= gegnet feinerseite: er fei nicht ruffifcher Agent, bie Beitungen So ungescheut ruhmen fich biefe Leute einander aber lögen. ins Angesicht; es find die Giftschwamme, die auf bem Difte ber depenses secretes wachsen und gebeihen. Was man von oben berab bavon benten und halten mag, ift uns unbekannt; was aber bie Maffen unten benten, ift tein Geheimnis, und bie Rolgen bavon werden unfere Rinder erleben muffen, ehe bann fie alt geworben.

Geht ber Pentarch etwas rauh mit ben genannten Gliebern ber Fünfherrschaft um, bann find seine Sympathien bagegen mit der, die da die erste in seiner Ordnung ist, und er verfährt bemgemäß mit ihr fein säuberlich. Er äußert nämlich die allerzgrößte Berehrung für die Beamtenhierarchie, die er die Constitution des Landes nennt, und die unter Allen in ganz Europa leicht die gebilderste, und von den Auscultatoren und Substituten bis zur höchsten Spite nirgend anderswo so hinaufgetrieben, eine Maschine bildet, die sich selbst erhält, sich von selbst erneut, sich selbst auszieht, und so ihren regelmäßigen Gang seit langer Zeit abläuft. Wie er sie beschreibt, ist es offenbar die gleich dabei p. 231 erwähnte berühmte Windmühle, die wie sie sich selbst erbaut, so auch fortdauernd sich in Dach und Fach erhält, und überdem neben dem zu malenden Getreide auch den

zu feinem Bermalen nöthigen Wind fich felber fabricirt; bie= felbe, auf ber jest die beiben Bralaten figen, und vom Muller fich ihren Saushalt führen laffen. Er nimmt aber nun biefen Müller gut ins Gebet, und bebenbe wie er ift, weiß er geschickt feiner Finger fich zu bedienen, um die etwas zu beiß gerathenen Raftanien aus den Roblen zu langen. Der Abel ift bort, fagt er nämlich, abolirt, die Vorrechte der Städte find abolirt, bie lebenbige Staateintelligeng ift allüberall, und die robufte bureau= fratische Constitution, beren fich bas Land erfreut, gibt ihm un= ermegliche intenfive Rraft. Damit tann aber bas teutsche Bolteleben freilich nicht bestehen, und da war benn die wichtige Lebensfrage: in wie weit ber germanische, freie, heimathliche Beift gegen bas conditionelle Staatliche fich geltend machen burfe? Das ware nun eine verbriefliche Sache, ba ber Prozeg gegen das alttentiche geschichtliche Glement hatte entschieden werden muffen. Aber die Intelligenz, ber große Staatsfactor, hat Rath gewußt; fie bat, fagt er ironisch lächelnd, mit loben 8= werther Gewandtheit ben politischen Conflict in einen religiöfen umgewandelt, und indem fle bem Beispiel ber Aerzte gefolgt, die ber Maus, welche bem Bauer in den Magen geschlüpft, bie Rate nachgefendet, ber hochften Berlegenheit, welche ber Bureaufratie begegnen konnte, glucklich vorgebeugt, und bas Capitol gerettet. Run legt alles fich leicht jum Biele, die Curie bat die Larve vorschnell abgenommen; die Bureaukratie und bie akatholische Sache find jest ein und daffelbe. England, Schweben, Norwegen, Island, Danemart, holland, die Schweiz, bas protestantische Teutschland, selbst bas griechische Rug= land fteben um die Bureaufratie fur die Bureaufratie, alle geeinigt und geruftet gegen bas alte, heimathliche, hiftorifche, teutsche Befen (p. 261). Steht nur im Banner eingeschrieben: Auf gegen die Umgriffe ber Hierarchie! alle gemüthlichen Nordteutschen werden fich ficherlich um die Kahnen der orthodoren Rirche sammeln; die Segelische Philosophie in dem Charafter einer abgeschlossenen Unveränderlichkeit ausgeprägt, wird mit=streiten gegen die katholische abgeschlossene Unfehlbarkeit, die Philorthodoxie wird stegen. Seil dir im Siegerkrang!

Man follte barauf schwören, die ganze Chrie set die Lucubration eines Substituten vielbelobter Bureaukratie, zum Behuf bes Staatsexamen eingereicht; so grob gesponnen ist diese Finesse bes herrn von Talleprandski, die sich von der Dummheit der Teutschen wirklich eine zu schmeichelhafte Borstellung macht. Wahrlich, die Allianz mit diesem Potentaten sehlte noch zu allen den brillanten früheren, um dem Fasse vollends den Boden einzustoßen.

Bielbesagter herr hat auch über die bekannte Preisaufgabe: man soll die beiden revolutinären Parteien am Rheine, die den Erzbischof von Köln verleitet, aussindig machen, über thre Entestehung, Zusammensehung und ihre Zwecke die nöthige Auskunft geben, und alle Angaben mit den erforderlichen Documenten gründlich belegen, tiefsinnig nachgebacht, und Folgendes ifts, was er über eine derselben, die in der papstlichen Curie ihre Residenz hat, herausgebracht; wobei wir der Raumersparnis wegen nur die leitenden Ideen angeben wollen.

Erste Sympathie mit den revolutionaren tatholischen Boltern burch die belgische Revolution in Rom geweckt. — Die Emancispationsbill in England, die politisch-religiösen Tendenzen Desterreichs und Bayerns erfüllen die Curie mit Hoffnungen; nur Rußland gegenüber wird temporisirt, und die polnische Revolution mit jesuitischen Mentalreservationen gemisbilligt. — Run Uebertritt des Papstes zu dem belgischen Bolke gegen die Legttmität. — Die längst schon am Rheine bestehende Propaganda erhält am neuernannten Erzbischof von Köln einen sesten Halt und Stüppunkt. — Der geistigen Beschränktheit des herrn

1

v. Drofte, gefteift burch unbeugfamen, geiftlichen Gigenfinn, wird der Caplan Michelis als Correctiv beigegeben. zieht fich die Rette von Bruffel (Robiano), Luttich (Erzbischof v. Bommel) nach Munfter (Riftemater, Rellermann, Stolberg), Duffelborf (Schulten, Binterim), Bonn (Windischmann, Walter und Rlee), Cobleng (bie bekannten Fanatifer neben Clemens Brentano, ber boch bekanntlich gleichzeitig in einem Capuziner= kloster in Polen in der Berborgenheit intriquirt), Mainz (Rag. Weiß und abermals Rlee), Camberg (M. Lieber), Frankfurt (Dechant Marr, Christian Schlosser, Pfeilschifter), Afchaffen= burg (abermal Pfeilschifter), Burgburg (Benfert, v. Mon), Tübingen (Möhler, Lange), Speier (wieder Weiß), Straßburg (Liebermann und wieder Rag), in die Schweiz (Beiger, Bibmer, v. Haller), nach Munchen (Sailer, Gorres) hinüber, und von ba in die unbekannten Landschaften des Orients zum Priefter Johannes. Sit des Großmeisters und Versammlungsort der Propaganda find die unterirdischen Gewolbe auf Stift Neuburg bei Heibelberg, jedoch ohne Miffen des Besitzers, des Raths Schloffer; die Trube aber ist fortdauernd in Stragburg bei Liebermann etablirt. — Capaccini sondirt die Lage der Dinge. - S. v. Drofte wird renitent und herausfordernd, feine Er= klärung vom 31. October 1837 an den Minister von Altens ftein. — Die preußische Regierung burch ihre Agenten: Nagler in Frankfurt, Graf Galen in Bruffel und Bunfen in Rom gar übel bedient. — Absichtliche und confequente Aufregung ber Rheinlande durch ben Bapft. — Die Bannftrahlen bereit geleat, bas geiftliche Schwert geschliffen, ber Rriegeruf bes berrich= füchtigen Prieftere erschallt, die Allocution bonnert über bie Alpen. — Der Abbe Spinelli schreibt seinen Aufruhrbrief; ba bie ansehnliche Emporung an Rhein und Mosel aber nicht erfolgen will, wird Spinelli besavouirt, Belgien belobt, ber Erzbischof von Mecheln zum Cardinal creirt. — Lambruschini

will Rom großmachen, fo ober fo; erft burch bie Juliordon= nangen, bann burch Befanntmachung ber Actenftude in ber Rolner Sache. — Rheinpreußen bleibt ruhig, barum bie zweite Allocution. — Nun mit Bosen über Wien und Tyniec ange= knupft. — Man weiß nicht, wo bei ber Masterabe im Bofen= ichen ber Bfaff aufhört, und ber Ritter anfangt. - Die Curie wunscht ihren Erlaß gegen die polnische Revolution wieder zu verschlucken; barum wird bie blaffe Seele bes herrn von Dunin zur Standhaftigfeit in ber Opposition gegen bie Regierung er= muntert; Louis Philipp mit fugem Raucherwerk als allerchrift= lichster Konig beräuchert. — Die Canonisation Brn. von Dunin's. und bie Rudbringung ber Reliquien bes beiligen Abalbert von Munchen ber in Aussicht gestellt. - Die Curie, in ben Abund Buneigungen ber Bolfer ganglich ignorant, erregt jeboch feine geringe Beforgniß fur bie Bufunft; wegwegen Defterreich und die italienischen Staaten zumal ben triftigsten Grund haben, fie zur Umfehr von diefer heillofen Bahn zu bestimmen.

Man sieht, wenn man das bläßliche Verschwörungsbildchen sich betrachtet, hier malt ein petit Tilus Oates in dem Sinne etwa, wie der Cardinal von Res le petit Catilina sich genannt. Man schaue einmal das wahrhaft großartige al Fresco an, das der kühne Engländer vor 160 Jahren in seinem popish Plot aufgestellt, um sich zu überzeugen, wie die Menschheit, stets im Sinken begriffen, endlich noch gar in die Zwergsgestalt zusamsmenschrumpfen wird. Da wird geschaut: der Papst in Mitte der Congregation de propaganda, wie er auf den Grund hin, daß in England und Schottland und Irland König und Bolk ganz der Häresie verfallen, die Insel zum Leibgedinge des heisligen Petrus macht, und der Souverainetät über diese Königsreiche sich unterwindet; sie aber sofort auf die Zesuiten und ihren General, P. de Oliva als seinen Delegaten überträgt. Nebenan ist das neue Ministerium schon zu Rath versammelt,

bas ber ftolze Briefterkonig in England fich ernannt. Daneben unter ber Doppellinde steht der Steintisch aufgerichtet, bas nadte Schwert zusammt ber Weibenschlinge ift aufgelegt; benn bie heilige Behme will ben Blutbann hegen über Carl Stuart, ben schwarzen Baftard von England. Darum ift ber Gerichtsfrohn burch feine Lander burchgewandert, und hat ben Span von ber Pforte von Windfor abgeschlagen, ju brei verschieben= malen hat er den Bervehmten vorgeladen. Kunfzig Jefuiten fiten nun, ba ber Termin verlaufen, als Freigrafen ju Stuble; bie Rüger flagen an, bas Gericht wird in aller Form gehegt, und Carl II. wird als Baretifer bes Todes schuldig befunden. Damit nun aber bie gesprochene Sentenz zur Bollziehung fomme, bietet B. la Chaife, Beichtvater bes Ronigs Ludwig XIV., 10000 Afund. Der franische Provinzial bietet bas Gleiche; ber Prior ber Benedictiner legt 6000 Pfunde ju; bie Domini= faner treten gleichfalls bei, bitten aber um Rachficht ihrer Dem Ritter G. Wafeman, bem Leibargte, Armuth wegen. werden nun aus diefer Mordtruge 10000 Pfunde angeboten, baß er ben Delinguenten vergifte; er erbittet fich aber 15000, und erhalt 5000 auf Abschlag. Darüberhin merben, um 20 Buineen jeber, vier irlandische Banditen gebungen, ben Ronig gu erstechen; bann noch Grove um 1500 Pf., Bidering um 30000 Meffen - was, die Meffe zu einem Schilling berechnet, eben fo viel austragt - erfauft, um ihn mit filbernen Rugeln zu erschießen; Comers, ber Resuit ichafft fich, ber Sicherheit wegen, noch ein langes Meffer an um zehn Schil= linge, ju gleichem 3mecte. Runfzig Jefuiten geben ju bem Allen, im weißen Roße zu London, fich den Handschlag, ben schwarzen Baftarben umzubringen, es fofte mas es wolle; benn wenn er nicht R. C. römisch=fatholisch werden wolle, soll er auch nicht C. R., Carolus rex fein. Man fieht bann weiter im Conterfei, wie diese selben Schanbbalge London mit 700 Feuerlugeln, auf ihre Untosten, in Brand gesteckt; aus dem Brande aber wohl 14000 Bf. an Werth gestohlen; aus dem von Margarethhill aber an 200,000, wegen welcher Prositlichsteit sie darauf beschlossen, alle vornehmsten Städte Englands mit sogenannten teurburgischen Senspillen, die eine besonders beißende Brühe bei sich führen, in Brand zu stecken. Weiter hin präsentiren sich 20,000 Katholisen, bald 60,000, endlich, 200,000, die steisseinenn Kerle Fallstasse, in London im Verssteck; die binnen 24 Stunden sich auf die Beine machen, und vertragsmäßig 100,000 Protestanten die Kehle abschneiben werden. In Irland aber wartet die ganze papistische Bevölkerung nur des abgeredeten Zeichens, um sämmtlichen Protestanten, die Alle auf dem Todtenregister stehen, das Gleiche zu thun.

Run moge einmal herr von Talleprandeti neben bieß tubngebachte, in wenigen großen Bugen ausgeführte Bilb, fein eigenes verblafenes Machwert ftellen; und er wird felber vor feinem Frevelmuth errothen, einem folden Deifter auch nur von ferne es nachthun zu wollen. Hätte er boch nur bas Werk, bas B. Bebloe, ber Gefelle bes großen Dates, gefchrieben, und bas ben Titel führt: "A narrative and impartial discovery of the horrid popish plot, carried on for the burning and destroying the Cities of London and Westminster, with their suburbs etc. by C. W. Bedloe, lately engaged at that horrid design, and one of the popish committees for carrying on such fires," recht gründlich studieren wollen; seine Phantafie wurde baburch Spannfraft erhalten haben, und das Buch hätte ihm Karbe und Bilber an die hand gegeben, die ihn in Stand gefett, auch feinerseits etwas Ertledliches zu leiften. Es verlohnte ichon ber Dube fich in folche Runftlerfeelen zu verfenten; benn wie jener alte Maler auf beffen gemalte Blumen die horniffen zugeflogen, bas bumme Thier zu vollfommener Illufion gebracht; fo hatten biefe bollenbreughel ben gesunden Menschenverstand, der eben erft vom alten Aberglauben reformirten englischen Ration, so volltommen in Beschlag gelegt, bag fich teine Spur bavon an ihr ver= spuren laffen. Sie hat Alles buchftablich geglaubt, und gerabe bas Abgeschmackte barin als ben rechten Beweis ber naiven Wahrheit des tunftreichen Meisters fich gedeutet. Die angli= canische Rirche, bie Barlamente haben buchftablich baran geglaubt, und burch ihre Bills bie aufgestellten Gate canonifirt. Der hof (ben Ronig ausgenommen) hat baran geglaubt, und mit tieffter Andacht ber Friedenspredigt zugehort. Die Gerichte haben ihr aufs Wort geglaubt, und Coleman (ben Dichelis in biefer Sache) aufs Blutgeruft gefenbet; ihm bann bie ge= bungenen Morder gur Gefellichaft beigegeben, und weiterbin ben Provinzial ber Jefuiten mit fünf andern Orbensgliedern fo wie Graf Stafford, ben besignirten Bahlmeister, gleichfalls ben gleichen Weg gesendet. Mochten die Angeflagten burch 26 Beugen ihr alibi, oder bas der meineibschwörenden Anklager beweisen; die Zeugen waren fatholisch, ihnen entgegnete bas Bericht: fie wurden gelehrt, ihren Sinnen feinen Blauben bei= gumeffen, konnten alfo tein Zeugniß geben. 3mar wird unter ber folgenden Regierung bieg ihr Beugnig als gultig ange= nommen; und Dates, nun bes Meineibs in jener Sache überwiesen, von Oldgate bis Newgate und von ba wieber gurud nach Tilburn ausgeveitscht und an ben Branger gestellt. Aber er überlebt bie boje Beit, und nachdem er burch bas Meer von Schande burchgeschwommen, steigt er wieder im Reich der Chre ans Land; erhalt nach ber Austreibung Jacobs II., und ber glorreichen Restauration burch Wilhelm von Dranien, einen Jahrgehalt von 400 Pfund, um ihn für bie verlornen frühern 1200 gu entschädigen; und wird endlich alt und lebensmube au feinen Batern versammelt: ein leuchtend Borbild gur Racheiferung fur Alle, die in Butunft auf feinen Begen au geben

Reigung in sich verspüren. Was die hingerichteten betrifft, sie waren tobt, und niemand vermochte sie zu erwecken. Als aber bei der Verurtheilung des Oates auch das Todesurtheil bes Grasen Stafford von der Pairskammer als nichtig erstlärt wurde, verwarfen die Gemeinen die Bill, und hume sagt kaltblütig: "die Zeiten schienen nicht darnach zu sein, daß man den Katholischen eine volle Gerechtigkeit widersahren lassen, und über die Protestanten einen so großen Vorwurf ergeben lassen könnte."

Mit biefem Panorama einer ber intereffanteften Begenben im Fabellande, bas fo täufchend ausgeführt gewesen, bag es eine ganze sonft verständige Ration in folde Raferei verfett, baß fie nahe baran gewesen, eine ficilianische Besper einzuläuten, vergleiche nun einmal H. v. T. seine kleine Mondschein= lanbschaft; in ber ber Mond nicht einmal scheint, sondern nur burch einen Mann mit ber Laterne und bem Dornbusch porgestellt wird; und bie auch feine Landschaft ift, fondern ein Intriguenftud im lanbichaftlichen Style ausgeführt. Bill er fünftig in biefem Relbe fich noch weiter versuchen, fo muß er vor allem fich ermannen, und burch größere und fühnere Com= binationen die Welt, ber es wahrlich nicht an Glauben fehlt, noch auch an der Empfänglichkeit für Illufionen, überrafchen und verbluffen. Die Salbheit führt zu nichts; fingt Bfalmen nach ber Melobie von Gaffenhauern, und bie wieder im Chorale burch die Kiftel ab; webt Beuge im Aufzug aus Bferbebaar, im Ginichlag aus Spinnweben: eines frist bas anbere auf, und es kommt nichts Saltbares heraus; wegwegen biefe Art von Webung auch schon im Bentateuch verboten ift. 3hr mogt immerhin bas Unglaublichfte, Wibersprechenbfte, Abfurbefte vorbringen; unfer Bublifum bat einen Straußenmagen. verbant Steine, und futtert fich mit ber Rinberpappe, ju ber es awischen feinen Banben fie verrieben, bid bis aur preiswürdigsten Wohlbeleibtheit auf. Aber leimt nur nicht aus Hobelspänen die Rlöße, die ihr ihm zu verschlingen gebt, sonbern schneibet sie aus ganzem Holze; bindet die mit etwas Del
politirten bann an ein Schiffstau fest, und werft sie kühnlich
aus ins weite Meer! Ihr werdet Wunder sehen, wie gierig
der Leviathan nach der Asung schnappt, und sich euch willig
gefangen gibt. Wie aber jest die Dinge liegen, muß die
Patronatsherrschaft, euch besavouirend, unter Seufzern rufen:
Derr bewahre mich vor meinen Freunden, meiner Feinde will
ich mich schon selbst erwehren!

## König friedrich Wilhelm III. und sein Nachfolger.

(1840.)

Um die Zeit, als König Friedrich Wilhelm III. von Breußen im Jahre 1797 die Regierung angetreten, hat er eine Inftruction für feinen Generalabiutanten, ben Major von Roferig, wonach er fich richten werbe, wenn er Ronig fei, erlaffen, worin er, die zwar angefochtene Echtheit diefes Documentes voraus= gefett, bie Grunbfate erflart, nach benen er bie Regierung gu führen, fich vorgesett. Dieß läuft im Wesentlichen barauf bin= aus: ber Ronig, ber erfte Diener bes Staats, nach bem Borte, bas Friedrich gefagt, dieß will auch ich fein; möglichstes Gluck ber Unterthanen ist ber Endzweck ber Liebe, die ich zu ihnen trage; jeber foll baber freien Butritt zu mir haben, und teine Bittschrift ungelesen bei Seite gelegt, und breimal wochentlich über Alles Bericht erstattet werben, die Grunde bafür und ba= wider erwogen, wenig Worte, aber bas Beschloffene unwider= ruflich. Der Schat, Die Bafie und Stute bes preugischen Staates. ba er aber nichts als Schulden hat, barum möglichste Spar= famteit, teinen Aufwand und teine Schenfungen; über bas Militar recht oft Revue gehalten, und die Truppen geubt, um fie in Thatigkeit zu erhalten; keine Borliebe fur ben Rrieg, er toftet Menschenblut und Beld, also Frieden mit allen Nachbarn, bie fich untereinander aufreiben mogen nach Gefallen, wir felbst

neutral, wer aber angreift, gegen ben Bertheibigung bis auf ben letten Mann.

Neben diesen Grundsagen und Maximen, die fich die neue Regierung felber vorgefchrieben, fündigte fie fich bald handelnb burch Abschaffung ber Willfürlichkeit ber Cabinetsjuftig, Aufhebung bes Religionsebictes und alles firchlichen Zwangs, weil Religion nur Gefährtin der Bernunft und ber Freiheit fein tonne, und Ginführung einer minder brudenden Genfur an. Wie in diesen Sandlungen die Einwirkung und die Farbe ber Beit fich ausbruckt, fo in ben Maximen mehr ber Sausgeift und die Ueberlieferung; baneben begegnen wir individuellen Borfaten, wie fie wohlgefinnten Bringen eigen zu fein pflegen, bie, wenn fie lange vom Weltlauf fich verlett gefühlt, zulett auf bie Meinung fommen, burch Aenberung einiger leitenden Ideen, verbunden mit ftrengem halten auf Bunktlichkeit und Ordnung, fei Allem abzuhelfen, und Blud und Bufriedenheit leicht berbeiauführen. In ruhigen Zeiten wird nun rafch zur Realifirung porgegangen, aber balb begegnen ben Ibeen, die von heute ober gestern find, andere, die wie die alten Gichen im Balbe fteben. und wenn mit Gewalt niebergeworfen, nun wieber aufs Rene aus ihren Wurzeln aufschlagen; ber Ausführung von Orbnung und Bunttlichkeit tritt auch bie Schwäche ber menschlichen Ratur in ben Dea, und fo behauptet ber Beltlauf nach furger Storung, nur mit einem tleinen Wechsel in Form und Beftalt, wieber fein Recht. Run aber waren es nicht ruhige Zeiten. bie bes jungen Kurften warteten. Als er biefe Beschluffe gur Orbinirung eines reinlichen, geordneten, aber fnappen Sausbaltes mabrend feiner Regierungszeit gefaßt, da waren bie rachenben Mächte, die das alte, vermoderte Europa aus feinen Angeln reißen und niederwerfen follten, ans Wert gegangen, und forberten raich die übernommene Arbeit. Das Berderben von Land zu Land fich wälzend, erreichte bald auch das feinige, das er

als neutral von der Welt hatte abschließen wollen. Der Diener des Staates wurde bald der der Ereignisse; vom Glück der Unterthanen war weiter nicht die Rede, kaum von ihrer Exiftenz, als erst nach geendeter Neutralität die Schlacht bei Jena in der Selbstvertheidigung übel ausgeschlagen, und die wöchent-lichen Audienzen nur Zahlungsfristen wurden, dem leeren Schaße aufgelegt, um das Leste der Unterthanen in den unerschwingslichen Kriegssteuern hinzubringen. Die Macht indessen, die die Deimsuchung herbeigeführt, um den Eigendünkel der Menschen zu demüthigen, brachte Hüsse; die Ueberschwemmung kehrte in ihre Ufer zurück, und es wurden wieder ruhigere Zeiten.

Rachbem in biefer Beife ein Menschenalter feit jenem erften Documente vorübergegangen, tritt im Jahre 1827 im Testamente bes Ronigs ein zweites hervor, une bie in allen biefen Sturmen gemachte Lebenserfahrung auslegenb. Es beginnt mit ben Borten: Deine Beit mit Unruhe, meine hoffnung in Gott! Un beinem Segen, Berr, ift Alles gelegen. Gott wolle meinen Beift aufnehmen und mir ein barmbergiger und gnäbiger Richter fein, wie benn auch ich allen meinen Reinden vergebe, auch benen, bie burch hamische Reben, Schriften ober burch abfichtlich verunstaltete Darftellungen bas Bertrauen meines Boltes, meines größten Schahes — boch Gottlob nur felten mit Erfolg - Dir zu entziehen bestrebt gewesen find. Rach Rud= bliden bann auf bie gnabige Führung in ben Jahren 1813, 1814 und 1815 und feine perfonlichen Lebensverhältniffe, fagt er bem nachfolger, indem er ihm die Burbe ber Regierungs= geschäfte mit ihrer ganzen Berantwortlichkeit überträgt: an ibm fei es nun, vorbereitet, wie er fich finde, feine gerechten Erwar= tungen und hoffnungen und bie bes Baterlandes zu erfüllen - wenigftens barnach zu ftreben - und ein Bater feiner Unterthanen au werben. Weiter rath er ihm, por ber fo all= gemein um fich greifenben Reuerungesucht und por unpraftischen

Theorien, beren fo ungablige jest im Umfdwunge felen, fich zu huten, zugleich aber auch vor einer faft ebenfo fchablichen zu weit getriebenen Borliebe gegen bas Alte fich zu mahren; benn nur, wenn er diefe beiben Rlippen zu vermeiben verftebe, bann feien mabrhaft nutliche Berbefferungen gerathen. Das Beer. bas in einem feltenen guten Buftand alle feine Erwartungen im Rriege wie im Frieden erfüllt habe, moge ftete feine bobe Bestimmung vor Augen haben, bas Baterland aber auch nimmer vergeffen, was es ihm schulbig fet. Forbere, fest er hinzu, nach Rraften bie Gintracht unter ben europäischen Dachten, vor allem aber moge Preugen, Rugland und Defterreich fich nie von einander trennen; ihr Busammenhalten ift als Schlußftein ber großen europäischen Allianz zu betrachten. Gine Aufforberung an die geliebten Rinber, fich burch einen nütlichen, thatigen, fittlich reinen, gottesfürchtigen Wandel auszuzeichnen, und ein Aufblick zu Gott um seinen Segen über Baterland und haus und die Regierung bes Nachfolgers beschließen bas Aftenftud.

Man fühlt es diesem Documente, bas offenbar aus ber Seele bes Schreibenben ausgefloffen, leicht an, bag bie Erlebnig ber verlaufenen, tief einschneibenden Sahre keineswegs unfrucht= bar für ihn geblieben. Nicht Angefichts bes Todes, fondern nur eines an ihn mahnenden Greigniffes sammelt er fich auf feiner Sobe, um bie Resultate feines Lebens ju überschauen. Ruhige Zeiten hatte er erwartet, und fie burch filles, fleißiges Müben in ihrem Gemach zu erhalten fich vorgesett. Aber un= rubige, mafilos anfturmende Reiten waren ihm geworben, benen er mit dem ihm gegebenen Mage ber Kraft nicht zu fiehen vermocht; er hatte barum seine Schwäche gefühlt, und im Rückblick auf die höheren Führungen war er zur Anerkenntniß des höhe= ren helfers gelangt, burch beffen Segen alles Thun und Muhen ber Menschen erft fruchtbar wird. Inbem er fein Erbarmen für sich in Anspruch nimmt, vergibt er denen, die im Laufe VI. 13

feines Lebens ihn versehrt, babei voraussetzenb, baß auch bie, welche unter ihm versehrt worden und über Unbill zu klagen hatten — was in der Stellung der Könige und Fürsten haussiger als das Andere eintreten muß — ihm dieselbe versöhnliche Gesinnung erwiedern wurden.

In bieser bemuthigen und frommen Stimmung überträgt er, sich auf sein Sterbebett versetzend, die Burde der Regierung auf den Nachfolger, bei der Investitur den Diener des Staates durch den Bater der Unterthanen ergänzend; und dabei die Bedingung setzend, daß er die gerechten Erwartungen des Bater-landes erfülle; sogleich aber mit Bescheidenheit sie dahin beschränkend, daß wenigstens sein Streben dahin gerichtet sei. Das Steuer soll er also führen, daß er einerseits die Klippe neuerungssüchtiger, unpractischer Theorien, andererseits die zu weit getriebene Borliebe gegen das Alte meibe; das heer soll er bei seiner Bestimmung halten, sein Berdienst aber achten nach Gebühr; endlich nach auswärts Frieden, besonders aber die Einigkeit Preußens, Rußlands und Oesterreichs, den Grundspeiler der öffentlichen Ordnung, schirmen, sonst aber dem Segen von oben vertrauen.

Sätte vor vielen Menschenaltern einer ber erlauchten Borfahren in ähnlicher Weise testirt, baun wurden die Worte an den Rachfolger in engster und triftigster Kürze wohl also geslautet haben: Halte stets in all deinem Thun Gott und seine ungefälschte Lehre vor Augen, mit unverbrücklicher Treue aber an Kaiser und Reich und seiner Ordnung; begehre nicht der Güter eines Andern, aber sorge, daß die Rechte, Güter, Besitzthümer und Freiheiten deines Hauses ungefrankt auf deinen Nachfolger übergehen; dann wird Teutschland immer groß, gestürchtet, stark und unabhängig stehen, und keines Andern bestürsen, um den Frieden in Kirche und Staat durch ganz Europa hindurch zu handhaben und zu wahren.

Satten bann Alle gethan nach biefem Rathe, bann ware bas Alte nicht vermodert, und aus bem Moder mare nicht bas Bewurm bes ichlechten Neuen hervorgefrochen, und man hatte nicht bas ewig junge Alte und bas im frischen Alter grunenbe Neue ganzlich außer Acht laffend, ben Gegensat von Alt und Neu schlechthin als Norm bes Verfahrens aufstellen burfen. Das alte Reich in feiner Ordnung ftunde bann noch, burch bie Erfahrung ber Beiten gefraftigt, glanzenber, benn es je gewesen, und mit ihm die einzige Berfaffung, die bei ber Freiheiteliebe und dem Unabhängigfeitefinn ber teutschen Stamme, verbunden mit ihrer instinctartigen Wahlverwandtschaft, mit ihrem Triebe und Bedürfniß nach Ginbeit und ihren Neigungen gum freien Behorsam, für Teutschland auf die Lange paffend und gebeiblich ift. Batten Alle fo gehandelt, bann hatten fie, ale bie Beit einer Rrife und Verjungung ber Rirche herangekommen, biefe unter hoherer Beihilfe von unten berauf, ungefahr, wie fie gegenwartig unter unseren Augen fich begibt, ju forbern gesucht; fie hatten nicht, indem fie fraftigen, aber zugellosen Prieftern Gebor gegeben, fich verleiten laffen, bas Werk auf bem Wege gewaltfamer Revolution zu vollbringen; noch maren fie, indem fie mit Merten und Schwertern ben geistigen Bau ber Rirche angelaufen, und natürlich mit dem Verfallenen auch bas innen grunenbe Bute in Saufen niedermaben laffen, bem ftillen Wirken ber Bottheit in ben Weg getreten; hatten auch nicht ben auf folches Thun burch alle Geschichte gesetten Auch auf fich genommen, und nun in Rirche und im Staat eine Ordnung ber Dinge herbeigeführt, die jeder Verständige als ganz unhaltbar an fich erkennen, und boch mit aller Anstrengung aufrecht erhalten muß. Die alte, in fich geschlossene Ordnung, stets fortbauernd fich verjungend auf bem fruberen Brunde, ware bann vielmehr in ihrem Beftand geblieben, und Teutschland hatte in Mitte Europas in alter Rraft gestanden, feine Macht ware neben ihm aufgekommen, an beren wohlwollender ober beren feindlicher Gefin= nung sein Schickfal und das Schickfal Europas geknüpft gewesen, und die es zwischen Raiser und Teutschland einzuschieben sich bewogen gefunden, wie es zuerst mit dem Westen und nun mit dem Osten der Fall ist, der hier zwischen die beiden stärkten Glieber des teutschen Bundes eingeschoben wird.

Der Mensch ift indeffen seines Thuns felbsteigener Berr geschaffen; der Lauf ber Dinge wird wohl rechts und links burch leifes Begenwirfen in einem gewiffen Bette gehalten, aber ber Strom fann boch feinem Gigenwillen folgend übertreten und fich andere Bahnen fuchen, hat er erft Befahr und Berantwortung auf biefen seinen Willen übernommen. Es ift nun eben einmal im Laufe ber Jahrhunderte burch uns also geworben, wir haben unseren Luften gefühlt und die Folgen auf uns genommen, und diese Folgen find, wie es in ber Welt geordnet ift, feineswegs alle schlecht und nachtheilig gewesen; ber Strom kann nicht ins alte Bette gurud, bas vermachfen ift und eingefturat, wir muffen uns im neuen gurechtzufinden fuchen. find alfo bie alten Maximen bes foniglichen preugifchen Saufes, wie ber Ronig burch feine nachsten Borganger fie festgestellt vorgefunden, und die er als bewährt seinem Nachfolger überliefert. Er hat durch die Erfahrung seines Lebens sie geprüft. Früher hatte bas Princip gelautet: zwischen bem alten und bem jungen Frankreich halte zu bem napoleonischen, bas bie Fundamente zu bem europäischen Frieden und ber Ordnung in fich enthält; nach dem ruffischen Feldzug aber ift die flegreiche Macht in feine Stelle eingetreten.

Seit ber Zeit, baß jenes zweite Document niebergeschrieben worben, ift inbessen abermal nahe ein halbes Menschenalter abgelaufen, und ber Monarch hat innerhalb bieser Frist Gelegenbeit gefunden, bie vor ihm aufgestellten Maximen am Laufe ber Beiten auf haltbarkeit und Unhaltbarkeit zu prufen, und tiefer

in ihren Inhalt vorzuhringen. Was ihre eine Salfte in Beste auf die außerlichen Berhaltniffe betrifft, fo ift er ihnen unverbruchlich treu geblieben, und er hat damit allerdings in dankens= werther Beise ben Beltfrieben für seinen Theil erhalten helfen. Aber Alles war gegrundet auf die Borquefetung, daß die Zeiten seit dem Wiener Frieden dieselben geblieben, da doch die Juli= tage in Frankreich, die Reformen in England, die Revolutionen in Bortugal und Spanien, ber Aufstand in den Riederlanden, ber Abfall Polens, bas Leben, bas fich in bem Glavenstamme an ben öftlichen Granzen feines Reiches ftets machtiger entwickelte und herandrangte, die orientalischen Berwirrungen endlich beim Busammenfallen bes türkischen Reiches es täglich augenschein= licher machen mußten, bag bie neuen Teutschlands Selbstftan= biateit und die Grundfeste der Monarchie bebrobenden Concessionen. bie jene Umwälzungen ber alten Ordnung abverlangten, auch eine neue Bolitif nothwendig machten, um ihnen ohne Berluft an But und Chre ju entgeben. Bei ber ernften, nach innen gerichteten Stimmung, bie bas Alter herbeizuführen pflegt, mar aber Aufmerten und Bemühen vorzüglich auf die andere Balfte bingerichtet, indem er bier die Mitte gwifden Alt und Reu im Religiösen zu erbauen unternommen. Auf bem Standpunkt eines protestantischen Fürsten, was fonnte bier bas Alte, gegen bas jebe Borliebe zu meiden war, anders fein als bie katholische Rirche, bie nach feinem Glauben bie Erbichaft aller Borurtheile und menschlicher Eingriffe in bas Göttliche als Ribeicommig auf alle kommenden Jahrhunderte zu übertragen fich vorgenommen. Bas aber konnten die um fich greifende Neuerungssucht und bie rings graffirenden Theorien - vor benen er schon in jenem früheren Briefe an bie Bergogin von Cothen, in bem er fich auch über jene ausgelaffen, feinen gangen Abicheu bezeugt bebeuten, als jene rationalistischen und pantheistischen Systeme, von benen er biesen seinen Blauben unterhöhlt und innerlich

er allein muß einsam seinen Rampf ausstreiten. Das Urtheil ber Welt wird nicht geachtet vor jenem Richter, ber seiner Zeit Alle, die auch an diesem Urtheil Theil genommen, wieder richten wird, nur davon anerkennend, was mit seinem höheren und weiseren Rathschluß übereingestimmt, wie er auch Fürst und Bolk gemeinschaftlich für die gemeinsame That zur Verantwortung zieht, nicht einseitig lohnend oder heimsuchend für das, wofür sie beibe haften müssen. Wie aber auch sein Urtheil falle, die Gerichteten werden sich als ewige Schuldner seiner Erbarmungen bekennen müssen.

Der verftorbene Ronig hat seinen Rampf gefämpft, und das Angesicht seines Richters gesehen. Sicherlich, konnte er bie Einsicht, die er fich babei erworben, in Laut und Schrift erfaffen; es wurde ein brittes Document entftehen, gang andern Inhaltes als die beiben, die ihm vorangegangen. Wie bas zweite bie an fich nutlichen Erheblichkeiten bes erften ganglich außer Acht gelaffen; so wurde dieß britte wohl Bieles, was bas zweite enthält, und bas ihm noch als höchst wichtig gilt, in seiner Würde zwar anerkennen, aber über ganz Anderes in ganz verschiebener und fruchtbarerer Weise für feinen Nachfolger fic vernehmen laffen. Solches zu vermögen ift aber bem Menschen nicht geftattet, weil die Ausgange bes Gegenwartigen und bie Gingange bes Runftigen zwar enge miteinander verkettet, aber ber bieffeitigen Begenwart verhüllt erscheinen. Darum ift ber Inhalt folden Aftenftudes unfichtbar in die Butunft ber Geschichte Breugens eingeschrieben, und wird mit bem Berlaufe ber Menschenalter allmälig fich enthüllen. Glücklich, wenn ber Rach= folger bivinatorisch bie Fügungen höherer Macht erkennt, und wenn er felber einst jenen Rampf ftreiten muß, fich fagen fann, daß er mit trüglicher Menschenweisheit ihnen wiffentlich niemal in ben Weg getreten. Ginstweilen hat er bamit angefangen, baß er in rührender Weise alle Pflichten ber Bietat gegen ben ver= ftorbenen Bater geehrt und erfüllt; burch ben Ernft und bie anständige Burbe, die er dabei bewiesen, der Welt eine ftarte Gewähr darbietend, daß er auch die andern Pflichten seines Amtes mit gleichem Ernfte und würdigem Nachdruck zu erfüllen wiffen werde.

Mit ihm beginnt nun wirklich eine neue Zeit, in Mitte ber alten, beren Grundfaben er freilich fortzuspinnen hat wie jeder andere, der vor ihm gewesen, in den aber andere Faben im Laufe ber Beit eingeschlagen worden, die wesentlich bas gange Bespinnst verandern. Seine Jugend gehörte nicht ben alteren Beiten an, und hat aus ihnen feineswege Ginbrude angenommen, bie, wenn fie fo frube Bugang finden, balb zu festen Concrementen zu verharten pflegen. Sie fallt vielmehr in bie Tage, in benen, was jest besteht, schon sich vorbereitet; und er konnte fich jene Rugsamteit aneignen und jene allgemeine Billigfeit und Berechtigkeitsliebe, die feine gegenwärtige Lage forbert. Richt dem alten protestantischen Breußen und seiner Ordnung gehört er an, fondern dem neuen gemischten, bas durch Butritt bedeutender fatholischer Landschaften, zu benen, die ichon im Complere begriffen maren, geworben, mas es gegenwärtig ift. Gine neue, geistige Opnastie von Konigen fangt also mit ihm zu berrschen an, bie jebem feinen Theil zumeffen foll mit gleichem Dage, und baburch in die neuen Berhaltniffe einwachst, die fie vorgefunden. Es ift dieselbe grundliche Umgestaltung, wie fie gegenwärtig in Englands vereinten Reichen vor unfern Augen, obgleich unter starten Convulfionen sich begibt. Die Könige und Barlamente bieser Reiche haben auch bort in ausschließend protestantischer Befinnung bisher geherrscht, nicht achtend ber fatholischen, bie in die Berbindung eingegangen. Sie baben bie emporenbften Magregeln gegen den Glauben berfelben angewendet, fie ganglich aus ihrem Befitftand herausgeworfen, und rechtlos fie ertlarend als bloge robe Materie fie betrachtet, bie fie mit ihren Beamteten gouvernirt, und aus ber fie unter protestantischen Officieren ihre Beere gebilbet. Mit aller angewendeten Gewalt und Brutalität haben fie aber keineswegs was fie gewollt, erstrebt. Der kleine, unter die Füße getretene Reim, an dem fie hochmüthig vorübergegangen, hat sich gemehrt, und die Millionen, die aus ihm hervorgegangen, stehen jest in stolzer Ruhe da, ihr Recht verlangend, und keine Macht auf Erden ist im Stande, es ihnen vorzuenthalten. Dazu aber muß erst die höhere Gerechtigkeit befänstigt den Fluch zurückgenommen haben, der auf das untersdrückende Volk gefallen, und bessen Aufrechthaltung und Handshabung sie in die Hände seiner Leibenschaften gelegt. Darum handelt es sich in England, ob die Interessen und Leibenschaften Meister werden und Verderben bringen und Untergang; oder die wahrhaft conservativen Instincte, und in jener intendirten Um= gestaltung das Reich neuerdings auf Jahrhunderte befestigen.

Wie bort, so ift es überall, wo bie Confessionen in un= mittelbare Berührung gekommen, also auch bei und. 3mar ber Kluch, ber auf die Grauel ber Gewalt gelegt worben, bie die Gine berfelben im Inselreiche geubt, bat nicht in unserer Mitte bie auf Jahrhunderte vorhaltende Intensität erlangt, an ber alle Menschenklugheit fich ohne Erfolg abmubt. Denn, als der Ent= scheibungskampf im Reich sich kampfte, ba bat bie katholische Seite also bes Angriffs fich erwehrt, daß fie ben Angreifern gegenüber ihre Selbstständigkeit gerettet, und jedem etwa auf= fteigenden Belüft zu Aehnlichem einen festen Damm entgegenge= fest. Bas inzwischen geschehen, als die Umwalzungen ber Reit bebeutende Maffen bes katholischen Theiles bem Brotestantismus überliefert, hat die Unmöglichkeit bes Belingens folcher Berfuche auch bem Blindeften erwiesen. Die Rirche fteht flegreicher, ge= ficherter, fester, als sie seit Jahrhunderten gestanden; die ihr Angehörigen haben burch alle Lande hindurch fich erfühlt und aneinander geschlossen; die Berzen haben der Bege und Bflege bes gefährbeten Brincips mit um fo größerer Begeifterung fich angenommen, je mehr fie es in ber außern Ordnung verbrangt

gesehen. Daß es dem von dem kirchlichen Radikalismus aufs äußerste gefährdeten Protestantism je gelingen könne, die alte, in allen Tiefen der menschlichen Natur wohl bewurzelte Rirche zu bemeistern und zu verdrängen, ist eine Absurdität geworden, die auszusprechen niemand mehr wagt, der auf gesunde Sinne Anspruch macht. Mit dem aber, was als eine große, fest gegründete Macht unbesiegbar steht, muß man sich vertragen, will man in thörichten, fruchtlosen Bersuchen sich nicht zerschellen. So ist also auch für Preußen sein Frieden mit der Kirche erstes und dringenbstes Bedürfniß.

Wahr ist's, die Sache bietet manche bedeutende Schwierigkeit. Die Natur der Dinge ist so lange und so hart mighandelt wor= ben, daß fie in dem abgeschloffenen Wehrstande, in den fie fich gesett, auch dem befferen Willen kaum mehr zugänglich geblieben. Auf der andern Seite hat man, wie neuliche Borgange in der Hannoverschen und Badenser Rammer zeigen, alle Gedanken von altem Rechte und guter Gerechtigkeit fo grundlich ausgereutet, daß auf der dürren Heibe auch nicht eine Spur der Grune mehr haften will. Darum sehen wir fie in den öffentlichen Blättern ihre Programme auslegen. Es ift, so wie es geworden, und barum ift bas Gewordene gut; bei bem Bernunftstaat, wie er fich gestaltet, wird es daher sein Bewenden haben. Er muß es laffen, wie er es gefunden, weil bas Beftebende ftarfer ift als er. Andere geben zwar ihre Zweifel zu verstehen, ob Rraft genug vorhanden, um das Aufgerichtete zu schirmen; vertrauen aber um fo freudiger barauf, daß es fich felber ju fchugen wiffen Noch Andere endlich, die billig sein wollen, fordern zwar ben Frieden auf Gleichheit bafirt, jedoch mit dem Borbehalt, daß alle Machteingriffe kirchlicher Gewalt ganzlich abgewiesen werden; ein Borbehalt, der bei ihren Begriffen von der Omni= potenz bes Staates bie erfte Forberung ganglich ju nichte macht. Die Maschine, die fich bieser Staat, theilweise eben um bas Richliche entbehrlich zu machen, erbaut, hat ihre Kraft in sich, obgleich sie bem höheren Impuls gehorcht. Sie kann und darf nicht demontirt werden; davon ist das Bewußtsein ihr gegeben. Hat sie nun erst die Bersicherung erlangt, daß alle, die sich in sie eingewöhnt und eingelebt, unverrückt in ihrem Kreise bleiben; dann lebt sie der freudigen Hossnung, daß es der ihr einwohnensen Gewalt gelingen werde, sich jedem störenden Impulse zu entziehen. Darum hat das große Getümmel um den neuen Regenten her sich erhoben. Die, welche den Dahingegangenen umstanden, und im Lichte ihm gestanden, drängen sich jest zu Hausen um den, der ihnen früher selber im Licht gewesen, um in anderer Weise das Werk fortzusehen. Wit ungemessenem Lobe, statt früherer gemessener Redensarten, wird der Ansang gemacht; Anderes wird nachfolgen, entspricht der Erfolg nicht den gehegten Wünschen.

Der neue Regent wird in seinem ebeln Raturell Mittel finden, allen biefen Taufdungen, die fo oft icon in abnlichen Lagen wiederkehrten, auf den Grund zu sehen; und was etwa aus ber Gutartigfeit ber menfchlichen Ratur entspringt zu unter= icheiben von dem, mas in ihrer Boswilligfeit entftanben. Cbenfo wird er zu unterscheiben wiffen, mas in jenen hemmniffen wirtlich Achtung gebietet, und was blog burch Abweichung vom Wege ber Gerechtigkeit also fich gestellt, bag es jest unüber= windlich scheint; aber fich fogleich jum Biele legt, wie man aurudlenft in die verlaffene Bahn. Er wird wiffen, bag mas Noth thut vor Allem, die Wieberherstellung bes Bertrauens und bie Zuneigung aller seiner Unterthanen ift, mit benen fich, wie überall fo besonders in Teutschland, zu einer Beit wo die schüben= ben, sammelnden und einigenden Kormen ber alten Berfaffung alle hingefunken, und in allen Kahrniffen nur bloß ber gute Bille in gemeinsamer Uebereinkunft für fie einstehend helfen tann, allein regieren läßt. Bertrauen aber erwirbt fich allein burch

Acte ber Gerechtigfeit, die bie gange Welt erwartet, und befeftigt fich allein burch fortgesette Handhabung ber ersten aller Regen= tentugenden; Liebe und Zuneigung aber wird nie einseitig ge= fvendet, nur erwiebert. Er felber hat fich bewogen gefunden, bei Bekanntmachung jener beiben Documente im Gefühle ber Ungewißheit ber Bufunft, die Möglichkeit eines neuen Aufrufs an fein Bolt vorauszuseten; wie aber, wenn diefer Aufruf einen Theil diefes Boltes in feiner gegenwärtigen Stimmung trafe? Womit die Borsehung Bolfer und ihre Regenten bewiesener Un= gebühr wegen ju guchtigen pflegt, ift frembe Unterjochung, und innere Berrüttung und Aufstand im Gefolge ber Erschlaffung aller erhaltenben Thätigkeiten. Gine auswärtige Unterjochung haben wir schon geschmeckt, und eine Art ber Zerrüttung ift bicht an unserer Lahmheit vorübergegangen. Sind wir, nun fo eben noch bem Berberben entronnen, geborgen gegen jede andere Uebergiehung? Ift keine Macht weiter, die uns gefährlich ware? haben wir nicht bas herüberdrohen ber ichimpflichften, erniebrigenbsten Anechtschaft, ehrloser benn bie, welche zuvor bestanden, anhören muffen? Preußen aber liegt unmittelbar am Gingange bes Weges, auf bem fie einherschreiten mußte. Und was bie neue Berrüttung betrifft, fehlen ihm wie dem übrigen Europa etwa bie Elemente einer folden, die alle fruheren überbieten wurde, weil fie bas erfte Band, in bem bie Staaten gebunben werben, bas Berhaltniß zu Gott negirt. Sat diese Regation gerade in seinem Schope nicht mit fich selber in schulgerechter Beise abgerechnet, spftematisch fich abgeschloffen und festgestellt, und ift die volle Gleichheit mit Gott nicht ihr erftes Dogma, und was mag por biefem bestehen? Diese so vollkommen in fich verständigte Doctrin mit bem Bolfe, das feine Führer mit ber öbesten, tobtlichsten Indiffereng aufs grundlichste vorbereitet, von ben Dachern in allen verführerischen Formen geprebigt. Urtheile jeber felbft, mas ihm irgend Begeifterungsfähiges noch übrig geblieben. Wahrlich, von allen benen, die bie vielen Dynastien, beren Trümmer wir auf bem Zeitenstrome jest herumtreiben sehen, verdorben, sind Reine aus besserer Schule hervorgegangen, und haben ben Saft ber Lehre in so enger Concentration geschlürft.

Der große Konigeweg, auf bem bie Kurften biefer Beit wandeln, geht also feineswegs wie ein Weg, ber über bie Beibe führt, nach Wohlgefallen weit und breit über freigegebene Raume bin; er ift linke und rechte mit Befahren eingefaßt, die ben Ausweichenden gurudwenden auf bas Biel, bas als bas noth= wendig zu erreichende ihnen vor Augen gestellt ift, und um bas in Preußen glücklicherweise bie Buniche eines großen Theils bes Bolfes gesammelt fteben. Diese Bunfche bes katholischen Bolfes find weltbefannt, und es wird nicht nothwendig fein, fie bier noch einmal weitläufig auszulegen. Wahrlich, es banbelt fich nicht bloß barum, wieder einfach aufzuheben, was beffer un= geschehen geblieben mare. Menschliches Recht über bas göttliche binauszuseten; Handlungen, die dem letteren angehören, vor den eigenen einseitigen Richterstuhl zu gieben und hochachtbare Danner, bie vor Gott und allen Menschen, bie aufrichtigen Bergens find, Kronen verdienen, verurtheilen zu laffen; die Rirche in ber Uebung ihrer garantirten Rechte zu hemmen, und alfo ihr inneres Leben auf die trauriafte Beise zu beeintrachtigen. Bem fonnte bieß frommen als der Revolution, und biefe hat fich baber auch beeilt, es aufe volltommenfte zu approbiren und ihren berglichften Beifall ihm zu zollen. Aber von einer geordneten, legitimen Regierung ausgegangen, hat es biefe fogleich auch in Berlegen= beiten verwickelt, die von Allen beklagt werben, die es mit ihr wohl meinen. Den Ruß ber Schreitenden haben die vernunft= losen Erdfrafte icon gebunden, und das Staatsschiff geentert, als fei es am Magnetberg angefahren; und als erft Rom ge= sprochen, ale es feine Autorität noch mit allen Grunden bes Rechtes und ber Gerechtigfeit, ja ber gesunden Bernunft gestärft, so daß jeder Widerspruch verstummen mußte; da hatte Gott freilich vor aller Welt ein Beispiel ausgestellt, welche Macht er in das von ihm gesetzte Recht gelegt, und wie hoch er die Bersehrung desselben ahnde.

Nicht bavon also ist allein die Rebe, daß aufhöre, was ohnehin nimmer bestehen kann; sonbern von ber Gewähr, baß bergleichen in der Zukunft nie mehr wiederkehrt. Das katholische Bolf am Rheine und in den westphälischen und nordischen wie öftlichen Marken will seinem Gotte bienen in der Weise, wie feine Borfahren feit anderthalb Sahrtausenben gethan; ungeirrt von einem andern Blauben, und ohne daß biefer jeden Augen= blick in Frage setzen burfe, was in seiner Ueberzeugung fich volltommen festgestellt. Der Staat, mit bem es fich verbunben findet, muß also ihm gegenüber aufrichtig allen jenen ausschwel= fenden Gebanken von feiner Omnipotenz, bie eben und allein in bem Glauben, zu bem er fich bekennt, ihren Ursprung genommen, entsagen, und mit dem Rechte allgemeiner Aufsicht fich begnügen. Im Berbande muß es diesen seinen Glauben nach allen Seiten frei entwickeln konnen, außerlich in freier Berührung mit bem Rirchenoberhaupte, innerlich durch alle Glieberungen hindurch, bie zum Bestand einer Rirche gehören; und die, wo sie ausge= fallen, hervorzutreiben nach dem Bedarfe bieser Kirche ihm un= benommen bleiben muß; ohne daß irgend eine andere hemmniß als eine folche, die, den Betheiligten felbst einleuchtend, im Intereffe bes Buten lage, eintreten burfte. In ber Benoffenschaft mit Protestanten muß es firchlich mit derfelben Freiheit fich be= wegen dürfen, als seien biese nicht vorhanden; wie es seinerseits auch ihnen innerhalb ihres Bereichs diefelbe Freiheit in keiner Beise anzustreiten Willens ift. Denn es will als ein integri= rendes Glied dieser Genoffenschaft betrachtet fein, auf ben Bebing ber Rechtsgleichheit in dieselbe eingetreten, und nicht wie ein Findling, ben man vor ber Thure aufgerafft, und aus Erbarmen

ale ber bienftbaren Beifter Giner in ben Saushalt aufgenommen. Es will nicht, bag in fortbauernbem, ftillen, liftigen Rriege eine beständige Erweiterung bes einen Theils auf Untoften bes andern geforbert werbe; und wenn baber im außern Bertebre ber Con= fessionen Arrungen entstehen, bann will es nicht berrisch und gewaltsam gurudgeschreckt fein, weil fein Richter ichon vorab im Intereffe bes Begnere ift; fonbern es hofft in feinem Ronig einen gerechten Richter zu finden, ber fein Recht abwiegt, und nicht feine Neigungen und Vorneigungen mit in die Wagschale wirft. Darum auch muß biefem felbst baran gelegen fein, bieß Bolt auch in ben öffentlichen Aemtern, vor allem in jenen, die feiner Berfon nabefteben, gebührend vertreten zu feben; und zwar also, daß nicht ber Grab ber Abtrunnigkeit in ben Individuen bie Bahlfähigkeit bedingt; damit es nothigenfalls an ihnen Ber= treter feiner Sache finde, die bie Rudfehr folder unglaublichen Difgriffe, wie die vorgefallenen, verhindern mogen. Das wunfct und hofft bas tatholifche Bolt von feinem neuen Regenten, es ift viel in ben wenigen Worten ausgesprochen, aber nichts, was nicht auf ftrengstem Recht und guter Billigfeit gegrundet mare; und Alles, was Arglift und Sophisterei und die tedfte Betho= rung bes Sectengeistes bagegen vorgebracht, hat als mit Rich= tigfeit geschlagen fich bewährt. Es ift auch nicht bie Sache einer gutwilligen Aufwallung, realifirbar in wenigen Augenbliden, fonbern allein einer großen beharrlichen Gebulb mag es bamit gelingen. Bebe Gott, daß ber neue Regent biefe in feinem Bergen finde, es ift die Aufgabe, die zu lofen ibm ge= geben, und das Beil Preugens und Teutschlands ift baran geknüpft, wie es ihm bamit gelingt.

## Kirche und Staat,

nach ber neueften Schrift bes Erzbischofs von Coln, Clemens Auguft Freiherrn Drofte ju Bifchering.

Es follte auf ben erften Anblick scheinen, ale tomme biefe Schrift zu fpat, und wenigstens bie Beit, bie von ihrer Bollen= bung bis zur Ausgabe verlaufen, fei rein verloren. Dem ift aber nicht alfo; benn einmal veraltet bie gute Bahrheit nicht, fie thut aber andererseits mohl, wenn fie bie Windstille unter ben Sorern fich befestigen läßt, bamit fie vernommen merbe. Solde Streithanbel, wie ber gunachft vergangene, werben unter die Bolker geschickt, damit fie an ihnen fich bilben mogen; fie tonnen aber nimmer bilbfam fein, wenn die ftreitenden Theile bie Refultate, die fich babei berausgestellt, nicht zu fondern, rein aufzufaffen und fich als Warnung für ein anderesmal ein= gupragen verfteben; furz wenn fie nicht, Erlebtes mit noch gu Erlebenbem zusammenknüpfenb, die Beschichte fich also nutbar zu machen wiffen. Seit wir mit bem Ausbruche ber revolutio= naren Bewegungen aus unferem tragen Sichgebenlaffen wieber in die Geschichte geveitscht worden, hat fie viele folder Bersuche an une gemacht; aber es will fich nicht herausstellen, bag fie fehr fruchtbar an une gewefen. Wir ftreiten biefe Banbel burch, aber laffen une burch fie nicht witigen; bie Borner, bie wir uns in bem einen abgelaufen, machfen uns fcnell wieber nach, und bei nachster Belegenheit brauchen wir fie wieber mit bem-VI.

14

felben erboften Gifer, um bas Unmögliche bamit burchzurennen. Da wir besonders die Racht und die Confusion zu diesen Grereitien lieben, fo burfen wir ben nachften Tag unfere Beulen nur gablen und einfalben; allen unfern Thorheiten finden wir bann fein haar gefrummt, und fo fangen wir bie nachfte Stanferei, nur mit wechselndem Endreim, immer wieder mit bem= felben Aufwand von Gifer, Erpichtheit, biden Borurtheilen, Brutalitäten und albernem Unverftande an; benn bie Artifel find bei ben reichen Borrathen nicht auszuschöpfen. ober auch nur kluger und getrichener find wir baber burch alles Bisherige kaum geworden; und um kein Haar haben wir im Collectivverstande zugenommen. Die Geschichte, nachbem fie redlich fich an uns abgemüht, läßt verwundert über folche Dickhäutigkeit ab von uns; wir aber freuen uns noch kindisch, daß wir ihr den Appetit vertrieben, etwas aus uns ziehen. Zwar auch bei ben Frangosen baben bie Verhangniffe, bie gegen fie loegelaffen wurden, nur wenig bis zum innerften Rerne eingeschnitten; fie haben alle ihre Reigungen zu Gewaltthaten, Gigenfucht und Tyrannei fich nur wenig vertummern laffen; aber fie baben ber Welt boch wenigstens Weltfinn abgewonnen; und indem fie ihren Sang zu Bagniffen fich wohl bewahrt, baben fie fich dabei doch jenen Tact dazu gewonnen, ber, wenn er an ber Oberfläche ber Dinge leicht vorüberfahrt, ichnell erfühlt, ob ber Wiberftand, ben fie entgegenbieten, überwindlich fei, ober ob man flüglich vor ihm gurudtreten muffe. Bor wenig Sabren noch haben fie einen glanzenden Beweis von diesem ihrem Ta= lente abgelegt. Wir aber, nachdem wir früher burch alle unfere Achselträgereien, Pfiffigkeiten, Salbheiten, Erbarmlichkeiten und unfer Wechselfieber von Sochmuth und Rleinmuth uns in Die Lage gebracht, daß wir gulett von Allen mit verachtendem Digtrauen angesehen worden, haben eingestanbenermaßen, am Ende une nur ju retten gewußt, indem wir ficherm Berberben

uns preisgebenb, zu einer Zeit losgebrochen, als ber Erfolg gur Unmöglichkeit geworben. Die Fügungen jener weltlenfenben Macht, die alle Sentimentalität haßt, und vor der jene fpate Ermannung, nachbem bie Schale ber Schande bis gur Befe ge= leert morben, gar nichts gilt, hat une nun erbarmungelos bas Schwert entgegengehalten; und wir haben uns, auch ba noch mit Blindheit gefchlagen, in baffelbe bineingefturzt, und ein Beisviel ift an une statuirt worden, wie es die neuere Beschichte auvor noch nicht gesehen. Ale wir nun, endlich zu einiger Gin= ficht gelangt, und zusammengenommen; ale bie Macht, bie bie boffartige Rraftlofigfeit gebrochen, bie reumuthige innere Tuchtigfeit wieder aufgerichtet, und fich nun fofort gegen andern Uebermuth gewendet, und une unverhofften Sieg gewährt, ba haben wir ichnell, bie alte hoffart wieber zusammensuchend, unserer Rluabeit, unseren Calculen, unserer weisen Ueberleaung ben Erfolg zugeschrieben. Spiegel um Spiegel im Pfauen= schweife hat fich wieber aufgerichtet; und fein Menschenalter ift vergangen, ba mar, als bie Bunft ber Greigniffe abermal Un= hoffbares erreichen machen, ber Uebermuth wieder in integrum reftituirt. Wir haben nun uns feine Mube verbriegen laffen, bas Raiferthum ber Intelligenz auf Erben aufzurichten. Da find wir bann, ale alle Bande mit bem fegenereichen Wert beschäftigt waren, auf ben alten Bau ber Rirche gerathen. Bas follte une biefe moriche Ruine hemmen, biefe Steinhulle, bie ehemals wohl ein Leben in fich geborgen, nun aber, da bieß aus ihr gewichen, ein Betrefact bemmend am Wege liegt? Laft uns geradeaus unfere Strafe burch ihre Mitte brechen! Es wurde fofort band ans Wert gelegt, ba aber zeigte bas Stein= haus ploglich fich belebt, und hatte als ber harnisch einer ein= wohnenben, unfterblichen Weltmacht fich ergeben. Wir aber haben barum nicht abgelaffen; was wir indeffen thun mochten, biefe zu entwaffnen, es wollte nicht zum Biele führen; mit ben

Rähnen konnte man fich nicht durchbeißen, ber Stabl mochte bie Sarte nicht versehren, mit Bulvers Gewalt ließ fie fich nicht in die Lüfte sprengen. So stand man abermal vor der abso= luten Unmöglichkeit, unmöglicher noch ale jene erfte, bie nur eine comparative gewesen, und vor der man früher boch zerstäubt. Aber, sagten wir: die Unmöglichkeit ist ein relativer Begriff, fie wird gulett einem fich icharf gufammennehmenben kategorischen Imperative weichen. Also haben wir mit festem Borfate und wirklich jusammengenommen, und vor ber haleftarrigen Burg unfere Bezelte aufgeschlagen; wir haben fie mit Circumvallationelinien umwallt, ihr bas Baffer und bie Lebensmittel abzuschneiden versucht, und baben dann gerubig aufs Warten und gelegt, ob nicht etwa über Racht bas Unmögliche möglich werbe. Das wurde, bem himmel ein Gelächter, ber Erbe ein Aergerniß, fo lange fortgefest, bis uns ber Athem ausgegangen; wo fich bann endlich ber nothige Weltverftand gefunden, um die Belagerung aufzuheben. Man bilbe fich aber ta nicht ein, die Thorheit fei eines Menfchen Wert gewefen, und wolle nicht ihm die Schuld aufburden. Es war ein heer von Freiwilligen, bas zu bem Belagerungewerte gufammengelaufen; ju biesem Felbzuge gegen ben Bott in ber Beschichte haben fie fich besonnenen Muthe verbunden; jeder Schritt nach vorwarts ift mit ihrer Billigung geschehen, und ihre Ungebulb ift bem Gifer bes Kelbherrn jebesmal vorgeeilt. Sie halten auch jett noch fich feineswegs geschlagen, benn mas man frei= willig und mit Ueberlegung thut und leibet, ift feine Rieberlage; in jeder verlornen Schlacht ift überbem auch, nach ben Befeten bes Begenfates, ein Sieg verhüllt enthalten, man barf ibn nur zu Tage schälen. Darum baben fie wechselweise fich im Chore applaudirend all ihr Treiben gutgeheißen; ber Berftanbigere habe zulest nur nachgegeben, die Sache sei ja zu unbedeutend, um langer folches Auffeben mit ibr an machen; bie geistige Ueberlegenheit sei ja ohnehin über allen Zweifel erhaben, und man muffe mit ben geiftig Beschränften Rudficht haben. So find die schwarz und weiß gefleckten Gier bes Un= verstandes in die Knospen ber Bufunft schon gelegt; burch nachsichtiges Ignoriren unserer Dummheiten haben wir bas ein= wohnende Talent, fie hervorzubruten, und gefchirmt, und wir tonnen es in ber friedlichen Zeit auf Bucher ausleihen. Gin Menschenalter wird's leiblich vernünftig geben; bann blubt unsere Hoffnung, die Benne wird bann wieder zu Refte geben, und eine neue Brut luftig aus bem Gie fchlupfen; unschuldig, wie bas Rind im Mutterleibe, ift fie nicht gehalten, fich belehren gu laffen von der Vergangenheit. Wenn fie ihren Sopran auf Sahnenschreiweite ertonen lagt, bann wird man bem teinen Bewiffensbig anmerten; haben die Bater es bumm gemacht, bie hoffnungevollen Gohne werben es ichon beffer anzustellen wiffen. Ift bas Gefieder erft nachgewachsen, bann werben Rab unb Alügelschleifen fich von felber finden; ber Ramm wird auch im Naturtrieb schwellen, bas Rollern wird über Nacht fommen, ber gange Buterhahn, wie er leibt und lebt, wieder unversehrt bafteben, und nach Berlauf ber paar Jahreswochen konnen unfere Rinder wieber ein ahnliches Spectafelftud erleben, wie bas, an bem ihre Bater fich erfreuen muffen. Wie wir alfo fcon eine fcone Reihe von Jahrhunderten vorgeforgt, ein jebes mit einer Folge von Generationen biefer unferer Mondtalber auszustatten, fo wird es, will's Bott, auch fortan geschehen; bis endlich die vergonnte Lebensfraft fich erschöpft, und nun, nach= bem bie weltlenfende Langmuth abgelaufen, die Beilfraft ber Natur fich zu einer großen Rrife ermannt, ober wir aus ber Reihe der Bölker gestrichen werben. Darum kommt guter Rath und heilfame Wahrheit immer noch nicht zu fpat im Buche des Erzbischofes, und so auch nicht die unsanfte Berührung unserer Bepregten in biefer Angeige beffelben.

Bilt aber ber Menschenverstand noch irgend etwas auf Erben, und ift es ihm vergonnt, eine folche Rettenreihe ber generatio aequivoca por ihrem Naturverlaufe irgendwo abzu= brechen; bann muffen wir, nachbem wir unfere innere Schab= haftigfeit und flar und beutlich gemacht, burch möglichfte Wegraumung aller ungefunden Schablichfeiten, unfere Benefung berbeizuführen suchen; ba biefe nur auf die gleiche Bebingung wie die moralische Befferung erreichbar ift, nämlich ber Contrition bei aufrichtiger Sunbenerkenntniß, bie bann bie Restauration ber gefunkenen Willenstrafte bebingt. Run ift wenigstens bas Refultat aus dem Tumulte eines halben Jahrhunderts hervorgegangen: daß man nicht ferner mehr, wie bamale, ale wir im Beginne bes laufenben, bas erfte Deifterftuck unferes Beltverftanbes geliefert, nach bem Ausbrucke eines luberlichen Benies ber bamaligen Zeit, die Manner von Beift und Ginficht und Charafter in die Festungen einsperrt, die Memmen aber ben Beeren vorauf fendet; bie Ginen werben menigstens jest gebort, bie Andern aber haben bas erhebenbe Gefühl ihrer Untrüglich= feit verloren. Alfo liegt auch Jenen bie Berpflichtung zu reben ob, wo die Rede helfen mag, und zu handeln ber Rede gemäß, wo die Handlung geforbert wird; bas Gine bann, wenn etwa einer jener franthaften Acte fie in feine Wirbel bineingezogen; bas Andere, wenn nach Ablauf berfelben bie ftreitenben Rrafte fich beruhigt, und der gusammenfaffenden, die Refultate ermit= telnben, lauternben, feststellenben, reinigenben Rebe borer ermachsen find. Wer vor allen Mitlebenden batte also Recht und Bflicht auf fich, nun bie Bewegung ber Beifter abgelaufen, bas Mort zu ergreifen in ber Sache, in ber er, als ber entgegen= tretenbe Theil, ben Unftreitern ber Rirde gegenüber geftanden, und nun ale ber Mittelpunft, um ben fich ber gange Rampf gebreht, ihn nothwendig am beften überschauen mußte. Frage um bas funftige Berbaltniß ber Confessionen ift unfere

Lebensfrage; ber Grabifchof, indem er auf fie eingegangen, bat gethan, was feines Amtes war; und als emfiger Winger in bem Weinberg ber ihm aufgegebenen Arbeit obgelegen. aber foldgerweise als ein Kirchenvater sich gehalten, hat er zu= gleich unferem burgerlichen Gemeinwesen als Rebenproduct ben größten Dienst geleistet; auch an ihm hat er väterlich gehandelt, bamit was gefündigt und gefrevelt worden, ihm zulett als Bortheil ausschlagen moge. Wer konnte beffer und einbringlicher reden als er, bei bem, in volltommener Selbstverftanbigung, Berfon und Reden und Sandeln, fo vollfommen einander bedend, ineinandergefallen, daß bas Thun und Laffen nur eine andere Form bes Wortes ichien, die Rede aber eine nur fich ausspredenbe handlung; alles aber in seiner Ginfachheit wieber fo übereinstimmend mit der gangen Berfonlichfeit, bag biefe nur aum Reben ober Birten fich geben laffen burfte, und ber flare Wille ging bann aus von ihr, wie bas ftromenbe Baffer aus bem Quellbrunn. Nicht etwa ift fein Sinnen barauf gegangen, wohin das Trachten unserer philosophischen und anderen Charlatane geht, irgendwo einen verborgenen Schat bes Unerhörten, und bes über alles Staunenswerthe hinaus Erstaunlichen ausaufinden; und er bat nicht wegen ihrer Ungethumlichkeit undenkbare und ungebachte Gebanken zu erfinnen gesucht. Ach nein! alles, mas er gefagt, und mas er hier bruden lagt, alle vernünftigen Leute vor ihm haben es viel tausendmal schon ausgesprochen; die Kirche hat es von Anbeginn gewußt und bekannt; er felber hat es auch nicht etwa heut ober gestern als einen Rund entdeckt: sondern es liegt fein altes Bekenntnif, schwarz auf weiß langst icon vor; und als die Zeit zum Sandeln ge= fommen, hat er nur barnach gethan, nicht zur Rechten, noch gur Linken Schauend. Diese feine Alltagegebanken find baber auch wieder wie alltägliche Rahrung, die die Erde fproßt; wie biefe ber naturordnung entkeimt, fo find die andern bem geistigen

1

Boben entwachsen, und bie Lebenderfahrung ber gesammten Beschichte gibt ihnen die Bewähr; fie werden perfonlich bei ihm getragen von einem Charafter, ber fich unverrudt gleich geblie= ben, und find baber, wie harmonisch gestimmte Naturtone einer bobern Ordnung, bie, wie fie fich hier zusammengefaßt, in jedem geraden Menschenverstand und im Gefühle jeder Bruft wiederhallen. Es ift alfo leicht fur biefe Blatter, bie große und ent= fceidenbfte Wirfung im fatholischen Bolfe vorauszusagen. Gben ihrer Raturlichfeit wegen find fie volltommen feinen Saffunge= fraften angemeffen, und ihm durch und burch verftanblich. Durch bie Folgerichtigkeit im Urtheil um und um gewinnen fie für fich jeden Gerabsinn ber Urtheilsfraft; und mabrend ihre Aufrichtigkeit alle Wege ber Ueberzeugung fich öffnet, giebt bie Ueberzeugung mit ihnen allerwarts flegreich in bie Bemuther ein. Die durchgangige Mäßigung, die im Buche herricht, und feiner Bitterteit gestattet, die beitere Belle in ihm ju truben, entwaffnet überbem jeden Widerstand, ben die Boswilligfeit feiner Berbreitung entgegenseten mochte; und indem es also in Daffe fich unter ben Maffen ausbreitet, wird bas fatholische Bolt vollends von ihm lernen, mas es fordern fann, und mas es fordern muß, und mas es hinwiederum zu gestatten hat. Auch auf das protestantische Bolt, hoffen wir, wird es nicht ohne Ginfluß bleiben. Auch hier nämlich find unfere Maffen in demfelben Dage gelehrig worden, wie die, welche der foge= nannten Bilbung verfallen, fich verholzt und verfteinert haben. Nicht ohne alle Frucht ift ber Streit der letten Zeit auch an ihnen vorübergegangen; das Rechtegefühl in der Bruft der Teut= fchen hat fich gegen bie ungemeffenen Uebergriffe ber Willfur emport; fie haben die Ueberlegenheit und die Sicherheit und Folgerechtigkeit ber tatholischen Rirchenverfaffung, und bagegen bie Unzulänglichkeit ber ihrigen gefühlt. Also einmal bier irre geworben in der Ueberzeugung von ber durchgängigen Bortreff=

lichkeit ihres erftrittenen Befiges, ift ber Beift nachbenklich balb weiter gegangen; Zweifel haben vielfach zur naberen Brufung geführt; die Consequenzen des Systems, die in drei Jahrhunberten volle Zeit gehabt, fich in ihrer gangen Berberblichkeit zu entwideln, haben fich nicht langer vor aller Augen verhullen laffen; und was die Sophistif auch gethan, die von allen Seiten andrangende Wahrheit zurudzuhalten, fie bat fo menia Erfola gehabt, wie die Gewaltmagregeln der Regierungen. Richt bloß in England hat die anglicanische Rirche einer neuen Untersuchung ihrer Rundamente fich unterwerfen muffen, und babei ben übeln Theil gezogen; auch in Teutschland unterliegt ber alte Broces ber Reformation dem Revisorium, und bisher hat aus ber Gin= ficht ber Acten fich nichts ergeben, mas ihr irgend, ben Sieg prophezeien fonnte. Wie baber im Inselreiche bie taglich qunehmende Rudfehr zur alten Rirche ben Ausschlag bes Broceffes verfündet; fo durfen wir hoffen, daß auch in Teutschland, aus gleichen Urfachen, bie gleichen Folgen fich entwickeln muffen; und daß bas Wort bes Ergbischofe, felbft an ben protestantischen Borern feineswegs gang vorübergebend, wenn nicht bas Wert ber Einigung, boch wenigstens einer beffern Berträglichkeit als die bisherige, die nichts als eine hohnende Sporfrifie gewesen, fördern werbe.

Es wurde eine sehr überfluffige Sache sein, aus biesen Worten, in seinem Lapidarsthle schon in engster, furzester Form gefaßt, hier einen Auszug zu machen; nur über zwei Punkte wollen wir uns bei dieser Gelegenheit mit einigem erklären. Der erste betrifft seine Centralansicht über das Berhältniß von Kirche und Staat. Nachdem er nämlich das Gutachten über die Päpste von Johannes Müller, der in seiner rührenden echt teutsch vielseitigen und rechtlichen, aber schwachen Gutmuthigkeit sich in alle Stühle hineingesessen, angeführt, und über die Noth= wendigkeit für die Regierungen, mit einem Institute, das nun

achtzehn Jahrhunderte lang angefochten mit allen Baffen von aller Welt, boch ohne Schwertschlag fich behauptet hat, nicht länger im Unfrieden, sondern im Frieden zu leben fich ausge= fprochen; geht er gerade aus auf die Entscheidung biefer Saupt= Der heiland, bem alle Gewalt gegeben ift im himmel und auf Erben, fagt er, hat biefe Rirche erbaut, nicht unfichtbar in ber Bufte, fondern in Mitte ber Menfchen, um fie in ihr zu ihrem Beile zu einen. Richt fur eine Beit, fonbern für alle Zeit hat er fle aufgerichtet, und bann allen Bolfern ohne Ausnahme fie bleibend und immerbar geoffnet, bamit fie in ihr alles zu ihrem Seile Rothige finden mogen; und barum hat er auch bie Bufage ihr gethan, bag er bis jum Ende der Dinge bei ihr bleibe. Gine folde Rirche also über alle Welt verbreitet, fo in ihrer Fortbauer auf alle Beit gewährt, fann bem Gutbunten irgend einer vorübergebenben, weltlichen Macht nicht unterworfen fein, noch auch bas himmel= reich auf Erben ben Reichen biefer Erbe bienen; bie Imperatoren hatten fich fonft ihrer mit Recht erwehrt, die Apostel und ihre Nachfolger aber als Rebellen ihnen gegenüber geftanben. Ihnen aber hat ber Gründer seine Lehre und bas Seil ber Seelen anvertraut; ju feinen Beugen hat er fie und ihre Rach= folger, im Episcopat, bestellt; jugleich auch unter Gingebung bes beiligen Beiftes wie zu Auslegern bes Worts, fo auch zum Richteramt bie Gefenbeten, burch bie Mittheilung feiner Beibe erhoben. Das also geordnete Espiscopat follte nichts Reues lehren und üben, nur bas Alte, mit ber anvertrauten Lehre Nebereinstimmende follte ihm bas allein Unfehlbare fein, und jeber Ratholische, ja gewiffermaßen jeder Mensch hat bas unantaftbare Recht zu fordern: bag ihm biefe bochfte Wahrheit nicht abhanden fomme, und bas zu ihrer Bemahrung gefette Episcopat um und um frei fei, fie zu überliefern, und ihr jeberzeit Beugnif zu geben. Darum kann bas Episcopat nimmer eine Staats=

behörde fein; benn bie Bertreter weltlich verganglicher Inter= effen konnen nicht als die Zeugen Chrifti und die Burgen ewiger Wahrheit gelten. Aber bas Episcopat, auch mit ber Regierung ber Rirche beauftragt, und mit bem Rechte zu binden und zu lofen für alle Beit ausgerüftet, fann in firchlichen Angelegen= beiten keiner Macht von biefer Erbe unterworfen fein, und bie Ratholischen haben das gleiche unantastbare Recht, zu fordern: daß ihre Rirchenobern auch in der Ausübung dieses ihren Berufes unbeeinträchtigt bleiben, bamit fie, frei von Gewalt unb Furcht und Bunft und Abgunft, nur bas Beilfame verfügen; und weder burch willfurliche Anstellung und Entfetung, eigenmächtige Berfügung über die Temporalien, Gingriffe in das Recht, nothig gefundene Berfügungen zu erlaffen, Behinderung bes freien firchlichen Berkehrs unter bem Oberhaupt ber Rirche und den Bifdofen, oder durch Abhaltung von den Rirchenverfammlungen, fich in ihren Rechten gehemmt und geirrt finden. Das ift unwidersprechlich alte Lehre, auf ihren Brund bat Christus seine Rirche erbaut. Rein Moment ift anzugeben, wo fie gewechselt, und bie fatholische fich bem Staate unterworfen hatte; auch nicht ba, wo Luther ale Menschenerfindung fie erflart, und, die ihm geglaubt, dem andern Menschenwerf auch geiftlich unterworfen. Richt im westphalischen Krieben, ber fie felbstfffandig und unabhangig gelaffen; felbft nicht in ber Gacularifation, die ihr all ihr beweglich But genommen, aber ihr unbeweglich Unantaftbares nicht zu nehmen gewagt. ftändigkeit und Unabhängigkeit, wie fie ber Rirche in ihrem Rreife zufommt, gebührt aber auch bem Staate in bem feinigen. Beiberseitige Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ist also das Pradicat, das beiden Instituten angehört; fie find fich also nicht einander subordinirt, fondern coordinirt. Die Beeintrachti= gung diefes Berhaltniffes von beiben Seiten muß überall, wo nicht Macht vor Recht geht, und bas Ewige bem Beitlichen

nachsteht, als ein crimen laesae majestatis betrachtet werben. — Das ist für Alle die sich zum Christenthume halten, in seiner schlichten Einfalt, und in seiner schlagenden Folgerichtigkeit unswiderlegliche, unantastdare Wahrheit. Nur der Panthetsm, der den Vielkopf zum Gott auf Erden und zum alleinigen Regenten unter dem Wond erklärt, kann sie folgerecht verneinen und verswersen; aber er verneint auch Königthum wie Papsthum, Standschaft wie Episcopat, und macht beide zu Ministerialen seines Souverains. Da also die Könige zu dieser Lehre sich nicht bestennen können, ohne ihre Amortisation und Absorption in der Wasse zuzugeben, so werden sie zur Lehre der Kirche sich nothwendig auch die Consequenzen angenommen; denn die meisten Thorheiten auf Erden sind aus dem Bekennen zu dem einen, beim Absläugnen der andern, hervorgegangen.

Alfo, wird man fagen, ber reine, pure, pute Dualismus, ber ausgesprochene Begenfat ber Principien, foll bie Lehre fein, ju der wir fortan uns bekennen. Allerdings, ihr habt es felber so gewollt, und es wird tein anderer Ausweg übrig bleiben. So lange Alle im gleichen, lebenbigen Blauben an den Brunder ber Rirche, und ben Beift, ben er ihr gefendet, verbunben waren, hat diese Zweiheit ihre innere, verborgene Ginheit in fich getragen, und die hat diese Rampfe, die fich im Gegensat bereitet, jedesmal zu beruhigen gewußt, und zulett mußte eine Ausgleichung fich immer finben. Seit aber bie Beifter aus iener Convergeng in die Divergeng gegangen, ift auch biefe Wirkung der Ginheit zwiespaltig, direct und indirect, geworben; und indem nun der Gegenfat schärfer hervorgetreten, hat jedes Blieb, fich zusammennehmend in seinem Kreise, fich wehrhaft machen muffen in feiner Art. Daß, bei Feststellung bes Berbaltniffes von Rirche und Staat, ber extreme Abfolutismus bes einen ober bes andern nicht gum Beile führe, batte man gu

aller Beit in ber Chriftenheit eingesehen, und ber Augenschein bezeugte handgreiflich bas Unangemeffene folder Ordnung. Wenn im Islam ber Caliphe feine Stellvertreter im heere und feine Emire geißelte; bann fand man es nur als gerechte Biebervergeltung, wenn auch diese Emire, ale ihre Zeit gekommen, ihn unter die Ruge traten. Wenn die orientalische Rirche fich gum Basallen ber byzantinischen Krone gemacht; wenn fie unter bie Rnute ihrer Nachfolger in ben mitternachtigen Begenben fic geschmiegt, bann emporte fich gegen folche Entwurdigung ber beffere Sinn bes Occibents; und jener bobere Beift, ber bie Obhut ber Rirche übernommen, barin mit ihm einverstanden, fuate es alfo, bag bier bie Dachte und bie Rrafte fich in einem gewogenen Bleichgewichte hielten. Er gab baber im Bapfithum feiner Rirche eine ftrenge Ginheit, im Staate aber bestellte er aus ber Mitte ber Ronige, in bem Raifer, ihr einen fichtbaren Weil aber bie irbische Dacht mit Baffen Boat und Hort. angethan, fich in ihrem Uebermuthe nur allzu leicht gegen bie maffenlose höhere vergißt, so tam biefer bas Lebensspftem, bas bie Dampfung des anfteigenden burch Auflösung des Berbandes im Bann geftattete, bulfreich entgegen. So ichien alles im Beifte ber Zeit und ihrer Institutionen wohl abgewogen; aberbie Leibenschaften brachten Störung in dieß Gleichgewicht. Rei= aungen zur Beifel von ber einen Seite und gur Rnute von ber andern forberten gegenseitig fich heraus, lange murben bie Schwankungen von der einwohnenden Ginbeit bemeiftert, aber bie Wellenschläge ber verturbirten Gesellschaft wurden größer und größer, Bann und Acht wühlten fie bis zu ihren innerften Brundfeften auf; endlich brach fie in fich jusammen. Dualismus zwischen Rirche und Staat trat nun unverbullt zu Tage; jene hatte ihre Einheit fich bewahrt, ber andere hatte bie feine zwar eingebuft; aber bie Ronige ber Bolfer ftanben bafur, mit einer burch bas parallele Ausammenbrechen bes Lebenspstems

concentrirten Rraft, bem firchlichen Mittelbuntte gegenüber. Darum hat ber erfte Dualismus, fruchtbar nach feiner Art, und in feinen beiben Bliebern wechselfeitig fich befruchtend, nun balb in bem einen biefer Blieber, bem firchlichen, einen neuen Begenfat ausgeboren. Inbem nämlich bie Rrafte, bie ben erften geriffen, ihr Wert in ber Rluft emfig fortgefest, haben fie aus ibr eine zweite Spaltung hervorgerufen; bie, nachbem fie burch bie Rahrhunderte weiter und weiter fich aufgethan, endlich in ber Reformation zu ihrem Außersten gebieben, und nun in einem zweiten Dualismus in ber Rirche bervorgetreten. Die alte Rirche hat aber ihrerseits in ihrer Ginheit fich ausammen= genommen, und in ihr fich bem anbern Bliebe, in feiner fich mehr und mehr lofenden Mannigfaltigfeit, entgegengestellt. Da bie Ronige unter ben Sat und Gegensat fich theilten, jeboch vermöge ber Grundentzweiung sammtlich vorwiegend auf ben letten angewiesen; ba ihre Macht ftete unumschränkter, ihre Anspruche ftets ausgreifenber, die Reaction ber Rirche aber beim Berfall bes Glaubens ftets ichmacher murbe, fo ichien es um die Einheit geschehen. Da aber griff ber Beift über ihr ein ins Wert, und nun ben Schof auch bes zweiten Gliebes im erften Dualismus öffnenb, ließ er auch ihn einen neuen Begenfat gebaren. Da ber Bann ber Bapfte feine Dacht verloren. sprach er selbst den Bann über die politische Gesellschaft aus: biefelben Rrafte, die in der kirchlichen die Reformation erwirkt, politisch umgerebet, wirkten im fouveranen Staate, was bie Lossprechung vom Lehendelbe im Bundedstaate erwirft; und bie Revolution brach in den Königreichen aus, und bas Recht von oben gerieth nun in ihnen mit bem Recht von unten in unverföhnlichen Rampf. Die Ronige um ihren Thron fampfend wurden nun vom Rampfe mit bem Altare abgelenft; die Bolfer aber, gleichfalls von ben firchlichen Rampfen abgezogen, in ben politischen mehr und mehr absorbirt; und so gewann bie Rirche.

gegen bie anfänglich beibe verbunden waren, wieder Zeit, abermal in ihrer Einheit sich abzuschließen. So war das heilmittel
bann gefunden; die erste Spaltung hatte sich fortsetend einen
zweisachen Antagonismus ausgeboren, der in seinen Gliedern
gegenseitig sich beschränkend, die Menschen zur Besinnung kommen ließ; so daß ihre höheren Interessen gegen die tieseren bewassnet, wieder ihre Zuslucht in der höheren Einheit zu suchen
sich genöthigt sahen. Die Kirche aber, in ihre unersteigliche
Burg sich zurückziehend, hat die Raiser bald entbehrlich gefunden;
benn der Geist, der sie in alle Wahrheit führt, hat Bogtes
Recht selbst bei ihr übernommen, die Massen und die Bötter
aber haben seinen Willen vollführt, und er hat den Dualismus
ber Mächte, durch zwei große Weltkriege, die ihn angesochten;
den Reformationstrieg und den der Revolution, siegreich durchgeführt.

Es hat fich gefügt, daß gleichzeitig, wie bie vorliegenbe Schrift biefen Dualismus fur Teutschland formulirt, bie am meiften babei betheiligte Dacht ibn, in einem anderen Bebiete, burch ihr officielles Organ flegreich bat vertheibigen laffen. Die preußische Staatszeitung bat nämlich in bemfelben Augenblide, wo bieg Buch erschienen, ihre europäische und teutsche Politik in einer formlichen Declaration bem frangofischen Redner ausgelegt; und barin biefelbe Zweiheit als bas nothwendige Refultat ber Zeitereigniffe fur bas politische Leben im alten Reiche bargethan. Sie fagt nämlich, wie wir alle gelesen: "Im neungebnten Rahrhundert bat im Umidwung ber Berbaltniffe eines jener tieferen Befete fich offenbart, welche bie Sandlungen und Begebenheiten oft unbewuft in gewiffe Bahnen leiten, und in ber Politit öfter, als man fich felbst gestehen mag, einen ent= fceibenben Ginfluß übend, auch bie finfterften Erscheinungen ber Beschichte, in solchen Begenfagen leiten, und in fo frummen Linien fie entwickeln. Im vorigen Jahrhunderte trug Teutichs

land noch ben Schein einer Staatseinheit, eines Reichs an fich. bas Wefen jedoch mar langft verschwunden, und die moderne Staatsform, fo wie bas raterlandische Befühl bilbete fich allmälig nicht an bem Reichstage als foldem, sonbern an ber Territorialmacht ber einzelnen Lanbesherren, an ber Lanbeshoheit, aus. So war bas Reich zu einer hiftorischen Unwahrheit ge= worben, in ber Bahrheit ftellte es einen Staatenbund vor, über welchem ber Raisertitel schwebte. Warb es burch ben Raisertitel aufammengehalten? ber Form nach ja, bem Befen nach nein. Die Beforanif, bas Raiferthum moge bereinst wieber jur Mabr= heit werden, und die Reichsfürsten in die Subjection gurudführen, ber fie fich entrungen, gab im Gegentheil bem allgemeinen Streben eine gertrennenbe, gerfetenbe Richtung. Die Sonber= intereffen ftellten fich allenthalben voran, weil bie Richtung auf bas Allgemeine die Lebensentwicklung ber Lanbeshoheit ju fehr au gefährben fchien; unaufhörlich reagirte ber Bartikularismus ber Territorien gegen bie Intereffen ber Reichsgewalt, und ber Schein ber Ginheit hinberte bie Ginigkeit. Dieser Schein, ber alle Nationalentwicklung unmöglich machte, wurde weggeräumt, als man bie Sache beim richtigen Ramen nannte, und nun mit Errichtung bes teutschen Bunbes jene Reaction ber Sonberintereffen fofort verschwand, ober boch auf nichtsbedeutende Regungen fich beschränfte. Jene nicht fouverane Burften, welche einer fraftigen teutschen Ginbeit, in ber Form bes Raiferthums, fo beharrlich entgegenstrebten, fühlen, nun fouveran geworben, bas Bedürfnig teuticher Bunbeseinheit als Lebensprincip bes teutschen Wefens, und bem Fortschreiten ihrer Staaten war nun bas freieste Relb gegeben. Jest, wo teine Unterjochung burch eine monarchische Reichsgewalt mehr au beforgen, ftrebt ihr Gemeingefühl wieder ber teutschen Ginbeit gu, und wir nennen bas in Beziehung auf die fruberen Buftande eine überaus gludliche Reaction. Breugen, wie es

nicht etwa allein burch bas überlegene Genie eines Gingelnen, fondern burch bas Gefammtverdienft eines gangen Saufes fic gestaltet, freht nun in Mitte bieses Bundes allerdings als Begen= fat gegen Desterreich ba; aber keincowege im alten Berhaltnis bes Nebenbuhlers, in seiner Concentration leicht gefährlich für bie innern Buftande bes Reiches. Sat und Gegensat, in ihm gleich an gleich gegenübergestellt, ift fortan bas Beburfnig ber Rivalität verschwunden; es nimmt keinerlei Begemonie in Anspruch, wie es auch keine andere gestattet, und fo find beibe Machte in engem Bufammenfteben geeint, und bamit ift bie Grundbedingung jum Gebeihen Deutschlands gegeben." - Diefe Darftellung kann uns freilich bie gegenwärtige Lage ber Dinge nur erflaren, feineswegs aber fie rechtfertigen; weil fonft auch bie Revolution unferer Teutonen, bie, um ben 3med ber ge= rühmten Ginheit um so vollständiger auf verfürztem Bege zu erreichen, auch die territoriale Landeshoheit abschaffen wollten, pollfommen damit gerechtfertigt ware. Aber die Staatszeitung, indem fie biefen Dualismus als ein nothwendiges Ergebniß ber Beschichte hingenommen, hat damit ihren Beitritt gu jenem älteren Dualismus officiell ausgesprochen. Man barf nämlich nur an die Stelle bes Reiches, ju bem bie Stanbe fich geeint. jene großere Benoffenschaft feten, in die die driftlichen Ronig= reiche mit der Rirche fich verbunden, indem fie den beutschen Raiser, ben Führer bes germanischen Bereins, zugleich als ben Schirmvogt ber Rirche anerkennt, bem bann bie territoriale Landeshoheit ber europäischen Ronige in Sachen ber firchlichen Besammtheit fich unterordnen follte. Da waltete benn auch bier bas tiefere Befet jenes Umichwungs, bas, bie Borftellungen beberrichend und influenzirend, fie auf trummen Wegen führt; aber ber Gesetgeber war hier nicht jene Naturnothwenbigkeit, wie fie in aller Eigensucht bindend feffelt, fondern jene provibentielle Fügung, wie fie machend über ber Rirche fteht. Seit vielen Jahrhunderten hat nun auch die europäische Republik ben Schein einer fichtbaren Ginheit, und eines geordneten Reiches unter ibr, an fich getragen; bas Wefen jeboch ift langft verichwunden, und bas religiofe Befühl hat fich feither zwar immer noch an ber firchlichen Ginheit erzogen, bas politische aber ift an ber Sonderheit ber einzelnen europäischen Blieber groß= aewachsen. Go war diefe Republit zu einer hiftorischen Un= mabrheit geworben; fie stellte in ber Babrheit nur einen Staatenbund por, über welchem ber Titel eines faiferlichen Bogtthums fdwebte. Burden bicfe lofen Bunde burch ibn wirklich au= fammengehalten? Der Form nach wohl, bem Wefen nach aber teineswegs. Die Beforgniß, es moge wirklich wieber eine Bahrbeit werden, und besonders Jene, die in der Reformation von ber Subjection fich losgeriffen, ju ihr gurudführen, übte fort und fort eine gersegende Wirfung aus, und ber Schein ber Ginheit hinderte bie Ginigkeit. Go wurde bann biefe falfde Einheit, bie ein ichwacher Menich vertreten follte, aufgelost; und nun trat bie mabre, bie bobere Ginbeit, bie bes Beiftes von oben, der über der Rirche und von ba aus in allen faat= lichen Berbindungen wirft, unmittelbar als ber rechte und echte Bogt, als ber heger und Pfleger ber Bahrheit, in bie Geschichte; und bie Bolfer, in benen bas Gefühl ber Rothwendig= feit einer folden Leitung burch feine bobere übergreifende Macht aufgegaugen, bilben jest fein heergefolge. Ihre irbifchen Intereffen baben fie gefondert von ihren geiftigen, und balten fie um die fammlich und sprachlich territoriale Landeshoheit eng aufammengeschloffen; ihre geiftigen und ihre religiösen Intereffen aber haben Alle, bie ber alten Rirche treu geblieben, auch um ihre alte Einheit ber aufe engfte verbunden, und fo ift allerbinge ber icharffte Dualismus zwischen Rirche und Staat ausgeführt. Aber weil ber Dualismus ber Confessionen, aus biesem tieferen bervorgegangen, die Betrennten von der Kurcht gezwungener Subjection unter die Einheit, die Treugebliebenen aber von der Besoranis der Submission unter die uferlose Bielbeit ber Abgefallenen befreit, ift nun um fo lebhafter bas Gefühl bes Bedürfniffes jener hobern Ginbeit erwacht. - Man wird fagen, bas sei fanatische Einmischung ber Religion in die Politik, bie bas neue preußische Prefigeset boch verpont. Aber was Gott in den Menschenverstand eingeschrieben, was er durch positive Bestätigung noch bewährt, was er bem jum Zeichen in ber Geschichte realisirt, bas wird burch fein Staatsgeset aufgehoben. Diefe Erklärung will gleichfalls nicht bie Beife, in ber biefer altere Dualismus in neuerer Zeit hervorgetreten, rechtfertigen ober beschönigen; fie will ihren Ursprung nur als historisch nachweisen: was aber bem Ginen recht ift, muß bem Anbern billig fein, und bie, welche ben politischen fich gefallen laffen, und dabei angeloben, daß ihr Abfehen nur auf volltommenes Erftreben ber nun perfonlich unvertretenen Ginheit gewendet fein folle, konnen die, welche fich zu bem andern halten, wenn fie nur zu dem gleichen Bestreben sich befennen, nicht ferner mehr revolutionarer Bestrebungen verbachtigen. Mögen daher bie Staatsmanner fich enblich einmal grundlich überzeugen, daß bie Bolter keinerlei Gingriff in die Gewissen, und Alles, was bamit fern ober nabe gusammenhangt, zu bulben entschloffen finb; alle Rämpfe die jest durch die ganze europäische Gesellschaft gefampft werben, geben von biefem festen Entschlusse aus; und bie Verwirrung wird nicht enden, bis erstritten ift, was bie Streitenden fich vorgesett. Wie der Frieden Deutschlands jest nach jener officiellen Interpretation, an die Anerkenntnig bes in ibm bervorgetretenen Begenfages und die Berfohnung beffelben in der höheren Nationaleinheit geknüpft erscheint; so der Krieben ber Welt an die Anerkenntnig bes icharfen Begenfates zwischen Staat und Kirche, und an die Bersöhnung desselben in einer hoheren Ordnung ber Dinge ju gemeinsamem Bebeiben.

Werben jene Staatsmänner sich das recht zu herzen nehmen, und der Lehre des Erzbischoses mit allen ihren Consequenzen wirklich und wörtlich beitreten, dann werden sie viel unnütze Anstrengung sich ersparen; und der Friede wird sich von selber herausstellen, wenn in Kirchensachen Rückehren des alten unsgefügen Systems, die den Kölnerhandel angerichtet, eben so unsmöglich geworden, wie die Wiederholung der Portsolioscandale im politischen. Es steht dann nur zu wünschen, daß die herrschaft des jest regierenden Königs noch ein ganzes Menschensalter dauern möge, damit diese Praxis im öffentlichen Leben sich besestige; und die Kirche, die mitten in der Bewegung und der Wandeltarkeit, die im Schwindel alles Andere außer ihr ergriffen, allein unerschüttert steht, Zeit gewinne, ihren heilsamen Einstuß zu üben, und den Schissbrüchigen auf weitem Weere einen bergenden Hasen zu bieten.

Der zweite Bunft, über ben bier noch ein Bort gerebet werben foll, betrifft bas, mas ber Erzbischof über bie Diplo= matie geredet, die seiner Ueberzeugung nach in der Regel nicht auf Recht, sondern auf Convenienz gebaut, nach Willfur handle, und beren Ginmischung in firchlichen Angelegenheiten ihm baber ein Gräuel fei. Da die Rirchenmacht, wenn in Coordination ber Staatsmacht beigeordnet, ihre Berhaltniffe gegen biefe prattisch regeln muß; so kann die mahre und rechte Diplomatie, die bieg unternimmt, feineswegs hier gemeint fein. Sein Abichen ift nur gegen die Nachwirkung einer früheren gerichtet, die ibre profanas vocum novitates et oppositionem falsi nominis scientiae boch anrühmend, die Welt feit vielen Sahrhunderten verwirrt. Aus bem Machiavelism früherer Zeiten bervorgegan= gen, hat biefe ihre Jugend unter Handhabung von Bift und Dolch verbracht; barauf hat fie ben Diebsfinger und die Doctor= wurde in ber Kacultat ber Baufeltasche fich erworben, und fo trat, um in ben Worten ber Staatszeitung zu reben: "in ber

Beit bes achtzehnten Jahrhunderts jene Beriode bochft mandels barer, grundfatlofer politischer Combinationen ein, wie fie bie Beschichte ber neueren Staatenspfteme noch nicht gekannt hatte. Damals mochte allerbings auf bem großen Schachbrette ber Bolitif, die oberfte Beisheit der Spielenden barin befteben, bag jeber, ohne allgemeinere Ibeen, nur bes eigenen Bortheils beftens wahrzunehmen fuchte: bamale murben die Rriege= und Friedensbundniffe nach ber Convenienz bes Augenblides oft in bemfelben Sahr geschloffen und gelöst, und es mußten hiernach wohl bie politischen Sandlungen nicht allein von festen, bleiberben Grundfaten, fondern auch von jeder hoberen Befinnung entblogt erscheinen." - Indem eine folche Diplomatie mit einer ihr ebenbürtigen Politik gemeine Sache machte, bat fich in biefer Zeit ereignet, was die Geschichte aufgeschrieben: Reunionstammern haben mitten im Frieden, Lander und Stabte abreigend, und auf bem Rechtsweg fie confiscirend, von ihr nicht ben minbeften Wiberspruch erfahren; aber sie hat sich später dafür auch ihrer= seits entschädigt, indem fie von der ruhelosen Freiheiteliebe eines unglücklichen Volkes den Vorwand nehmend, es dreimal dreis getheilt, babei hohnisch erklärend, um ber Freiheit willen fei biefe Freiheit vernichtet worden. Unter ben nichtig= sten Vorwanden hat fie bann muthwillig in eine Kolge ber muthwilligsten Rriege fich gestürzt, in ihrer Eigensucht ba= bei teinen Unterschied zwischen Burgerfrieg und Auswärtigem ftatuirend; jebes Mittel, bas jum Biele führte, hat fie fich babei gestattet, Treue und Glauben zu inhaltslosen Worten machend. Die Lander aber mit ichweren Branbichatungen auszusaugen, und die erpresten burch Falfchung nochmals zu ihrem Ruine zu gebrauchen, mar ihr ein leichtes Spiel; nahm ja boch von Jahrzehent zu Jahrzehent ihr Besitsstand in ununterbrochenem Wachsthum zu. Als darauf orientalische Haremswirthschaft Seuchen in ber Welt brutete, und umber bie Bentarchie mini-

fteriellen Abfolutismus, ber Beileausschuß bes bamaligen Guropa, fich erhob, und biefer funftopfige Drache an einem Ende, um ber gefuntenen Rechtspflege aufzuhelfen, bie Strafbaren gu Sunderten an einem Tage ohne Proceg aufhenfte; ben Aderbau burch gebotene Ausrottung eines Drittheils ber Weinstöcke unterftutte; bie in Berfall gerathene Erziehung aber burch Medtung und Berftorung bes Orbens, ber fie feither im tatholifchen Europa geleitet, befferte, und bann bie hauptmacht in ber Mitte bem alten Inftitute bie Congregation ber Encyclo= pabiften substituirte; als er enblich am andern Ende allen alten Institutionen und Ordnungen in Maffe ben Rrieg erklärte, und in einer ganzen Folge von Decreten und Berordnungen prophe= tifch und symbolisch allen Beschluffen ber Convente und gefet= gebenden Berfammlungen ber Revolution vorarbeitend, ent= sprechende Barallelverfügungen vorauf gesendet: da ftand biese Politit und Diplomatie in ihrer hochften Bluthe, und erfüllte buftend bie europäische Republif mit ihren füßen Wohlgeruchen. Da aber kamen balb bie Zeiten herangerudt, von benen wir fagen, fie gefallen une nicht, und in ihrer Mitte die Rataftrophe, von allen biefen Staatsfunften langft ichon heraufbeschworen. "Sie hat endlich," wie die Staategeitung treffend fortfahrt, "bem Jahrhundert, bas unter ihren Sturmen ins Dasein trat, die blutige Lehre eingeschärft: daß die wahre Politik nicht mehr ein Wagspiel um vorübergehende oft imaginare Vortheile sein burfe; fonbern daß fie vielmehr fest und bauernd auf bie tief= ften Berhaltniffe bes Bolfes und Staatelebens gegrundet werben muffe; und so hat fie in ihrer Rudwirfung vor Allem bagu beigetragen, ben fittlichen Ernft und die Leitung höberer Ibeen in fie jurudauführen." Bon ba an haben bie erften Anschuffe einer befferen Staatstunft fich hervorgewagt. Nicht zwar ift biefe von religiöfer Unterlage ausgegangen, bie ihr bie Romantit ber beiligen Alliang feineswegs zu geben vermocht; nur bag

man jagend auf bas alte Wort: ehrlich währt am langftent wieder zu vertrauen angefangen, bat bie Rubimente ihres Entftebens möglich gemacht. So hat man von jenem alten, faulen Moorgrunde der Kniffe und der Rante fich fernend, auf festerer Unterlage eine beffere Politit zu erbauen angefangen; eine Politit, bie nun in ihrem ersten Stabium bas Bose als bas Unkluge und Gefährliche wohl zu meiben fich bemubt; aber teineswegs noch hinreichenbe Stärke in fich fühlt, um auf positivem Bege bas Bute als foldes zu erftreben und burchzuführen. Bu biefer Politit hat Defterreich am erften fich befannt, und wie man gu feinem Lobe fagen muß, aufrichtfa zu ibr gebalten, und Breufen ift nun jener löblichen Erflarung formlich beigetreten. Ruglanb hat fich, um anderweitigen Rudhalt zu beden, auf fie eingelaffen, während auch England, in allem was nicht feine handelsintereffen betrifft, und wo feine Ueberlegenheit es ungefährlich macht, felbft theilweise in diesen, als bas Rlügste fie befindet; Frankreich aber hat ihr zu widersprechen, seither noch nicht in der Lage fich befunden. Alle diefe Berfuche aber haben bieber nur im politifchen Gebiete fich gehalten, und suchen fich in ihm ftarter gu bewurzeln; im firchlichen aber haben fie ju feiner Beltung fich erhoben. Die Rirche galt auch biefer neuern Diplomatie nie als ein Gegenstand ernster Reflexion; man hatte eine Art von Chrenamt ihr zugeftanben, und fie zu ben Staatsactionen etwa in baffelbe Berhältniß wie die allerheiligfte Dreifaltigkeit gu ben Tractaten gestellt, ohne weiter eine Wichtigkeit barauf gu legen; die Verhältnisse zu ihr hatten sofort nach den Regeln ber auten Lebensart und nach bem Decorum fich geordnet. Als biefe indeffen, in hochft verbruglicher Weife, in neuester Beit ernstlicher gefaßt zu werben verlangt, ba hat man, im Drange bes Augenblicks, für fie ein Cento forglicher Staatsweisheit und rudfichtevoller, nachgiebiger Beltflugheit zufammengebraut und, ba die Rirche fich bas hat gefallen laffen, ift ber Erzbischof

bas Opfer bavon geworben, und man kann ihm nicht zumuthen, jest dieses Gebräu preiswürdig zu sinden. Macht das begonnene Wert aber erst Fortschritte auf der eingeschlagenen Bahn, wird die Velleütät, die sich in ihm zu regen angesangen, in einer festen Zusammenwirtung entschlossener Willenstraft erst gezeitigt und gereift, und im öffentlichen Vertrauen durch die lange Uebung gerechtsertigt; hat das neue Bekenntnis im Verkehre mit der Kirche zu dem sittlichen Momente auch ein religiöses in sich aufgenommen, in dem dies Vertrauen seine Rechtsertigung sindet; dann wird sicher der Erzbischof sich gleichfalls ohne Anstand zu ihm bekennen, und mit ihm alle die Geister, die auf Erden noch Treue und Glauben für etwas irgend Realistrebares halten.

Der Erzbischof war es sich schulbig, auf die Borwurfe ber Wortbrüchigkeit, die man ihm persönlich dis zulest gemacht, einzugehen. Er hat es am Schlusse seines Buches mit aller Enthaltsamkeit, aber vollkommen befriedigend ausgeführt. Es hat sich daburch nur bestätigt, was man früher schon errathen: die Arglist hat in ihren eigenen Fallstricken sich gefangen. Run sie also auch aus diesem ihrem letten Berstecke vertrieben worben, erscheint die ganze Handlung, die in ihren Folgen sich noch über viele Menschenalter verbreiten wird, rund und um und um abgeschlossen; und dies Buch bildet den würdigen Schluß ehrenvollen Handelns, das alle Nachwelt dankbar an dem preisen wird, der es geübt.

## Der Austav-Adolphs-Verein und die Irische Sache.

5 40

(1844.)

Das neueste Product bes beutschen Genius, bas Drama: "Der Doppelabler, ober bie uneinigen Bruber." ift nun. bis nabe jum Schluffe bes zweiten Actes, über unfere Rationalbuhne hingegangen. Weder an die Ginheit von Zeit noch Ort gebunden, murbe es icon bor Jahren, nicht 1835, fonbern anno 1817 angefundigt. Rachbem ber Wienercongreg, por ber Menge bringenbfter Beschäfte, ber religiofen Berhaltniffe nur in einem flüchtigen Augenblide flüchtig gebacht, batte man, protestantischerseits, als jeder in seine Erbschaft eingetreten, umgeschaut, und auf bem Schlachtfelb waren nur noch zwei fatholifche Machte fo zu fagen aufrecht ftebend gefunden worden, und man hat baraus geschloffen: ber Ratholicismus fei nun endlich nach langer Agonie am Berscheiben. Das hatten alle Bloden nun jugleich mit bem: "Gine feste Burg ift unfer Gott," ausgeläutet, und man hatte bie Erequien angeordnet. Ratholischen aber, die bie Sache nicht also verftanden, maren fofort unter bas Gewehr getreten. Der Brolog war barauf gesprochen worden, ale eine Kürftin aus bem Sobenzoller'ichen Saufe gur alten Rirche übergetreten; bie Ueberraschung batte Worte ausgerebet, bie bie Beifter noch aufmertfamer gemacht. Nachbem man barauf bie Zwischenzeit mit milber Zwangspaarung zweier Confessionen zugebracht, begann ber erfte Act zu spielen.

Die einfache Intrique biefes Actes war ungefähr: ber Staat macht ber Rirche Zumuthungen, bie biefe abweisen muß; er fucht die Diener ber Abweisenben in fein Intereffe gu gieben, was völlig miglingt, und die Wiberspenstigen werden nun zur Saft abgeführt. Run aber mifcht bas heilige Officium fich in ben Sandel, bas Boll nimmt Bartei; wie eine elaftifche Rugel an die Wand geworfen, in einer Dolle eingebeugt wirb, aber rafch gurudichnellt, fo folgte bie Reaction auf bie Action: ber Staat erfannte enblich, bag nicht burchzubringen auf biefem Wege, die Theilnehmenden an der Handlung traten nach einanber ab, und ber erfte Act war ausgespielt. - Gine kleine Baufe, ber Borhang hob fich wieber, und der zweite Act begann. Diegmal war es ber Chor, ber bie Sandlung weiter führte, ber Staat ftand im hintergrunde. Die Buhne ftellte eine unabsehliche, baumlofe Saibe vor, ohne fonderliche Belafti= gung ber Caffe, in malerischer Perspective bargeftellt. 3m Sinterarunde fah man bie Bundeslade ohne Borhang, und geöffnet, daß man ihr Innerstes durchschaute. Da war flatt bes Mannas eine Probe ber schwebischen Suppe im Topfe aufgestellt. Statt ber Aaronsruthe waren einige ber Branbfadein, mit benen bie Schweben ben Bauern unter bie Betten geleuchtet. bis fie ihr Lettes hergegeben, aufbewahrt. Statt ber Steintafeln mit bem Decalog, war ein Auszug ber Landesgesete bort beichloffen, nach benen fo eben bas Svea Sofgericht ben Convertiten, Maler Rilfon, Landes verwiefen, und ihn erblos und burgerlich tobt erklart. Oben auf ber Labe faß bie befannte Gottin mit ber phrygifchen Dute, mit dem Rruglein ber Rran Bolla, und bem Becher, worin fie jebem gratis einfchentte; Meth, Bier, Bein, alles wie es fein Berg verlangte. Fahnen umwehten fie: Es lebe Guftav Abolph, ber Retter und Befreier Deutschlande, ber Tapfere und Rriegserfahrene, Gereigte, Beleibigte, voll Gifer für bie evangelische Lehre, und gegen bie

Jefuiten, und mit Bertrauen auf fich ausgeruftet! Es leben Orenstierna, Torftenson und Banner, bie unter Feuer und Schwert immer milden herzens geblieben. Die evangelische Union foll leben! Die Rachricht von dem neuen Rruge und ber schönen, beherzten Wirthin verbreitet fich balb allumber in ber Runbe, und es entsteht ein Rennen und ein Laufen, und ein groß Getummel von allen Seiten; benn bie Jubenschaft, bas Chriftenthum, das heidenthum und Alles was unter und über ihm fteht, brangte in bellen haufen fich herzu. Bas gibts, was folls benn werden? ift in Aller Munde. Gin Bolkerebner fpricht: Wir fonnen nicht ferner mehr ben Spott ber Bapiften ertragen. bie auf ihre Einheit pochen, und wollen uns auch jest einigen, nicht in ibealer Weise über Dogmen ober bergleichen, wie bie Thoren gethan; auch nicht, wie es im Bollverein geschieht, in gemeinsamer Schatung; fonbern nach unferer Art, im Abichen gegen die verhaßte Lehre, ben Aberglauben ber Jahrhunderte. Den Guftav = Adolpheverein wollen wir uns nennen. — Das mochte boch bebentlich fein, und bie bon ber anbern Seite aufregen; hatten die Ratholischen mit einem Tillyverein gnerft ans gefangen, bas ware ein Lanbspectatel: seht ba bie Lanbfriebend= brecher, fie scheuen fich nicht, das kanm wieder erwachte Bolksgefühl fo schmählich zu höhnen, daß fie ben Mordbrenner von Magbeburg - benn bas bleibt er immer, wenn auch langft bas Begentheil erwiesen - auf ihre Fahnen feten: fort mit ben blutgierigen Barbaren! Darum folltet ihr euch lieber boch ben Berein bes Bischofs von Myra heißen; bas wurde einerseits schärfer bas Wohin bezeichnen, und boch wieber beffer es verhüllen, baß fie keinen Borwand auf euch haben. Aber, womit wollt ihr bann gum Biele fommen? Wir bauen ihnen Rirchen in ihren ganbern. — Wie, Rirchen? Bermiethet ihnen lieber bie euern, die ja Jahr aus und Jahr ein leer fteben, fie tonnen ihren Gottesbienft bann burch Procuration in ihnen feiern. -

Ge ift nicht also zu verstehen, wir meinen Logen; Dreied und Richtmaag und Sentblei, und Sonne, Mond und Sterne auf bem Altare, und mablen ben Ralenberpracticus jum Sacriftan. Aber wer ift benn bas Weibsbild oben auf biefem Altare, bie ben Mundschenk macht? Man bort bie Menge von ferne rufen: Beil, o Mutter ber Barmherzigkeit! unfere Bater haben Baffer getrunten, bu haft une mit beinem Trante erquidet; fo gib une auch von beinem Manna, bas bu ba unten bewahrft, bamit wir auch gefättigt werben. Sie gießt bie Suppe mit bem Schanmloffel unter bie Rlebenden, bie, bald in volltommener Genuge, ihre Bufriedenheit bezeugen. - D febt, o feht! es ift bie Charitas; Concordia foll ihr Rame fein. Gine Stimme: Concordia? ich weiß nicht ob meine Augen trübe werden: aber ich sehe etwas von einem Schweife aus ihrem Rleibe hervorgucken, wenn ibr nur niemand im Gebrange barauf tritt. - Da baben wir die Bescheerung, ein Tollpatsch ift wirklich barüber gestolpert. Seht nur die Furie, jest fpeit fie Feuer, bas Bolt flieht, Onabe rufend! aber jest fest fie fich allmälig wieber um, und wirb wieber flar und glangenb. - Giner aus bem Saufen: 3ch meinerseits bente, es ift ber Bernunftglaube, barum bat fie bie zwei Bestalten. Gin Anderer: 3ch will nichts wiffen von ben Gisichnitten am Schmiebfeuer hart geschmort. Giner aus ber Jubenschaft: Ach jest erkenne ich fie, es ift bie Efther Levi, bie wird ben Ahasverus in gemischter Che heirathen; ber ift ein allmächtiger Mann in fernem Lande, und fie bringt ibm einen iconen Brautschat zu. hat fie fich erft bei ihm eingeschmeichelt, bann wird ber Saman an einem fünfzigfüßigen Balgen aufgebangt; auch hat der Reformverein Abrede mit ihr getroffen. daß fie bei ihm durchsetze die Befreiung der Judenschaft von ber graufamen Beidneibung, bamit fie ben Chriften aufgebanat werbe, was auch jest viel paglicher ift. - Bab, Jubenmaten! ich meine nicht anders, als die Dame fei bas wohlbefannte Burzelweibchen. Was, die Kräuterfrau in unserm Dorfe sollte ba oben sitzen? Die ist alt und mager und hexenartig, diese aber jung und wohlbeleibt: das ist sie ewig nicht.

So weit war die Discussion vorgerudt, da hörte man tlingeln, und ein herold verfundete: Bermoge allerhochfter Ent= schließung vom 10. Februar haben Se. Majestät ber Ronig iebe Theilnahme und jeden Berkehr mit ber Buftav = Abolvb= Stiftung von Seite baperifcher Unterthanen, fowie jebe Un= nahme einer Gabe von biesem Berein, unter was immer fite einer Form fie geschehen moge, bei Bermeibung ber auf bie Theilnahme an ben, von Allerhochft benfelben nicht gebilligten Bereinen, gefetten Strafen zu verbieten geruht. - Diefe Proclamation fchien einigen ber Anwesenden zu gefallen, ber ernste, wortkarge, berbe und ftrenge Ton, brevi manu ausgebrudt, schneibe glatt ab; was unausführbar scheine, werbe ber Patriotismus der protestantischen Bevölkerung erreichbar machen, und ber confervative Inftinct fei bier auf furzestem Wege zu feinem Biele vorgebrochen, die besonbere gegen Bauern insolente Zumuthung abzuweisen. Den Meisten fiel bie Sache unangenehm auf; ber beste 3wed bes Bereines fei nun verfehlt. Denn ba er geglaubt. Desterreich mit Sicherheit bem natürlichen Laufe der Dinge überlaffen zu konnen, fo habe er fein Augens merk hauptfächlich auf Bayern hingerichtet; ba bieg aber nun von der Concordienformel fich losgefagt, fo fei das patriotische vaterlandische Biel verrudt. Indeffen, man schöpfte balb wieder Muth, und es erhub fich bie Frage: wo schlagen wir bie Stiftehutte auf, und mo foll bie Bunbeslabe mit ber gefundenen großen Frau einkehren? Darüber entstand nun balb ein lautes Streiten. Die Ginen ichlugen Wackersleben por, nach Ausfage ber Geographie ein großes Dorf im Magdeburgifchen, wo bie Bauern ihren Strauß lesen, und nach bem Tobe ihres feft alten Pfarrers seine Stelle nicht wieber zu besetzen, mit einander

übereingekommen, und begwegen, ale er wirklich gestorben, einen Batangprediger in der Rirche formlich ausgepfiffen. Wo ift bie Arche beffer aufgehoben als bei diefer Bauernichaft? Gebt ibr nur einen Bint, und fie fommen ihr entgegen, und tangen wie Ronig David vor ihr her. Ach, mit euern Bauern! wird ber Schulte absbenftig gemacht, bann fitt ihr auf bem Trodenen; geht baber noch einige Schritte weiter, wo ber pure pute Torpemus Rug gefaßt, ber vor Jahren icon fein confessionelles Betenntnif, Golb auf Burpur, abgelegt, und euch Connexionen schafft. Unter die hirnschale der Riefin vom Beigenftein wollen Ginige mit ihr fich ftehlen, ober fie in die Berfammlung ber Babischen Ständeversammlung schaffen; Tollfühnere aber haben au ben Schwaben gerathen, von wo aus, ber Junghegelianismus bie Rabre seiner Bebichra ber batiren wird, und wo man bie tatholische Secte mit Erfolg, allerwarts, außer bei bem Bubget, ignorirt. Einige baben für abwechselnde Aufnahme bei ben Danfeftabten geftimmt; wieder Andere gebeten, Reuß, Breit, Schleit und Lobenstein boch ja nicht zu vergeffen. Biele haben auf Berlin angetragen, wo ohnebin icon so lange die ewige Ampel vergebens brenne, wo ber Baraflet am bellen Dittag Bielen fichtbar umgebe, und bie fühnsten Denter unerschrockene Berehrer fanden. — Nimmer foll bie bobe Braut in biefen Bietistendunft hineingeriffen asphyriren, riefen wieder bie anbern! Run fennt ihr nicht bas Land, wo bie Schmerlen fich in ber Pleiße mit geschmeibigem Ruden winden; bas geiftreichfte Land ber Erde, von den entschloffensten, energievollsten Menschen bewohnt, und die babei boch wie bie Golbfifche beinahe nur bom reinen Baffer leben? Dabin, babin, o Berehrtefte, lagt uns gieben! In ber fachfischen Schweiz bat bie bobe Frau fich ibren Sig bereitet; bie Rabe ihrer Alpen, die erfrifchenden Lufte, ble une von bort anweben, werben une Stablhartung geben, bag wir bei teiner Borfallenheit verzagen; die große

Loge von Altenburg wird am Gingange machen, und und Schus und Schirm gewähren. Befagt, gethan, bie Sandfeften vadten eben die Labe auf, ba flingelt es jum andernmal. Die Scene verandert fich in etwas, ein anderer Berold erscheint verfundenb: Seine Majeftat ber Konig von Breugen haben in Bezug auf bie Guftav = Abolph = Bereine am 14. Kebruar bas Brotectorat biefer Stiftung innerhalb ber preußischen Monarchie zu über= nehmen geruht, in ber zuverfichtlichen Soffnung, bag bie Evangelischen bes Inlandes nicht hinter benen bes übrigen Teutsch= lands zurudbleiben, und bem bochherzigen Bebanten ber Stiftung burch reiche Beitrage ein großeres Leben und eine fegensreichere Wirksamkeit geben werben. Bur Erhaltung ber Ginbeit muß bie Berbindung mit ber Stiftungebirection ju Leipzig festgebalten werben; jedoch fo, daß fur die gesammten preußischen Bereine eine volltommene Selbstständigkeit bewahrt wird. Es ift baber auf die unverzügliche Bilbung eines eigenen Centralvereins für bas Inland, fo wie verschiebener Brovinzialvereine binguwirken. Se. Majeftat geben Sich ber ichonen hoffnung bin, bag über biefem guten Werte fich Alle freudig gur Gintracht bes Banbelne verbinden werden, welche gur Ginigkeit in ber Auffaffung und Lebrart der Glaubenswahrheiten verknüpfen zu wollen, ein vergebliches Bemüben mare: und bag feine ber vielen Barteien, welche in diesem Augenblicke innerhalb ber beutsch evangelischen Rirche um ben Ruhm, "bie Chriftlichfte ju fein," fampfen, es wollen wirb, die Schmach auf fich ju laben, Zwietracht in ein Unternehmen ju bringen, welches bas evangelische Betenntnig ehren wird, und ben 3med verfolgt, mittellofen Bemeinben, zumal in fremden und fernen Landen, die fpendende Bruderhand ber Blaubensgenoffen unseres Baterlandes fühlbar zu machen. -Sprach's, und es erfolgte die Stille einer halben Stunde burch alle himmelsräume. — Die Worte waren auch in einem conservativen Instinct gesprochen, ber weiß woher die bosen Winde

tommen, und feine Stellung nimmt; wahrend ber Anbere, ber vier Tage früher gesprochen, die Abwehr gerüftet. Daß fie fic einigen bort, und fich in fich jusammennehmenb, ben Glaubend= genoffen bilfreich unterftugen: wer mag bas tabeln? Dan muß es loben, und als einen Schritt nach vorwärts aus ber babyloni= ichen Berwirrung es betrachten. Wird bie fittliche Ginigung im handeln nicht anerkannt, bann kann auch nimmer eine poli= tifche bestehen; die Rirche unterscheibet freilich bas sittliche San= beln vom religiösen, bem fie consequent teleologisch erft bie mahre und rechte Burbigfeit jugefteht; aber fie rechtet barüber nicht mit ben fittlich Sanbelnben, und noch weniger richtet fie über fie; und fo tann auf biefem Wege bie einzige Strafe an= gebahnt werben, bie zur Ginigung im Blauben führt. Go war es aber von den Treibern in diefer wilden Sagd teineswegs ge= meint; fie bachten unter bem Schute ber Regierungen ein fleines Reuer zu gunden, bas binnen Sahreefrift alle Sprigen ber Boligei gu lofden nicht vermogend feien. Wahrend fie bebend, wie fie glaubten, ben Ratholischen bie Lique zugeschoben, bachten fie binter bem Binbe felber eine folche auszuführen; unter fteten Fanfaren gegen ben blutgierigen Feinb, ber auf Bluthochzeit und Bulververschwörung finne, wollten fie, bie fuperfluge Partet, bie fluge Secte ber Bolitifer überliftenb, ihre Bunbestage auf offenen Blaten in ber Rabe ihrer Sicherheitsorte abhalten, und in Chambres mi-parties mit ber Doppelzunge bie weiteren Blane berathen. Der Sache ift nun durch die negative banerische und die positiv preugische Anordnung vorerft ber Stachel ab= gebrochen; Position und Regation haben fich centrirt und ausgesprochen, und bie Ungebuhr ift baburch abgehalten. fliegende Sollander, unfer Staatsschiff, bas ftete bas Borgebirg ber guten hoffnung umtreugt, ohne es je gu umfegeln, bat bie Lotfen jest gewechselt. Da bie, welche füßen Weines voll, Rlippen und Scheeren ignorirend, ted auf fie hingesegelt, unter bem

freudigen Buruf berer, die auf ben Bergen und Soben bes festen Landes ihres Stranbrechtes fich erfreuten, nun abgetreten, wollen wir feben, ob von nun an Auge und Sand in befferer Subrung fich bewähren. Die auf folde Gingriffe unvorbereiteten Bemuther find zusammengefahren, und haben ihre Ueberrafcung ausgebrudt. Es war bas erfte icone Morgenroth fur unfere Rirche, klagt die Leipziger Allgemeine Zeitung beweglich; die Buftav = Abolph = Stiftung ließ eine fcone Butunft hoffen für bie evangelische Rirche, und wurde auch auf die politisch mit ihr eng verknüpften Berhaltniffe einen wohlthuenden Ginfluß geubt haben; bas Band ber Ginheit ift nun gerriffen burch ben preußischen Cabinetebefehl. Soll bas Morgenroth auf Sturm beuten? fo feufat fie in Wehmuth auf. Nun, bie Sturmvogel werden fich wieder verlieren, nachdem man bie Anoten, in benen bie Schwarzfunst bie Sturme eingeschloffen, aufgelost, und Windstille wird eintreten auf eine furge Beit; ein Theil ber intereffirten Barmbergigfeit aber wirb fich ablofen von bem profaischen Bunde. Die Brablhanse, die gang und gar feine Luft haben, ihr icones Gelb im Rirchenbaue zu verplempern. werden fich gang ftill bavonschleichen; nur ein Theil des Bolts wird bleiben, ber es aufrichtig und treu gemeint, und ber noch allein gibt, mahrend bie Andern, gegen jede Art von Begeifterung feuerfest, und nur gum Nehmen brabestinirt, nichts zu leiften pflegen, wie wir folches jungft beim Rolner Dombaue bochft unerfreulich erlebt. Leipzig ift freilich eines bebeutenden Industriezweiges beraubt, und wird nicht die Bant in seinen Mauern hegen, aus der, nach Abzug billiger Spefen, Licht und Gold burch Stein und Mauern auf die harrende Danae ftromt, bamit fie ben ersehnten Belben mit ben Alugelichuben und bem Gold= schwert gebare; aber bie Bietiften, fie werben es entgelten muffen, man wird es ihnen einzutranken wiffen. Die Bundeslade wird also jest nach Baris zur Librairie progressiste, rue Vanneau VI. 16

₩,

Nro. 22 Faubourg St. Germain hingeflüchtet, wo Ruge seine ehemaligen Freunde, hohe Gönner und Abonnenten mit Hasensbraten, Schnepfendreck und dem nöthigen Zubehör, sammt Maulsschellen, Rasenstüdern, Rippenstößen und Fußtritten, als quatre voleurs belicat abspeist, daß sie sich die Lippen lecken. Der zweite Act ist nun ausgespielt, und wir stehen in der Erwarstung, daß der britte sofort eintreten werde. Wie es um diesen beschaffen sein wird, in dem die Handlung ihre entscheidende Mitte erreichen muß, steht noch hinter dem Borhange verhüllt. Auf welche Seite hin diese Entscheidung fällt, das ist noch eine Zeitlang der Besonnenheit, Klugheit und dem Verständniss der Leiter hingegeben; ist diese Frist verstrichen, dann setzen die Steine sich von selber in Bewegung, und das Spiel spielt sich bis zum Ende aus.

Bom Rheine ift unterbessen burch die Reitungen die Runde ausgegangen, daß man fich bort mit einer Abresse an D'Connell getragen, um diefem einen Beweis perfonlicher Sochachtung an ben Tag zu legen. D'Connell hatte im Gefolge bes Umfturzes ber Rirche von England, nicht bloß feine Landestirche, fonbern noch überhin ben Staat, bis zu ben unterften Brivatverhalt= niffen binunter von England belotifirt vorgefunden; und bie lette Union mit ihm hatte biefer schreienbsten aller Iniquitaten ber neuern Zeit bas lette Siegel aufgebrudt. Die Rirche lag bier unter ben Bericutteten in unterfter Schichte, barüber bie burgerliche Ordnung, und bann ber gerruttete Sausstand fammt= licher fatholischen Ginwohner, ber eine unerhörte Blunderung von Seiten ihrer protestantischen Stiefbruder erfahren. mußte baber zuerst von oben ber abraumen: seine Aufgabe war eine politische, im Widerrufe ber unnatürlichen Bereinigung fand er eine hilfe; war der Zwed erreicht, bann war die kirchliche Emancipation eine fich von selbst ergebende Kolge. Das Bolt war ihm beigetreten, und die Clerisei, mit dem Bolfe in Freud

und Leid verbunden, hatte fich auch jest nicht von feiner Sache getrennt. D'Connell batte bort ben Drangiftenverein bis gur ganglichen Unthätigkeit gelähmt; am Rheine aber, wo man bie Freimaurerei fünstlich ichon angepflanzt, und nun bie neue Botschaft von bem Schwebenkonigeverein erschollen mar, mochte wohl die Furcht vor biefer gesegneten Gesellschaft, mit all ihrem Apparat und Rubehor ben Gedanken jenes Abregentwurfs befördert haben, fo wenig fonst auch Analogie in den Buftanben fich bot. Die, welche an ber Abfaffung Theil genommen, baben fie baber mit allen ben Cautelen umgeben, bie biefe Meinung gegen bie Auslegung ber Boswilligen, bie man erwarten mußten: ichuten fonnten. Go ber Migbeutung von Seiten biefer boswilligen Berbachtiger gewiß, glaubten fie eben eingebent jener gang verschiedenen Lage fich nicht vorsichtig genug und rudfichts= voll ausbrücken zu können. Daher hat man nun, in übergroßer Besorgniß von biefer Seite, bem Metall allzu viel von biefem Elemente beigefügt, und damit bas Rlanggebende zu ftart ge= bampft; und so ist die Glockenspeise in ihrer Mischung nicht wohl gerathen, und hat boch, wie es scheint, bem gefürchteten Nachtheile nicht vorgebeugt. Sonft, wenn eine Gloce im Guffe ftand, ift bas Bolf berzugeeilt, und hat Ringe und Ohrgebange und anderes eble Metall in den Tiegel zugeworfen; und fo bat ber Rlang ber Maffe fich gehöht, und die Glode, mar fie erft ans Licht gekommen, konnte nun jubelnd ben Befühlen ber Menge eine Bunge geben. Um bie gepreßten Befühle in ihrer; Bruft, ihre Klage und ihre Schmerzen auszusprechen, aber mar bie Trauer = und Tobtenglocke bestellt. Inzwischen bem Dig= greifen in ber Form, find die Begebenheiten einigermaßen bilfe reich entgegengefommen, fie laffen nun gur Befinnung und Berständigung hinreichenden Raum. Die beabsichtigte Manifestation wird, wie nicht zu zweifeln, von Seite ber Regierungen auf hinderniffe ftogen. Die Regierungen find Alle folidarisch mit=

einanber, zur Erhaltung bes gegenwärtigen Bestanbes ber Dinge, verbunden. hier wo religiöse und politische Elemente in der Angelegenheit in verhängnisvoller Weise zusammen sich gefun= ben, werden jene den Protestantischen nicht gefallen; während die Ratholischen die politischen vorzugsweise von vorn herein nicht gelten lassen können, und so werden Alle sich in der Bereneinung geeinigt sinden.

Die augenblicklich brobende Gefahr ift nun beseitigt, aber es broht freilich eine andere. Der König von Preußen hat nun biefen Berein mit feinem Apparate auf die Schultern genommen, und alle Berantwortlichkeit in ber Sache fich aufgelaben. Man darf nicht zweifeln, daß die Gesinnung, die er in der Cabineteorbre ausgesprochen, aufrichtig fei, und bag bie Grund= fate, die er bort proclamirt, ibn in all seinem Sandeln bei biefer Sache leiten, und bag er fur feine Berfon unter ber Laft biefer Berantwortung nicht manken wirb. Aber von ben Bielen, bie berbeieilen, fie ihm tragen zu helfen, von diesen ber brobt bie Gefahr. Die plumpen Gesellen, die wie die horniffe an ber Renfterscheibe tagelang fich brummend abmuben, durch bas Blas gu Licht und Luft vorzubringen, bie fie ftete vor Augen feben; Bene bie mit Wagenbeichfeln fich aufgemacht, um Rirche, Chriften= thum und Ratholicismus in ben Abgrund hineinzuschlagen, fie find nun für einstweilen wieber abgewiesen und quiescirt. Run fommen aber die Schleicher und die heuchler in ihren Schwabronen herangezogen. Sie haben vernommen, bag eine Witterungs= anderung vorgegangen; gleich ift auch in ihnen bas Wetter umgeschlagen, und fie bekennen freudig: bas fei gerabe die er= wunschte Temperatur, in ber fie fich wohl befanden; und preisen Bott, bag er nach verbrieglichen Regenschauern und faltem Mebelwetter folche erquidliche Frühlingemilde herbeigeführt. In ber vergangenen Saison ging man in langhaarigten Barenfellen, mit einem schmalen Saume von Wolfspelze ausgeschlagen; jest

hat man einstweilen zum Uebergange, um Berfältungen zuvorgutommen, ungeborne Lammerfelle mit Seibenhafen verbramt, und mit etwas Ruchsschweif geflammt, gewählt, und wird balb. beim Anhalten guter Bitterung, vollends gur fleibsamen Sommertracht übergeben. Da weber Wahrheit noch Character in biefem Beschlecht geblieben, noch auch ein Reft von Aufrichtigkeit ober Treue, und es mit gleicher Leichtigfeit fopfunter auf ben Borberfüßen wie in altgewohnter aber irrthumlicher Weise auf ben hinterfugen geht, fo ift bie Umtleibung icon vollbracht, ebe bie Ronigsmeile angefangen. Die fommen bann, und erbieten fich jur Bollziehung bes Broclamirten, weil bie Sache ohnebin gang ihres Kaches fei. All ihre Worte kleben von bem Sonia. den sie in der Blase bei sich tragen; nicht von dem, wie die emfigen Bienen ihn bereiten, fonbern von bem grunen, eteln Safte, wie die Blattläufe ibn von fich geben. Leicht ift bie Rluft, die zwischen bem besten Willen und ber schlechtesten Ausführung liegt, mit ber Pommabe gottfeliger Rebensarten und Bibelterte ausgefüllt; in gang gemächlichem Abhang gleitet auf ben glattgefalbten Schienen ber Wagen bann babin; man läuft im Bahnhof glucklich und wohlbehalten ein, ohne dag man auch nur gemertt, bag man auf ber entgegengesetten Seite angelangt, als wohin man anfänglich ausgefahren. Das gange Babnversonal, alle Maschinisten und die ganze Dampfpartie ift ohnehin mit im Ginverstandniß; ba fie bas Dreben ber Windfahne bemerkt, haben fie behend ben Dampf in entgegengesetter Richtung losgelaffen, und bas Refultat bleibt nun baffelbe. Daß die Sache keiner Menschenseele auffallt, bafur haben unfere Belehrten langft ben Pfad geebnet, indem fie in aller Strenge ben Beweis gemacht: daß keine Sache fich felbst gleich. fondern vielmehr nur mit ihrem vollen Begentheil übereinftimmend fein konne. Darum bis Natur und Wahrheit in alle biefe Berhaltniffe allmälig gurudgefehrt, ift auf nichts mit

Siderbeit zu gablen in biefer practischen Alleinslehre. Gines verwandelt fich immer ins Andere; habt ein Wort ihr bejahend ausgesprochen, es fehrt in ber Praxis umgekehrt als eine Ber= neinung zu euch gurud; und habt ihr eine gute Befinnung in biefe Welt ausgesendet, fie wird euch in ihr, in einem Schelm= ftud ausgeführt, und ber Bechselbalg tritt vor euch bin, und aruft euch noch überhin als seinen Bater, und nimmt Rindes= recht in Ansbruch. Bis baber die Rrise in biefer Epidemie ber Reit eingetreten, mabne feiner, bag ihm bas Gute im Schlafe gutomme, und Recht und Gerechtigfeit octronirt an ibn gelange; Alles will vielmehr mit Anstrengung verdient und erworben Alle Beffergefinnten muffen daber ohne Unterlag auf= schauen, und die ausgesprochenen Grundfate ehren, aber bie Ausführung berfelben burch bie Bertzeuge, fest im Auge halten und bewachen. Jenen Grund ber Gemeinsamfeit im driftlichen Danbeln konnen fie fich unbebenflich feten, und ihn ale Ginheit fich unterlegen; benn ohne ihn wurde, wie gefagt, alle politische Giniaung, ohne bie wir einmal nicht bestehen konnen, vollig unmöglich fein. Was aber bie Gegenfate innerhalb biefer Gin= beit betrifft, bie ber Minister ber geiftlichen, Unterrichts = und Medicinalangelegenheiten in seinem Rescripte an die katholischen Biscofe in aller Beise zu mäßigen anrath; so wird biese Mäßigung am ficherften von feiner Seite auf bem practifchen Bege geschehen, wenn er und alle seine Untergebenen barüber wachen, daß nicht tägliche und ftunbliche Berausforberungen, wie fie etwa in Schlefien vorgefallen, und noch gur Stunbe fich begeben, die nachlaffende Rudwirkung immer wieder aufs neue spannen und in harnisch jagen. Belche Gebanken follen bie tatholischen Bischöfe von ber Aufforberung bes Ministers begen, ber ihnen ben Krieben anfinnt, auf ben Grund bin: bas Sandeln habe mit den Principien nichts gemein; wenn fie acht Tage fpater in einem Blatte (Lit. Beit.), beffen Dasein er, bem

öffentlichen Rufe nach, allein noch fristet, ben Beweis burchgeführt feben: auch die Ginbeit felbft in außerlichen Sandlungen beim Beerdienst ift nicht zu erlangen, wenn nicht Uebereinstim= mung in den Grundprincipien vorausgeht. Alfo fei man wenig= ftens folgerecht im Thun und Laffen, und wolle nicht die Bortheile entgegengesetter Systeme für fich in Anspruch nehmen, und barum falt und warm aus einem Munde rebend, fich ber Gefahr aussetzen, nichts als die Nachtheile beider einzuernten. Ueber bas Kactische binaus wird übrigens ber Minister, bem ftrengen Abschluffe ber Confessionen auf ihrem Brunde, weber wehren wollen noch auch können; und es wird ihm nicht ein= fallen au hindern, daß der Allerweltsvielkopf wieder eine Bon= flognomie erlange, und nicht wie ein Fer aus flieren Augen langer bie Welt anstarre. Innerhalb ber Einheit mogen immerbin blefe Begenfate fich spannen, ba fie einmal vorhanden find, weiß man nur biefer Ginbeit aufrichtiger Bertreter zu gewinnen; bas hat eben auch ber Bang ber irischen Angelegenheiten bewiesen, die auf baffelbe Resultat hingeführt.

Was nun, um auf diese und O'Connell zurückzukommen, die Gesinnung der katholischen Bölker in Bezug auf diese benkwürdigen Ereignisse neuerer Zeit betrifft; so kann darüber nicht der mindeste Zweisel eintreten. Es wird niemand beikommen, ihnen weißzumachen, daß hier nicht auch unter anderem ihre religiöse Sache geführt werde; sie haben nur allzu klar die Hand jener alles lenkenden Macht gesehen, die, während die Sünder allzumal unten die Richter spielen einer über den andern, oben selbst über sie zu Gerichte sist, und jedem sein Loos zutheilt, nicht nach Convenienz und Uebereinkunst, wie die Menschen zu urtheilen pflegen, sondern nach Verdienst und innerer Würdigskeit. Wie sie haher hier nur die Ernte früherer Sündensaat erblicken, so sehen sie auch wieder das Wort ernster Warnung ausgesprochen für die Säeleute, die anderwärts umgehen, und

für kunftige Menschenalter in verwegenem Muthe abnliche Ausfaat der Erbe anvertrauen, die einft benen, die Wind ausge= Areut, mit Sturmen ihre Duben ablohnen wirb. D'Connell war nur gesendet in Irland die Garben zu binden, und er hat nun mit Ehren biefes Beschäft vollbracht. Bas bier geschehen, Unglaubliches, ja scheinbar Unmögliches, es konnte nicht möglich werben, hatte nicht eine Reihe emporender Ungerechtigkeiten und Frevel ihm ben Weg gebahnt. Diese Frevel hat nicht bas gegenwärtig lebende Geschlecht allein verschuldet, alle vorher= gebenben haben bieß Rapital ber Sunde angehäuft; bas gegen= wartige hat vielmehr auf Minderung querft gedacht, bamit aber mußte nun auch bie zu leiftenbe Rechenschaft beginnen. Die gegenwärtige Regierung bat fich an ber Iniquitat betheiligt, indem fie, wie im Laufe bes Sandels fich bundig ausgewiesen, weber die Versprechungen bei der Union, noch auch selbst die ber Emancipationsacte ausgeführt; fie ift baber aus ber Mitte, wo ihre Stellung ift, auf ben Rampfplat binabgeftiegen, und hat nun Partei gegen Bartei, fich gegen bie erhoben, bie auf ben Bollzug gebrungen. Da hat D'Connell fonell ben Blan biefes Rampfes entworfen, und in größter Besonnenheit und meifterhaftem Geidict ibn ausgeführt. Er wollte geigen, mas burch ben Gebrauch gefetlich eingeräumter Freiheit fich erreichen laffe; und so hat er bas Bolt stufenweise auf biesem Boben bis fcarf zu bem Puntte hingeführt, wo bas Gefetliche abläßt, und Berwirrung und Anarchie beginnen. Das ift nun allerbings ein bebrohliches Zeichen in biefer Zeit, ju leiften, was bisber fabelhaft erschienen ift; die undisciplinirte Daffe fed bis au der Spite hinaufzuleiten, wo rechts und links ber Abgrund brobt, und babei im Steigen fich felbft, und fie vor bem Schwinbel zu bewahren. Aber es ift noch bebrohlicher, ein Bolt bis an den Rand der Berzweiflung hinzutreiben, und nun prangend und pochend auf seine Schwache und die Ueberlegenheit ber

eigenen Rrafte, es Jahrhunderte lang in biefem Buftand ju erbalten; aber an folch überverwegenem Unterfangen bat so viele Menschenalter hindurch niemand ben mindeften Anftog genommen. Mehr noch. bas Bolt hatte im Uebermaße feines Glenbes bem Trunte fich ergeben; bie Erniebrigung, in ber es fo lange Beit gelebt, mußte, fo fchien es, wie bei anbern Bolfern in abnlicher Lage, jebe eblere, fittliche Triebfeber in ihm gebrochen haben; und es konnte ale Wahnfinn ericheinen, mit einer folden Daffe ben Bersuch anzustellen, wie D'Connell jest ihn ausgeführt. Da hatte die Borfehung beschloffen, die Lehre von der Wieder= vergeltung einmal wieber im Gebächtniß ber vergeglichen Bolfer aufzufrischen, und barum einen Dond vorausgesendet, und fei= nem einfachen Worte bie wunderfame Rraft verlieben, bag es alle Borer gur Mäßigfeit überrebete, und nun bas Bolt mit einemmale ernüchtert, ber nun ausführbar gewordenen Probe fich bot. Ehre baber por Allem biefem Bolte, bas querft über fich felbst herr geworben, und ber abrutirenbften und gefähr= lichsten aller Leidenschaften entsagend, und wie burch Zauber ber Umftridung fich entreißenb, seine ganze Ratur umgewandelt, gur Beschämung Aller, die auf die Unbeflegbarteit besthierischen Triebes gehofft, gerechnet und gefündiget hatten, und nun bes Sieges wurdig fich gemacht. Die zweite Chre gebuhrt bem Manne, der zum Wertzeug in der Kührung höherer Kügungen erforen, biefes Berufes burch Thatiateit, Gifer und verftandige Mäßigung fich würdig zeigte, bem B. Mathew. D'Connell in die Schranken, ben britten Breis fur fich in Anspruch nehmend. Es war immer noch ein gewagtes Wert, benn für die Bebarrlichkeit des Bolkes auf dem auten Bege, konnte noch keine Erfahrung sprechen; ber also ber Sache fich unterwand, mußte feinen Ropf riefiren, und im Falle bes Diglin= gens konnte nichts ben eingesetten retten; bas ichon muß ibm in ber Zeit bes Maulhelbenthums boch angerechnet werben. Die

Regierung nahm, bem anhebenben Acte gegenüber, verftanbige Magregeln; fie wollte lieber ihrer Rraft, als ber calamitofen Tugend ihrer Begner vertrauen, und fanbte Truppen hinüber, fo viel ale nothig waren, einem plotlichen Ausbruche zu begegnen; bamit aber mußte fie ben Rugungen felber wieber bienft= bar werden. Indem fie die Abwege und die Abgrunde gur Seite bes rechten Weges befette, forberte fie felbft D'Connell baburch, baß fie bie Daffen auf bie rechte Strafe brangte, und in ibr zusammenhielt. Inbem nun D'Connell alle feine bewunderne= werthe Thatigkeit entwickelte, indem er antrieb, und wieder gur rechten Beit ben Bügel faffend anhielt und mäßigte; indem er nun bie Läffigen begeifterte, und bie Sturmifchen mit ftarter Sand banbigte, gelang es ihm wirklich bas fur unmöglich Gebaltene zu leisten: ein ganzes Bolt batte fich um ben Gegen= ftand seines vollen Bertrauens geschaart, der Lowe schmiegte fich au seinen Rugen; er konnte gebieten und er beharrte an seiner Stelle, ober er raffte fich auf, felbft um tolltubn ben Gegner anzuspringen. So hatte er die Sache, für die er eingeftanben burch eine wunderbare Bereinigung von Fügungen, Gifer, Talent und autem Willen auf seine Weise gum Riel geführt; er batte fein haupt, bas er eingesett zum Spiele, gelöst, unb mas bas Schwerste gewesen, mit bem Bolte fich felber vor bem Uebermuth bewahrt. Die Regierung, die nun im Rachtheil ftand, und doch in ihrer gangen ungeschwächten Rraft fich fühlte, mußte ber Sache nun ein funftliches Ende machen, und ftellte ben Urheber vor ein Schwurgericht. Aber wer batte im Bett= eifer biefen Streit gestritten? Irland hatte England gegenüber gestanben. Wer foll richten, in einem folden Streite, in einem Lande, wo gottliches Recht nicht gilt? England fteht auf ber einen Seite, fein Barlament ift bie Dacht, die bort gebietet, bie Minister find seine Diener, bie Rrone vollzieht. Diese parlamentarische Macht, freilich jest verjährt, ift aus einer Revolution hervorgegangen; fie flüht fich also auf bas weltliche Recht, nachbem fie bas gottliche zu einer Krondomane gemacht, und es nur in ben Brauchen und Angewöhnungen von Alters her noch hat bestehen laffen. Das weltliche Recht, ausschließlich und consequent verfolat, führt aber unausbleiblich wie in Griechenland zur vollen Souveranitat bes Bolfes bin, und es bat auch in England bahin geführt. Hier aber war es ber Aristokratie gelungen, es in biefem feinem confequenten Bange aufzuhalten ; und nachbem fie ben Compromig mit ber Revolution befestigt hatte, war fie mit einem beutschen Saufe übereingekommen, daß es, auf diese Bedingung bin, die Krone übernommen. Bon Allem bem hatte bas folge Bolk Irland nichts gegonnt; eine neue Plunberung ärger als alle, bie zuvor ichon über baffelbe gegangen, war vielmehr die einzige Frucht, die ihm der burch Sectenhaß geschärfte Stammeshaß gegönnt. Die Rirche bes Bolfes wurde als Magd ber in feine Mitte gepflanzten reichen Brafferin, ber anglicanischen, verdingt; die tatholische Gemeinbe aber bem protestantisch=orangistischen Barlamente eben so rechtlos unter bie Ruge gelegt. Als die Schlechtigfeit und Feilheit biefes Barlaments, bie ber Minister Beel eben, als Bertheidigung ber Regierung, ber Welt ausgelegt, bas Bolt gur Berzweiflung brachte, und ber Rigel ber Zeit es zum Aufftanbe trieb, ba benutte England seine gezwungene Unterwerfung, und erwirkte die Union; nicht um seine Lage zu beffern, sondern um es fünftig leichter im Zaume zu halten. Das Bolt hatte fich nun erhoben, Angefichts aller Bolter hatte es, in einheimisch legaler Form, England ber Rechteverletung angeklagt, und ber Treulofigfeit, mit ber es von je an ihm gehandelt. Batte ba= male, ale in den ersten Jahrhunderten unfere Landeleute, Die Saffen, England überzogen, und nach und nach mit Ausrottung ber legitimen Befiger ber Infel, fich in ihren Befit getheilt, eine abnliche Rlage fich angestellt: konnte biefe von einem

fachfischen Dinggerichte mit Billigkeit gerichtet werben ? viele Menschenalter später die sechzigtausend Normannen binübergekommen, und ben Saffen gethan, wie biefe an ben Bretonen gehandelt: war es der Keudalhof des Eroberers, vor dem biefe Rlage Behor zu finden hoffen durfte? Als nun jest eine Abnung in ben Gemuthern aufgestiegen, die Remefis nabe nach Berlauf anberer Jahrhunderte jum brittenmal, um auch jene ftolgen Normannen für die Ungebühr, die fie im Torpsmus geubt, zur Rechenschaft zu ziehen; ba hat bie Regierung, inbem fie die katholische Bevolkerung von der Lifte ber Geschwornen ausgestrichen, die protestantische Bevolkerung, also eben ben Torpsmus und Drangismus zur Richterin über die katholische gemacht; und so, indem fle die Frage, über die gestritten wurde, jum voraus entschieben, ift fie in einen falschen Cirkel gebannt und verwickelt worden. Die Geschwornen sprachen, wie es ibre Stellung mit fich brachte; batte D'Connell bas Gericht mit Repealern besett, ber Spruch mare ebenso gegen England ausgefallen; hatte man etwa zu einem Schiebegerichte fich geeinigt, und bieg nun von beiben Seiten in gleicher Bahl befett, tein Urtheil mare gefunden worden. Ronnte ein folches Urtheil nun entscheiden in dieser Sache? Ronnte bas Berbict ber awölfe. in aller juriftifchen Rechtsgültigfeit gefällt, gegen fieben Dillionen ihrer Landesgenoffen vor einem unparteiifchen bobern Bolter= gericht bestehen? So wenig die von der frangofischen Rammer über die Legitimisten ausgesprochene Aletriffure — weil biese bem alten Rechte ohne factifche Realitat, neben bem factifchen Besitstand, ber fich seine historische Berechtigung erft erwerben muß, ohne Beeintrachtigung, hulbigen ju burfen geglaubt geschändet, und von ber Meinung Bestätigung erhalten; fowenia findet fich Irland durch jenes Urtheil beeintrachtigt in bem. was als fein höheres Recht, über biefem Brivatrecht schwebend, be= trachtet werben muß. Das moralische Urtheil ber tatholischen

Bölfer läßt also burch biese gerichtliche Sentenz nimmer fich leiten noch bestechen; fie erkennen nur allgu gut, bag in biefem Gerichte auch über Bolen gerichtet worden, und zugleich über alle Falle, in denen funftiger Sectenhaß ihnen Aehnliches bereiten konnte. Darum bat auch darin die practische Tuchtigkeit ber Englander in erfreulicher Weise sich bewährt; fie haben bas ganze Berfahren nicht als ein fair trial für D'Connell angefeben, und find nun, nach ihrer Beise immer bie Partei beffen nehmend, ber Unrecht erbulbet, in Maffen auf feine Seite getreten. Die Minifter haben auch biefen Entscheib bes Boltsgewiffens anerkannt, und die Sache ift nun babin gebieben: England ge= fteht ben Repeal nicht zu, benn es fürchtet barin ben Anfang seines Endes; aber bag es Irland bie volle Rechtsgleichheit mit fich gestattet, bas ist es bei all seiner Macht nicht länger ver= mogend abzuwenden. Der übrigen Welt aber hat ber Borgang mit allen ben Berwirrungen, Wibersprüchen und Absurditäten, in die man fich verwickelt gefunden, bas Labyrinth nun aufge= bedt, in bas man eingetreten, als man bas göttliche Recht ganglich aus ber Braris ber Staaten ausgewiesen. Dieg Recht, nicht bas erträumte, bloß zur Beschönigung ber Gewalt erbachte, in ben Doctrinen ber Bucher eingekerkerte, die Kabel der neuen Beit, sondern das in den Gemuthern von oben zu unten leben= big einwohnende, das also von beiden Seiten auch nur durch ftete Opfer fich bewähren muß, hat ben Regierungen allein eine positive, gleichfalls lebendige Kraft des Zusammenhaltes gegeben, vermoge beffen alle Glieber bes Leibes im bauernben Berbanbe fich selbst bewahrten. Seit sie gebrochen mit diesem Rechte, ist ihnen auch nur die negative Kraft geblieben: fie find mehr ober weniger nur ein Schwerpunkt ber Maffen; baber, weil von ihnen abbangig, in fteter Berschiebung in ihnen umberirrend, mit um fo größerer Beweglichfeit, je naber ber Unterftupunges punft bem Schwerpunft gerudt erscheint, und barum in ftetem

Auf = und Niederschwanken leicht überkippend. Der bessere Theil ber beutschen Geschichte hat um die Lösung des Problemes fich bemubt: wie bieses Princip mit bem gleich nothwendigen irbisch= weltlichen auszugleichen; weil man aber beibe anfangs fur fich ausschließenbe Begenfate gehalten, ift bas Ringen gu einem Rampfe zwischen Deutschen und Italienern ausgeschlagen, ber zulett in ein wirres wuftes Thun, zum Berberben beider über= Als nun aber ber gewaltthätige Philipp IV. von Frankreich durch seinen Sendboten, den Wilhelm von Nogaret aus dem Stamme ber Albigenfer, in Anagni ben Bapft Boni= faz VIII. von seinem Stuhle rig und verhaftete, ba hatte irbi= sches Recht fich auf biefen Stuhl geset, und die Bapfte in Avignon mußten ihm größtentheils bienftbar werben. Seither find aus bem Wechsel bes Principes alle Zerrüttungen ber neuern Zeit hervorgegangen. Das Wiffen hat fich zuerst über ben Glauben, auf dem die ganze driftliche Ordnung fich er= baut, erhoben; ihn im Beginn theilweis negirt, bann nach ab= warts in die Region des Gemuths ihn verwiesen, zulett ibn gang verneint, und baraus haben bie religiofen Umfturze, und aulett alle negativen philosophischen Doctrinen fich entwickelt. Starf geworben burch ben Beiftand, ben es von baber erhalten, hat barauf bas flegreiche Princip fich zuerst ber Reihe nach gegen alle Confequengen, bie aus bem fruber herrichenben noch in ber europäischen Ordnung jurudgeblieben, erhoben; gleich= geitig aber fich felbst folgerecht bis zu feinen außerften Consequenzen burchzubilben versucht, und so entstand bie gange Reihe der Revolutionen, die bis zu diesem Tage die Welt erschüttert haben. Zest findet fich biefe Welt überall auf man= kenbe und weichenbe Trummer gestellt, und mag nirgend einen festen Fuß faffen. Sie bat, um fich einige Sicherheit zu geben, mit einer Maschine fich umbaut, und gang folgerecht wieder ber Mechanit bes himmele, die ihre Aftronomen aufgerichtet, eine

Beidafts = und fonftige Dechanit ber Erbe entgegengefest, bie in ftetem Schwanken bes Bobens ihr eine Stüte werben foll. Aber ber Golem, ben fie aus rother Erbe berausgestaltet, und bem fie ein Scheinleben eingeathmet, ift in ihm gewachsen, hober und immer hober, und fie tann fich nicht auf bas Wort befinnen, bas biefem bebroblichen Bachsthum Granzen fest: aber D'Connell hat freilich jett bieg Wort gefunden. haben wir wohl gebaut, um schnell von Ort zu Ort zu kom= men; aber moralisch find wir fest gefahren, und in unsern Wibersprüchen gehalten und gefestet, wie bort ber Teufel im Seffel bes Schmiebs von Appolba. Darum haben alle diese grellen Begebenheiten fich ereignet vor ben Augen ber gangen europäischen Gesellschaft, bamit biefe in fich schlage, und mit Sanben es greifen moge: bag ber fanatifche Bogenbienft bes Berftandes, bem fie fich bingegeben, die fläglichfte Art bes Aberglaubens ift, bem fie verfallen mochte, und bag, welches Bolf und welche Regierung fich losfagt von allem Soberen, verlassen wird von diesem Boberen, worauf bann fogleich die Umtehr folgt, in ber bas Hohe geniebert wird, bas Riebrige fich aber erhöht; Beibes, bamit ber menschliche hochmuth seine Dampfung finde. Das ift der wesentliche Bunkt in dieser be= benklichen Sache, wo wir gleich an gleich eine Regierung einem Bolte gegenüber finden, und alle Bege vertreten find, aus biefer unnatürlichen Lage, burch eben fo unnaturliche Barte und Barbarei herbeigeführt, anders als auf bem Wege burchgangiger Gerechtigfeit langfam und allmälig fich berauszuziehen. Was babei bie Leibenschaften und Gitelfeiten ber Menschen von beis ben Seiten gethan, um bas Spiel noch mehr zu verwirren; wie viel ober wie wenig von Radicalismus fich eingemischt, bas find Alles verhältnigmäßig Rebensachen, wichtig fur die ftreitenben Parteien, für ben unparteilichen Betrachter nach außen bin

aber nur von untergeordneter Wichtigkeit, und barum nicht geeignet, sein unbefangenes Urtheil zu bestechen.

Die wichtigste politische Begebenheit, seit dem Sturze Napoleons, die Pariser Emeute keineswegs ausgenommen, mit Stillschweigen zu übergehen, wäre eine Schmach gewesen, und
ein Berrath an der Politik wie an der historie und der Kirche,
und darum haben wir uns hier, ohne das mindeste Bedenken
klar und unzweideutig darüber ausgelassen. Wir wollen nicht
ber Revolution verfallen, aber eben so wenig ihrem Zwillingsbruder, der anderwärts, zum Scandale der Welt, seine Exereitien macht.

## Die Moral aus den Vorgängen in der Schweiz.

(1845.)

Als ber politische Protestantismus neuerer Zeit die Einheit über die Gebühr abgeschwächt, sind aus ihm die Flammen ber Revolution herausgeschlagen, und in ihrem Gefolge sind bann die Parteien Leveller und Independenten, Radicale und Communisten eingezogen. Die Einheit ist nun gleichfalls trächtig geworden, und hat den Absolutismus geboren mit seinem Comitat von Scheusalen und Ungethümen. Die Herzoge beider Heerzeschlige haben darauf einen blutigen Krieg angefangen, der die europäische Gesellschaft zerrüttete; zulest wurden sie genöthigt, um die gleichgiltige Mitte einen Wassenstillstand abzuschließen, der zur Zeit noch dauert.

Als ber religiöse Protestantismus, ber aus bem politischen hervorgegangen, die kirchliche Einheit über alles Maß und alle Gebühr abgeschwächt, hat sich auch die Revolution aufs kirchliche Gebiet übererpstanzt; und von ihr ist das tausendhauptige Geringel der Secten ausgegangen, die zuletzt in das Insusorium des Pantheismus und die Atomistik des Materialismus und endlich in die Lehre des Atheismus sich verloren. Sofort ist die ausgestörte, losgebundene Einheit der Revolution ins kirchliche Gebiet gefolgt, und hat dort ihr Lager ausgeschlagen, damit sie gebären könne, und sie ist nun des Casaropapats genesen, und das hat die Kirche zu säcularisiren, die hierarchie in der
VI.

Bureaufratie zu amortistren, und die religiöse Idee im Staatsgebiet latent zu machen angehoben. Dagegen ist nun wieber Einspruch geschehen, und zwischen den verstücktigenden und den versteinernden Tendenzen hat sich ein Rampf erhoben, der noch zur Stunde dauert. Die Kirche aber schwebt über diesem Rampfe, den die irdischen Mächte führen, vertrauend auf ihren höheren Schirmherrn, der die Wellen steigen läßt und fallen, aber das Waß gibt im Auf und Rieder.

Das haben die Ratholischen nach gesundem Menschenverstande aus dem Laufe der Dinge um fle her fich abgemerkt; ber transcendentalen Intelligeng der Andern aber fagt biefe hausmannefost nicht zu. Da batten fie in felber größtentbeils bie Berwirrung angerichtet; wie fonnte bas boch mit ihren iconen Saben, ihrer ungefälschten Lauterfeit und ihrer offenen, bingebenben Bemuthsart fich reimen? Gie baben ben Rrieg um bes Kriebens willen angefangen, wollen biefen aber fich gum Bortheil und Chrendreise, auf die Bedingungen bes politischen Baffenstillstandes, um die indifferente Ditte abgeschloffen, baben. Sie haben baber mit ber Degruthe alle Begenfate in allen Richtungen ausgemeffen, in ber Mitte aller aber ben Stubl ihrer Größe aufgestellt. Alfo ber Ultramontanismus nach oben mit Refuitismus und beibe wieber mit Ratholicismus aleich= bedeutend: hic niger est, hunc tu Germane caveto! Der Rabicalismus und ber Abfolutismus, menn fie unferem Befferwiffen fich nicht fugen, nieber mit ihnen! In ber Mitte ift ber Deifterftuhl aufgehangt, ichwebend wie ber Sarg bes Duba= med; bort ift ber Plat ber Allwiffenheit vorgemerkt, bie vom Anfang der Dinge her Alles gut gewußt, Alles beffer gewußt, und Alles aufe Befte gewußt; die baber bas Wiberfinnige nicht berührt: benn über alle logischen Regeln erhaben, geht fie ihre Bege, bie menichliche Beschranttheit nimmer ergrunden mag: und gerade in den scheinbar vernunftlosen Sandlungen zeigt fich

ihre unwiderstehliche Allmacht, und bem ganzlichen Diftingen weiß fie ihre schönften Siege abzugewinnen.

Das graue Ungeheuer hat alfo auf biefem Stuhle fich niebergelaffen. Sein Angeficht erscheint burch die Stirnlinie in ber Mitte in zwei Salften getheilt; nur gur Rirche binauf, und ju bem, mas fie ihren Ultramontanismus nennen, bliden beibe Balften gleich zornentbrannt und grimmig auf; aber die schwarze, linke Seite wirft verftoblene Liebesblicke bem Radicalismus gur Linken zu, damit er ihr vollends die Revolution ins Rirchen= gebiet hinüberspiele; bie rechte, weiße Seite, bie fich bie confervative nennt, fpricht mit holbselig spielenden Augenblicken bem niedergeschlagenen Absolutismus Duth ein, bag er fich ermanne, und der herablaffung bes Inhabers zum Cafaropapat verhelfe. Das Mienenspiel und bas Zuwinken, bie Befprache, bie fich mit dem Aufwand weniger Augenstrahlen führen, die allmäligen Berftandigungen, die fich erwirken, bieten ein intereffantes Schaufpiel bem Buschauer bar, ber fich in bie Bebeimsprache einftubirt. Das Auge im Dreieck fieht ben emfigen Fleiß ber Schüler auf ihren Banten und lagt fie gewähren; wenn fie ben Bettel ausgewebt und ihr Bewebe fculerhaft ausgezettelt haben, bann schaut es wieder zu, und ein armes Wörtchen seiner Lichtsprache corrigirt die Oration der Rhetoren, und es bleibt feine Spur in ber Schreibtafel ber Befchichte bavon gurud.

So war es schon einmal bei bem Vorgange in alter Zeit, beffen die Erinnerung noch so lebhaft gedenkt, und der seither gar zum öfteren sich zugetragen. Der weise Mann von Nazaret, wie sie ihn nennen, hatte seinen Ultramontanismus eingerichtet, und bei seinem Einzuge in Jerusalem ihn proclamirt. Da hatten sie ihn aufgegriffen und ihn vor Gericht geführt, damit der Zesutitsmus gleich im ersten Keim erstickt werde. Pilatus, das Organ des römischen Casaropontisicates, hatte sich am Orte, der da Gabbatha heißt, auf jenen Stuhl geset, damit er dem, was

vom himmel ift, ber Menschen Recht weise nach Art ber Arbi= fchen. Er ruft die hohenpriefter, die Oberften und bas Bolt ausammen; ber Absolutismus in Berodes mit bem Romer ausgefohnt, klagt an burch ben Mund ber Oberften, bag er bas Bolt aufwiegle: der Radicalismus im Bolte aber batte ben Barabas, ben Mörder und Aufrührer, losgebeten. Das romifche Recht auf bem Stuble bat fich auch, wie die beutige graue Intelligenz gehalten. Als Wahrheit und Luge fich vor Bilatus geftellt, daß er mable, ob er zu ber Ginen ober Anbern balte, hat er, bes Urtheils fich begebend, beide mit feiner Stepfis abgewiesen. Nachbem er bie Unschuld erkannt, hat er fie boch den Anklagern überantwortet, und, fich bie Bande mafchend, bas Blut auf ihr haupt gelegt, und fie haben ben Uebertrag gut geheißen. Das Auge in der Bobe hatte Alles gefeben, mas vorgegangen; ein Strahl mar bann auf Jerusalem und fein Bolt gefallen, und nachdem ein Menschenalter vorübergegangen, war Jerusalem nicht mehr, und sein Bolf war hinweggenommen; vor bem andern Strahl war Rom und fein Reich und Bontificat gerftoben, und ftatt des alten, burch bie Pflegefohne des Bolfs gegrundet, wurde bas hergestellte neue burch bie zwei Blutzeugen bes Lammes eingeweiht.

Das sind alte Geschichten, aber man hatte benten sollen, bie in aller Langmuth furchtbar vergeltende Gerechtigkeit in ihnen hatte einen tiefen, unauslöschlichen Eindruck zurückgelassen. Dem aber ist nicht also; die Bestie im Menschen mag bis aufs Blut gezüchtigt werden, sie windet sich dann und heult und winselt um Erbarmen; wird aber endlich abgelassen und find die Wunden erst vernarbt, dann regt sich im Blute bald wieder bie Berführung; die ersten Erfolge sind beim Langmuthe des Rächers einladend zu weiterer Wagniß, von Schritt zu Schritt wird bas Erfühnen verwegener, die endlich das Maß wieder allmälig bis zum leberlaufen sich gefüllt; und nun, nachdem

bie Ruthen gewachsen, mit bem hochmuth neue Umkehr und neue Züchtigung erfolgt. Sollte die Kirche Besseres erwarten, als ihrem Meister und Gründer geschehen; sie hat sich solchen Nebermuthes nie vermessen, und es immer vorgezogen, in die Dand sterblicher Menschen, als in die des allmächtigen Gottes zu fallen; und die aus ihrer Mitte sich zum Gegentheile gewendet, haben es zu bereuen Ursache gefunden, wenn die zuckenzehen Blitze auf der unrechten Seite sie gefunden, und durch ihre Zwischenkunft sich nicht haben aushalten lassen. Die Geschichte hat darum viele solcher Kämpfe der beiden Ordnungen miteinander auszuzeichnen sich genöthigt gesehen; und der schmäheliche Ausgang, den sedesmal die vorhergegangene genommen, hat dei der thörsichten Verblendung des Geschlechtes den Eintritt der solgenden nicht ausgehalten, wenn sich ihre Zeit erfüllt.

Gine solche Zeit war einmal wieder abgelaufen, als bie Dinge, beren Augenzeugen wir gewesen, in der Schweiz sich zu=
getragen. Wie im Hamlet die That des Meuchelmordes, von der Nacht umhüllt, vor den Thätern, die sich auf der weiteren Bühne um die engere vereinigt haben, dort im Spiele sich wiederholt, damit ihr Gewissen gegen sich selber zeugen möge; so hat dieser Frevel vor dem Angesichte der europäischen Gesellschaft allen denen, die im gleichen Werke der Iniquität begriffen sind, ihr nächtliches Wirken an das Licht des Tages hervorgezogen, und die Folgen dieses Thuns als warnende Weisssagung den betroffenen Zuschauern vor Augen gestellt, damit sie einst die Fügungen nicht anklagen können, ihre Ate habe sie ungewarnt ereilt.

"Confessionalität, Cantonalität und Bund sind das Sittengeseth der Schweizer historie," hat Schleuniger in seinem Bortrag, den er am 6. Mai mit sehr lobenswerthem Muthe vor dem großen Rathe des Cantons Aargau abgehalten, diesem zugerusen. Sechs Wochen früher waren die Worte an dieser

Stelle Hochverrath gewesen; ba aber bazwischen bie Ranonen Tolerang geboten, wurden fie mit einer Art von Contrition an Leib und Seele angehort, wie auch Ochfenbein eine folche ge= fühlt, als er die Generalbeichte über seinen Zug vor aller Welt abgelegt, und einer ber Meiftbetheiligten in ber Berfammlung erklarte nur furg: ber Redner habe aus feinem Gefichtspunkt unläugbar Recht. Seit ben Tagen bes Aufstandes, und viel früher unter den in ihm niedergeworfenen Regierungen, gehörten folche Befinnungen gum Roccoco finfterer Sahrhunderte, und fie hatten eine Schule wechselseitigen Unterrichtes bort angelegt, um fie aus den Röpfen ber Leute zu verreden. Großer Segen war auf diese Schule gelegt; bas Lehrerseminar, die Preffe, bie Schütenfeste und die Kreischießen thaten Wunder, und ein aucht= und rudfichtslofer Bobel ift in wenig Jahren aus biefer Bflege bervorgegangen, mit bem fich Alles versuchen ließ. Reine Confeffionalität, feine Cantonalität, fein Bund als burch bie Debr= gabl in ber hand bes Starken! Das war bas Sittengeset ber neuen Schweizerhistorie, und da die Tagfatung Umftande machte. wurde der Freischaarenqua geruftet.

Die Sache hatte zum Aufsehen in ber Umgegend gemahnt, und es kam guter Rath von außen meist zu rechter Zeit, vor ber That, wo er noch nühen mochte; zum Theil wie ber von Wien, in ernsten, mannhaften Worten ausgesprochen, und baher auch keiner unzulässigen Sibhelfer bedürfend, um sich Glauben zu verschaffen. Aber: sats volentem ducunt, nolentem trahunt. Der Freischaarenzug, ben sie gerüstet, er sprang aus ber Erbe hervor, zweitausend und mehr aus dem Stamme der Reformirzten von Narau, die gleiche Jahl aus denen von Bern, wie der aus Baselland, der Rest aus Solothurn und den umliegenden Philisterschaften, in Summa 10,000. Abbadon führte sie, und bes Kabicalismus waren in diesen Herschaaren ständisch

reprasentirt: ber ichlechtbin faterochen bes Bruber Studio. ber des Lumpacius Bagabundus, und wieder des hans in allen Baffen in benen von Aarau; ber einer ehrfamen ernften Burger= schaft, die im Treffenhute einherstolzirt in den Zuzugen von Bern; endlich ber einer verftiegenen Bauernschaft, die bie icone Aussicht perspektivisch mit dem Pfauenschweife umgibt, die garstigen Kuße mit dem Bundschuh verhullt, ihr Bulver aber auf ben Dachern vermahrt. Das Sittengeset ber neuen Schweizer= hiftorie, das fie ausgerufen, war: Rein Bund, wenn er uns im Wege steht, die Mehrheit des fouveranen Boltes foll Bunbesberr fein; teine Confessionalität, nieber mit biefer Rirche, fie foll auf ben Abrif versteigert, ihre Millionen aber sollen au ben andern geschlagen werben, bie wir fcon in Befit genom= men; feine Cantonalität enblich, bie Grangen bes Canton Bern follen bie Granzen der Gibgenoffenschaft fortan fein. Bern foll als die Bruthenne im Nefte figen, Wand und Aargau aber fich unter ihren Rlugeln bergen. Go find fie ausgezogen, festiglich überzeugt, die bekannte, offenkundige Dummheit ber Roth= Arumpfe murbe ihrem Beroismus teine Befahr bereiten, sonbern ben Biehenden alle Schlagbaume öffnen, und ihnen Rosen ftreuen.

Da die Sturmwolken also über den himmel flogen, verssammelte sich die außerordentliche Tagsahung, daß sie das Unswetter beschwöre. Aber die Schweizerbirne ist gelb und grün gestreift, wie die Tellshose; auch der Weibel trägt den officiellen zweigestreiften Mantel. Zedes aber hält sich gerne zu seines Gleichen, schwarz zu schwarz, und weiß zu Weißem; wie die Bösen, so meint Schwedenborg, sogleich ohne überstüfsige Processform und Instanzenzug sich selber auf den Weg zur hölle bezgeben, die Guten aber eben so ohne weitern Spruch abzuwarten, zu den himmlischen Freuden eilen. So geronn also sogleich die Milch des Friedens, indem der Käs von der Buttermilch sich schied; es kam zu keinem Resultat, als zu einer machtlosen

Migbilligung ber großen Armada, die ungeftum an ben Thuren Mopfte.

Alfo trat ber Bunbesort ein, und bie Barteien in feinem Rathe bestiegen den verhängnifvollen Stuhl. Bon seiner bobe bernieder lag in ungetrübter Perfrective die Lage ber Dinge flar por Augen. Die Urconfessionalität, ber Ultramontanismus und Compagnie hatte fich im Urcantonismus gelagert, und binter alten Erinnerungen Position genommen, und die Dummheit, die jedoch von Zeit zu Zeit lucida intervalla zu haben schien. brobte mit hartnäckigem Wiberstande. Auf der andern Seite ber pure, pute Radicalismus in feinem ganzen Karbenfpiel; in seiner Mitte ber Bar von Bern sein Zeichen und sein Symbol: wer mag neben bem Gefraffigen bestehen. Sollen bie Schafe Hirten werden in den Schweizerbergen, foll der Bar die Gidgenoffenschaft gerreißen? Das Gine wie bas Andere barf nimmer sein. Also beschloß die hohe Intelligenz vom Stuhle in Zürich: werfen wir bem Baren mit feinen gebungenen Landefnechten bie Beerde der Schafe vor, damit er fie zerreiße, und wenn der plumpe Bet nun im Blutwerke fich verirrt, bann treten wir im Ramen ber Tagfatung auf, und weisen ben Blutgierigen in seine Schranken; die andern von der blockenden Beerde, die noch am Leben geblieben, werden fich von felber in unfere Ordnung fügen, ihre Munden verbinden, und ben Schaben gu tra= gen haben, so wird ber gereinigte Glaube allein berrichend auf bem Schlachtfelb bleiben.

Gebacht, gethan; ein Bundesheer wird schnell gesammelt, eine Reserve aufs Pifet gesett. Hätte der Radicalismus nicht seiber im Rathe mit rathgeschlagen, dann wäre das heer, wie es vielleicht die Conservativen gemeint, den Freischaaren entzgegen gezogen, hätte die wüthigen Eisenfresser zurückgewiesen, und dann einigen Anspruch sich erworben, auch gegen die andere Seite seinen Einsluß geltend zu machen. Aber wie die radicalen

Regierungen hinter ben Freischaaren verbeckt gestanden, und ihre Kanonen mit dem Zuge hinziehen lassen, mit der Bedingung jedoch, daß sie keinen compromitirenden Schaden anrichten wollten, so sind auch die geheimen Wünsche des Bororts zum Berzberten der Freischaaren auf ihre Seite getreten; des Herzens Gelüst aber psiegt der Augen Licht zu trüben, und so geschah es denn auch hier den Klugen. Die Doppeltinctur in der Inztelligenz begann sich in ihrem Grund zu regen, der radicale Liberalismus und der conservative Liberalismus begannen mitzeinander zu hadern, die Jungen spalteten sich, die schwächere wurde zuleht von der stärkern abgeschlagen; das reformirte Zürich hatte zum erpectativen Radicalismus sich entschlossen, die Straße war den Freischaaren nun aufgethan, und sie begannen mit großer Haft den gewiesenen Weg dahin zu wandern.

Die Urcantone hatten unterbessen in Fassung sich gesett. Die entschlossensten ihrer Communeros waren braugen beim Buge, bamit fie als Borwand ihm vorangingen. Der Ultra= montanismus ber Urbauern und fener ber Burger und herrenleute, die sich zu ihm befannten, war alfo geworfelt und gefegt allein auf Ort und Stelle gurudgeblieben. Die Bauern hatten nach altherkömmlicher Weise sich vorbereitet; seit Jahren schon hatten fie fich verlobt, daß jeben Tag, Winters und Sommers, einer der ihren nach Ginfledeln wallfahrte, und bort vor dem Schrein ber Jungfrau ihnen Schut für ihre Sache erflehe, und fie hatten treulich bei Sturm und Ungewitter, bei Froft und Schneegestöber das Gelübde erfüllt. Dessen lachte nun wie billig bie Intelligenz, die in den Freischaaren gog. Sie hatten, wie bie Sage ging, ein Cruzifix mitgenommen, und biefes in ihrer Mitte aufgerichtet, ju ihm rebend: Bift bu, wofür bu bich ausgegeben, fo wirft bu uns ben Sieg verschaffen; unterläßt bu aber unsere Bitte aus bem beinigen zu gewähren, fo werben

wir aus bem unfrigen fie boch erfturmen. Die herrenleute hatten auch ihrerseits verständige Anstalten getroffen. Es wollte nicht Alles anschlagen, benn man versett fich nicht fo leicht in einem Ru aus ber Mitte bes Friedensstandes in ben Kriege= stand; aber man hatte für die Eintracht ber Betheiligten, und für einen fundigen Rührer vorgesorgt, und war bes Boltsgeiftes ficher, und damit war bem eine Genuge geschehen, was bei solcher Gelegenheit von dem Menschen gefordert und von ihm geleiftet werden fann, bas Befte mußte ber machenbe Schirm= herr thun. Die vochenden Brabler kamen berangeftürzt, das Auge blickte hin, und es war vollbracht, nicht wie die Menschen ce auspunktirt, fondern in feiner Beife, in ber Beichluß und Ausführung in eins zusammenfallen. Bas ift groß, was tlein vor ihm? Bon Moskau bis Wilna liegen in langer Linie bie Gebeine berer verscharrt, die damal auch flegesgewiß in ben Aufgang bingezogen; die Rataftrophe ift ben Menfchen außerlich groß erschienen, innerlich fteht, was an der Emme vorge= fallen, mit bem an ber Berefina auf gleicher Bobe; in beiben Källen haben bie Menichen über fich felbft Kriegegericht gehal= ten, bie Senteng gefällt, und nach erhaltener Beftatigung von oben fie mit eigener Sand vollzogen.

Der Erfolg ist überraschend in seiner Magie gewesen. Licht! Licht! Licht! hat Polonius gerufen, bem König Bielkopf ift sehr übel. Gi, ber Gesunde hüpft und lacht, bem Bunden ists vergällt; ber eine schläft, der andere wacht: das ist ber Lauf der Welt, hat der wahnwißige Hamlet declamirt; die Berschandigen aber haben zu einander gesagt: die That ist wieder faul gewesen, sie hat zum himmel aufgestunken, und den ersten, ältesten der Flüche eingetragen. Die Niederlage war total, alle Gebeine zerschmetternd; da war keine Gestalt mehr an dem Berschlagenen zu sehen; die Lüge, die mitgezogen, um den Siegsbericht zu redigiren, sie selber hatte, wie damal im achtundzwan=

giaften Bulletin, ben Muth verloren, und fich feitwarts gewandt, bie Klammen, die von dem Schlage ausgefahren, irrten jede auf ihrem eigenen Weg; ber Bar, nachbem er zur Lichtmeffe feinen eigenen Schatten gefeben, ift auf feche Bochen in bie Boble zurückgegangen, und spinnt dort conservative Käden vom Rocken. Die Urbauern aber haben bie erbeuteten Kanonen mit in ihre Berge geführt, damit fie ihnen Wächter seien, und fie bei wieder= fehrender Gefahr zu neuem Sieg mit lautem Munde zusammen= rufen. Denn fie baben zum voraus neue Erfolge fich bereitet, weil fie diesen Sieg nicht sich selber, nach der Prahler Weise, augeschrieben, sondern bem Beber bort ben Dant bargebracht, wo fie um feine Bemahrung gefleht. Bescheiben bat ihr Ruhrer, bescheiben haben fie selber fich gehalten. Sie baben keinen Digbrauch mit dem Sieg getrieben, mäßig in Allem hat ihr Sinn nicht nach Blut gestanden; ben Gegnern haben fie die Schmach ungetheilt zugelaffen, ihre ohnmachtige Buth an Schulblosen auszulaffen, und baburch vollends fich felber zu gerftoren.

Aber auch unter ben Zuschauern im übrigen Europa hat bas Ereigniß erstarrend gewirkt, und eine fühlbare Wettersveränderung scheint heranzubrechen. "Der Ultramontanismus," hat die Elberfelder Zeitung vor der Entscheidung gesagt, drängt jest die Schweiz an den Vorabend eines Bürgerkrieges, wenn er zurück über die Berge geht, ist die Schweiz ruhig. Wäre er redlich, besäße er nur einen Funken Gefühl für Menschensglück, würde er es thun; er wird aber nicht eher weichen, als die auf den Alpen die Bivouakseuer brennen, und dann wird er fortsausen, ohne zu kämpfen, und seine Gekäuschten im Stiche lassen, denn er ist ein gar feiges Gestudel." Am 30. März läßt sie sich von Bern schreiben: "Auf dem See und sonst überall sind von liberalen Männern Maßregeln ergriffen worsden, um die schwarzen Vögel, wie Müller, Meier, Kost abzussassen, wenn sie die Flucht ergreifen sollen; diese müssen dann

hinunter in ben Pfuhl ber Bolle, benn fie haben es verbient." Wie lange wird Europa ber Menschenschlachterei bes Lugerner Jefuitenregiments unthatig aufeben, batte bas Frankfurter Journal unter bem 8. April bann mitleibig ausgerufen. Der Rhei= nische Beobachter hatte fich, wie Thiers in ber frangofischen Rammer, zwischen Jefuiten und Freischarler geftellt, unbebentlich für bie lettern fich ausgesprochen, und bie Soffnung geaußert: "wenn die Tagfatung nicht die Austreibung ber erstern aus der gesammten Schweiz beschließe, wurden hoffentlich die liberalen Cantone ber Schweiz Chre machen." Nachbem die liberalen Cantone aber der Schweiz feine Ehre gemacht, lagt fich basfelbe Blatt von Berlin aus über ben nieberschlagenden Ginbrud, ben die traurige Runde bort gemacht, vernehmen: "man fei icon auf eine folche Rataftrophe gefaßt gewesen, als fie aber in fo furchtbarer Beise eingetreten, habe man fich überrascht gefühlt, ale hatte man folden Ausgang gar nicht benten konnen." Als im Jahre 1830 ber Barifer Aufftand ausgebrochen, ba war man beffer auf ben Ausgang biefer Rataftrophe gefaßt, und die Rubelrufe von damal klingen und noch in ben Ohren nach. Der Beobachter läßt fich auch von blefer Zeit, von 1830, erzählen, bort habe man die Saat groß gezogen, die nun fo blutige Früchte getragen. Ihr meint etwa, daß fie bamals Wind gefaet und nun Sturm geerntet. Ach nein, es kommt gang anbers. "Man hat bamals bem religiöfen Fanatismus bie Thore weit aufgemacht, und baburch ift bann ber Rabi= calismus mit eingezogen. Gine biefer Parteien ruft mit eifer= ner Nothwendiakeit die Andere ins Leben." Man fieht, bei ben Incurabeln sind diese Leute eingeschrieben. Der Beobachter bat fich baber auch schnell von bem vorübergebenden Starr= frampfe erholt; bald rechnet er seinen Lefern wieder vor, wie fcwach bie Bevolferung ber Urcantone fei, und wie überlegen ftart bie ber Reformirten: wollten nur Burich und Bern

zusammenhalten, so waren bie Bauern gar leicht zu Paaren zu treiben.

Das bringt une auf unfere eignen Buftanbe gurud, wo, wie es fich anläßt, man auch folde Calcule im Stillen macht. In ber That, es will icheinen, ale feien biefe preghaften Buftanbe, wie fie in ber Schweiz fich fundgegeben, nur eine Daguerreotype ber unfern. Confessionalität, Unabhangigfeit ber Bundesglieber, beibes in vollkommener Paritat anerkannt, und ber Bund, fie find auch bas Sittengefet ber neuen Reichshiftorie; fie haben es in Wien beim Congreffe untereinander ausgemacht, und Deutschland hat ce fich gefallen laffen. Run gibt es, wie es fcheinen will, Liebhaber bei uns, bie, wie Bern und feine Angehörigen, gern an unsere Cantonalität mochten, und bazu bie Confessionalität zu einem brauchbaren Bormand vor sich her= tragen laffen; und wieber andere, bie, gleich ben reformirten Radicalen in ben Freischaaren, die Cantonalität aufwerfen, um bie Confessionalität zu fturzen. Tagfanung bort und Bund bei uns fiechen an gleicher Chlorofe; fie haben nur wenige Berehrer, bie sich für sie opfern. Zwar ist uns vor geraumer Zeit viel von ber Liebe geprebigt worden, von ber Tolerang und ber Berträglichkeit, von bem Bedürfniffe ber Ginbeit und ben Befahren ber Controversen; aber ba biese Bredigt in ber Thier= fabel Wort vor Wort icon vorgekommen, fo hat fie jeden Ginbrude verfehlen muffen. Schnell aber ift bieg Thema in bas andere umgeschlagen: hute bich, bu Menschenkind, bag bu bem Ultramontanismus nicht verfällft, wolle auch mit bem Rabicalismus bich nicht bemengen, bei une allein ift Beil. Dort ift bie Rreibelinie gezogen; fcwingft bu ben Sahnen eine Beitlang mit zurudgebogenem Ropfe in ber Luft, und legft ihn auf ben Strich, er wird nicht mudfen, ober rechts und links aus bem Beleise fich ju rühren magen. Das ift also bie Lehre ber con= fervativen Liberalen von Burich, es ift auch bie bes Erminifters

Thiers, es ift auch bie bes Rheinischen Beobachters. literarische Zeitung bat bieß Thema aufgespielt, in ber Coman= bite am Rhein ift es nachgespielt worden, achtzehnhundertfältiges Echo hat es in allen Zeitungen und Journalen nachgesummt; fie haben es gewendet und vielfältig variirt, gegeneinander eingebogen, fugenartig ben immer wieberkehrenben Sat burch= einandergeschlungen; fo bat bie Janitscharenmufit ber Breffe es uns wiederholend eingescharft, bag bie brennende Rofe und bas flingende Zwirkellied, wohin wir seben oder boren, uns überall begegnet. Den Ultramontanismus batten wir also im Lande, und awar feit unfürbenklichen Beiten; er ift ber Debrheit gur andern Natur geworden, und fogar bei der Minderzahl find Rudfalle bei ihm häufig; aber wir haben in ber beutschkatholi= fchen Rirche ihn mit unferm religiofen Rabicalismus legirt, bas wird fein fprodes Metall für unfere 3mede geschmeibig machen. An politischem Radicalismus haben wir auch im Reich die Fulle; bie erften Gier baben wir vom Godelhabn und legen laffen. und bald felber das Gierlegen ihm abgelernt; jest figen wir Tag und Racht barauf, und werben, wills Gott, wenn fein einfallenbes Bewitter und ftort, auch ben Bafiliefen bes 26= folutismus zu Tage bruten. Die Jefuitenhate tobt icon fett ber Altväterzeiten im Lande um; fo befigen wir die Saupt= ingredienzien zum Recepte bes Theriats. Rur bas Uebrige, Die Freischaaren zum Beispiel, wird Rath werben; man gibt uns au verfteben, in Schleffen habe man hoffnungereiche Refter aufgeschürft, und bie Arbeiter im Schurze und mit der Relle werben noch Wunder zu Tage forbern.

So weit steht Alles gut und vielversprechend, ba platt mit einemmale die vorlaute Schweizergeschichte hinein, und die Unsgeduld hat Alles verdorben. Die Pfiffigen im Lande, die Alle, klein und groß, sagen: Staat bin ich! hatten in ihrem Concepte festgestellt: zehntausend Radicale, mit Studen bewehrt, mit

vierzehn Donnerbuchsen begleitet, wie kläglich werben biefe ultramontanen, bummen Bauern ihnen gegenüber fteben? Laffen wir fie gemabren, mas fallt von beiben Seiten, ift reiner Bewinn: bann fommen wir mit unferer Beieheit; die gebemuthigten Bauern friechen zum Rreuze, bie Freischaaren aber, bie ihren Zweck erreicht, fraternisiren mit den Brüdern, und Alles ift unter einem hute. Alle, die außen in der Runde von fich meinen und ausrufen: Der Staat bin ich! billigten bas Alles, und leaten fich aufs Warten, die Sache als ein Borzeichen bes vorhabenden Werkes nehmend. Aber es kam anders in unvor= gesehener, bochft befremblicher Beife. Gin Mcteorftein ift in ben fledenden Berenkeffel hineingefahren, und die glübe Daffe fprubte umber, und brannte bis jum Anochen in jedem Gliede burch, worauf ein Kunte fich gesett. Bum namenlosen Erftaunen behauptete die ultramontane Dummbeit bas Schlachtfelb. und die intelligente Schaar zog den Kurzern. Wie nun! — Ja eben! die Nachfrage nach gutem Rath ift ftart, tann aber nicht befriedigt werden, denn der Artifel ift ganglich ausge= gangen. Ginftweilen find die Urbauern gang und gar feine Ultramontanen mehr; von ben Jesuiten ift es still gewor= ben, und die Freischaaren erhalten für ihre Ginbufe feinen Schabenerfat.

Hier nun aber tritt die Moral der Fabel ein, sprechend also mit bitterm Ernste: Ihr habt diese Sache als ein Borzeichen euch geset, so last euch denn warnen von dem Ausgang, der euch so hart erschreckt. Ihr Alle, die ihr in hochmüthigem Dünkel auf Arges zu seiner Befriedigung gesonnen, habt ihr nun im Lager des Baren oder im Rathe der Ueberklugen, drinnen oder draußen des Ausganges geharrt, nehmt dieß Zeichen als ein Augurium des Ausganges auch euerer Plane hin! Bon der Saat, die ihr gesät, blickt hin, dort steht im lachenden Bilde schon die Ernte, die euerm Berlangen entgegenreift, und

bie vollen Aehren scheinen nur ber Sicheln zu warten, nm in euere Tennen zu wandern. Merket auf, was jener Redner in Mitte des großen Rathes seines Cantons, der gebunden vom drückenden Bewußtsein seiner Mitschuld mit vollends lähmenden Erstaunen seiner Strafrede zugehorcht, ihm zugerufen. Nachebem er nämlich die Unkosten, die die aargauische Regierungsspolitit dem Lande gemacht, neben dem Klostergute auf allermindestens drei Millionen Schweizerfranken angeschlagen, fährt er fort:

"Wie tam es boch, daß eine solche Bolitit sich so lange aufrecht halten tonnte, ba fie boch ben freisinnigen Grundfaben ber Verfassungen und bes Bundesvertrage, ben sittlichen, politischen, ökonomischen Interessen des Cantons und ber Schneiz schlechtweg als Verneinung gegenüber steht. Ich will es Ihnen sagen: sie hielt sich so lange aufrecht, weil sie teine sittliche Grundslage hat, sie vermag fortzubestehen, so lange ihr die Gewalt nicht fehlt; ihre Berworsenheit ist ihre Starfe, ihre Regierungskunst — die Unfähigteit zu regieren. Nicht aus ten Gesehen, aus Berfassang und Bundesvertrag, sons bern zunächst aus ten Bersonen kommt das Uebel, in ben Personen muß also geholsen, und bie Gewähr künstiger, besserer Tage gesunden werden."

"Die gegenwärtige aargauische Regierung ift eine moralifde Uns möglichteit geworben; es ift moralische Rothwendigfeit, bag fie abtrete, wenn ber vielgepriefene eine und fcone Margan gerettet werben muß, und zwar gerettet merben ohne gefahrbenbe Grichutterung bes Staates organismus felbft; fie muß abtreten, wenn tie Gibgenoffenfchaft wieter Gib genoffenschaft werben foll. Sie bat bie Thatfachen geschaffen, welche bie Gingeweibe bes Baterlandes gerriffen haben; mit ihr nur fallen biefe Thatfachen fort. Bum wirflich politifd Guten findet fie weber in fich bie nothige Rraft, noch außer fich Glauben und Bertrauen. Und wir, ber Große Rath. muffen ebenfalls abtreten, benn wir waren fdwach genug, une ber Regierungspolitif theilhaft ju machen; wir haben fie ftete und immer belobt und genehmiget, wir haben uns jum Schirmherrn und Sflaven berfelben bergegeben. Das Bolt mag zu Bericht figen und feine Beborben neu mablen. Ber bas allgemeine Befte hoher balt ale feinen Geffel, ber hat nun Belegenheit, es gu beweisen. Der Sprechente und feine Freunde find tie Erften gum Rud: tritte bereit."

"Bas für Leute braucht ber Margau, um feine Butunft gu fichern?

Er braucht fich felbft beberrichenbe, befonnene Manner aus beiben Confeffionen, Manner, beren Gefinnung auf bie Grunbfage geht, welche von Anbeginn an bas heil ber Eibgenoffen waren und fiets bleiben werben."

"Die Confessionalität, die Cantonalität und ber Bund muffen in guten Treuen wieder zur Anerkennung kommen. Ich wiederhole es, aus bieser breifachen Burzel ift die Schweiz erwachsen, in dieser Burzel liegt das Geseh und die Kraft ihres historischen Lebens. Wird diese Burzel zerftort, so ift die Uhr unserer Schweizerfreiheit abgelaufen. Die staatliche, Alles verschline gende Einheitlichkeit ist für eine freie Schweiz entweder Chimare oder Tod."

"Ift es nicht unmöglich, eine Confessionspartet zu zernichten, und muß nicht jeder Religionsstreit mit dem Religionsfrieden enden? Das heißt, haben wir nicht die Ersahrung, daß es Thorheit ist, sich gegenseitig nicht dulben zu wollen? Der confessionelle Gegensat ist sogar gut; in ihm gerade liegt die religiöse Frische und Spannkraft der Wöller \*)."

"Für bie cantonale Selbstflanbigteit tragt jeber Canton — groß ober tlein — eine unveraußerliche, tiefe sittliche Berechtigung in fich, gerade wie ber Menich, gleichviel reich ober arm, die Berechtigung für die perfonliche Freiheit in fich tragt."

"Der Bund ift jene von unfern Batern auf Gott und ewige Treue gebaute Grunblage, auf ber wir auch frei, ftart und groß geworden find vor Gott und ben Boltern, die Grundlage, auf welcher die Schweiz zu einem selbstftfandigen, reichen, gegensahtraftigen Nationalleben gelangt ift, ber Boben, auf bem — sobald wir unsere Kraft nicht mehr barauf verwenden, ihn felbft zu bestreiten — für eidgenössische Bestrebungen Raum genug ift."

"Das protestantische und tatholische Bolt sollen zusammentreten und sagen:
""Die Weisheit unserer gegenwärtigen herren hat uns zu Feinden gemacht, hat uns Krieg gebracht; wir aber wollen Friede und Freundschaft, wie es Brüdern ziemt. Der Schleier ber Bergessenheit sei über bas Alte und Bergangene ausgebreitet, und eben darum soll unsere haushaltung von Reuem beginnen, mit neuen haushältern und bessern Grundsaben. Das reformirte und tatholische Bolt sollte sich hand und herz bieten zum Bersprechen, Confessionalität, Cantonalität und Bund — in guten Treuen, in frohen und schweren Tagen — heilig zu halten als die Erbpfander des echten Schweizersthums, und was bagegen gesehlt wurde gutzumachen.""

"Confessionalität, Cantonalität und Bund find bas Sittengeset ber Schweizerhiftorie. In ihm allein wird bie Schweiz

<sup>\*)</sup> Der Rebner ift bier etwas in hegelianism verfallen.

the eigenthumliches, großes geschichtliches Dafein fichern, in ihm allein ber Gibgenoffe ben großen Sinn und Muth feiner Bater bewahren."

Das waren harte Worte, wer mag fie boren? Aber ber große Rath hat fie gehört, schwer aufathmend, lautlos. Mea culpa, mea maxima culpa waren bie Worte, bie fein Gewiffen ibm augerufen, benn bie ichweren Schicffale wollten fur ben Augenblick keinem anbern Gefühle ben Zugang gestatten. Sollte aber biefe Lehre, bie bem großen Rathe mit foldem Rachbrude eingeprägt worden, für uns Andere in der Runde umber ver= loren fein? Sind in England, Spanien, Frankreich, Teutsch= land, Bolen und beinahe allüberall, die Berhaltniffe etwa anders? Boren wir nicht überall ben schweren Tritt bes Schicksals burch bie Bange ber Geschichte hallen? Und ware es nicht beffer, ebe biefe Worte uns an bie Ohren gebonnert werben, fie uns felber leife augurufen, und fie in bes Bergens Beift und Empfindung wohl grundlich ju überlegen? Als bei une vor einem Denschen= alter eine Militärpartei bie Schwerter wehte, und die gewetten balb burch eine Berkettung von Umftanben, bie Gent uns umftanblich ausgelegt, gur ungludlichften Stunde gezogen murben. ba ift auch eine ähnliche Rataftrophe eingetreten; welch ein Gluck ware es gewesen, batte ein folder Rebner por ihrem Eintritt Bebor gefunden, und hatte es abgewendet, daß nicht bie Unfittlichkeit ber Berhaltniffe bie Nothwenbigkeit bes verberbenbringen= ben Ereigniffes berbeigeführt. Die Schicffale gingen ihren Bang, fie find über ben Staat babingegangen; er hat unter ihnen fich gebeugt, und fie haben ihn beinahe germalmt, feine Beere rernichtet, feine Baffenplate burch Unfabigfeit bem Reind verrathen. seine Brovinzen vom Feindesheer jahrelang überzogen, und von biefen Blutegeln bis auf ben letten Tropfen ausgesogen; bann im Frieden nicht etwa bie genommenen Lander abgezogen, fonbern die zurückgegebenen aufgezählt, zulett noch die Evacuation mit bunderten von Millionen erfauft. Das mar auch eine

Ratastrophe furchtbarer Art. Die nach rüdwärts gekehrten Brepheten haben die Ursachen, die fie herbeiführt, der West ausgelegt; jedes Kind weiß fie aufzugählen; es weiß auch gründlich,
was uns die beiden Pariser Frieden verschafft, und was dann
gefolgt. Was hilft es uns, was kann uns Epimetheus fördern,
wenn wir durch den Prometheus uns nicht in Zeiten warnen laffen?

Das heer hat Belegenheit gefunden, feine Scharte auszuweben; es hat wieber in wahrhaften Thaten nicht in windigen Worten Suß gefaßt, und fo ift es pflichtgetreu und bescheiben geworben, hat eine fichere haltung erlangt, und man hort feine Rlage gegen ben in ihm herrschenden Beift fich verlautbaren. Aber bie Civiliften, fie find an bie Reibe jett getommen, ihre Degen zu weben; seit vielen Jahren haben fie aus ihren rabicalen Mafferwerfen bie Erbe überriefelt, und nachdem Berg und Thal fattfam mit ben brennbaren Effluvien fich vollgetrantt, haben fie auch die Brunnen ihres dinefisch-taltblutigen Fanatismus aufgethan, und in benfelben Canalen, in benen guvor ber Brenns ftoff hingegangen, verbreitet fich nun auch ber Bunbftoff nach allen Seiten bin. Die Sahne an der Breffe haben fie aufgebreht, die bas Berberben ausspeien; die aber, die ihm wehren follen, halten fie, so viel fie tonnen, jugesperrt. Die linke Band, bie ben Bauber bindet, fie haben fie losgelaffen; die Rechte aber, bie ben gebundenen loft, halten fie eng gefeffelt. Den Mund, ber ben Kluch ausspricht, ihn haben fie burch bas Sprachrohr ber concessionirten Breffe verstärft; ben aber, ber ibn amortifiren follte burch ernften Bufpruch, halten fie nach Bermogen eng gefnebelt. Als bie rheinischen Bolfer auf ihrer barmlofen Ball= fahrt hingezogen, haben fie es geftattet, bag ihre Bahrwolfe in bie betenden und fingenden Saufen eingebrochen; und wahrend bie Schweizer ihre Farce bes breißigiahrigen Krieges in einer Tagnacht extemporirt, haben fie bie Karce ber Reformation in biefer lacherlichen, beutsch = fatholischen Rirche fich jum Ergosen

und zur Satisfaction bestellt, und sie durch ihren Anhang in der Kirche ausführen lassen. Indem sie also ihren Grundsat, den Katholicismus durch den Radicalismus zu bekämpfen, dis zur letten Consequenz durchzuführen sich bemüht, haben sie die Dinge zu demselben Abgrund hingedrängt, wo sie in der Schweiz gestanden, als der communistische Aufstand einen religiösen Landsturm in den Urcantonen hervorgerufen; der nun, unter höherem Beistand, die Spiegelsechterei der Hölle, die gegen ihn aufgezogen, schnell zerstreut.

So flar und einfach haben bie Refultate in wenige, ein= fache Worte fich zusammengebrangt und fo leferlich in flaren, markichten Bugen fich aufgeschrieben, bag man mit Schwache ber Augen bas Richtlefen nicht entschuldigen, mit Ueberburdung ber Beschäfte das Nichterwägen ihres Inbaltes nicht beschönigen tann. Die Regierungen follten ein Ginfehen nehmen, fo lange bas Wort ber Entscheidung bei ihnen ift, und ehe bie Dachte, bie fich nichts einreben laffen, ber Schlichtung biefes Sanbels fich angenommen. Der Rath, ber nach ihrem Gerichte getommen. hat bem Rathe von Aargau, Bern, Solothurn und aller rabicalen Machte wenig genütt; er hatte, vor bem Bollauge ber Sentena befolgt, großes Weh und große Schmach von ihnen abgehalten. Bas biefen als strafenbes Wort zu fpat von ber nachhinkenben Reue vorgehalten worden, das wird als eine große, burch Mart und Gebein burchgehenbe Warnung und noch auf ber Schwelle des Gerichts augeredet; es bangt von uns ab, ob wir uns warnen laffen, ober bem Unabwendbaren verfallen wollen.

## Der Leipziger gandel.

(1845.)

In unsern Tagen, nachdem wir uns fattsam an den felbst=
geschaffenen politischen Wirrsalen abgemüdet, haben unsere Steuer=
manner, um vor ihnen sich zu retten, religiöse zur hilfe auf=
geboten. Die sind denn gekommen, und haben die Beschwörer im
Kreise herumgedreht, daß sie selber im Kopfe wirr geworden,
und sich nicht zu fassen wußten in der übergroßen Confusion,
in der bald Alles darunter und darüber gegangen.

Anfangs, als sich die Wirbel zu brehen begannen, wollte man durch die Unionsessenz einige Ordnung schaffen. Der Bischof Eylert und einige Andere gaben ihr Wort in der Vorrede der preußischen Agende: sie sei vollkommen übereinstimmend mit der evangelischen Wahrheit und den Bekenntnißschriften; das reine durch das Papstihum nicht legirte Wort Christi für und für und in alle Ewigkeit. Um sie sollten sich nun Alle sammeln und die Hände auf die Bundeslade gelegt, in Ginen zusammenswachsen. Mit gelinder Nöthigung wurde die Sache ausgeführt; die Hälfte lecke nach der Hunde Art das Wasser, die Andern bücken sich, um es zu trinken. Da kamen die Lecker und die Bücker aneinander, und die vorige Verwirrung war wieder zurückgesehrt. Auch mit der alten Kirche hatte man vorläusig durch die Mischen angebunden. Jacob hatte geschickt Zweige von der Schwarzpappel in der Spirale geschält, also daß schwarz und

weiß in ben Staben gewechfelt. Die wurden nun in bie Difch= eben bineingelegt, bag bie Schafe, fich an ihnen versebend, weißund schwarzgesprenkelte Rachtommenschaft gelammt, die nun nach Borfchrift in die Ställe bes Pfiffigen eingetrieben wurde. Aber bie Rirche fand Mittel, bem Berfeben au wehren. auch die Union nicht zum Ziele geführt. Sartnädige Altlutheraner batten als caput mortuum fich niebergeschlagen, und waren gum Theil über die atlantische See gewandert; ber Bietismus hatte wie ein Rahm oben fich aufgesett, und schwamm in wenigen Rettaugen auf ber rationalistischen Brube, in ber Jeber in feiner hoblen Welle schlug. Die Unordnung war größer, dann fie juvor gewesen. Da haben einige sublime Ingenien ber nordifcen Intelligeng enblich ben rechten Bunft gefunden. Sie urtheilten: Bare bas Gefet nicht, fo mare auch feine Gunbe; fo auch: ware bie Ordnung nicht, fo fonnte auch feine Unorbnung fichtbar werden. Wollt ibr also euch von dieser Unordnung befreien, so geht nur auf die Rirche los, die immer und überall auf Ordnung gebrungen, und baburch euern Krieben geftort: er wird nicht eher wiederkehren, als bis ihr euch von ihr und ihren Bebanterien befreit. Die Rabifalen, die man icon bei ber Sompathie mit ben ichwarzweißgeflecten Staben berangezogen, erboten fich auch biefen enticheibenben Sturm auszuführen, wenn man ibnen die notbige Sturmmannichaft anvertrauen wolle. wurden burch hornfignale bie Schwarzweifgefprenkelten aufammengerufen, die die Mutterschafe ichon geworfen. Alle, benen ber Glaube vor Lange ber Beit eingetrodnet, ober die ihn bei ber Behörde à fond pordu gegeben; heimathlofe Sandwertsbursche, die auf Rechnung ihrer Gonner den Communism ins Rirchenlatein fich überseten laffen: fle wurden aus allen Winteln und Rreuggangen ber Rirche gusammengefehrt, und nun bie Thuren der geistlichen Correctionshäuser aufgethan, und bie Schlachtopfer ber kirchlichen Ordnung, die bort fo lange ein=

gemauert bei Waffer und Brod gefeffen, fofort entlaffen. Alle. bie bas Joch bes Colibates im Nacken wund gebrückt, wurden aus ihrem Karren ausgespannt; Romobianten, die seit lange in bie Rollen der Megpfaffen und pfiffigen Monche fich eingeübt: fie Alle wurden mit Behalt in Ruheftand verfett, und nun als Führer den Schaaren übergestellt, die ihre Luden aus ben Reihen ber Protestanten, bie in ber Gile bas Rreuz zu machen fich ein= geubt, ergangt. Alle wurden nun in die fonft noch nothigen Evolutionen einerercirt: fich in Saufen zu feten, die Saufen gu theilen, und wieder so geschickt zu mischen, daß aus Wenig Vieles werde, und die Band voll Leute wie ein großes Beer erscheine, beffen Heerhaufen man forgfältig in die Charte eintrug. Dieß fictive Beer in ben Regimentelisten figurirend, nennt fich bas beutsch=fatholische. Bleich jenen Lufterscheinungen über ben fcot= tischen Seen, fieht man seine Beschwader marschiren: Trommeln und Trompeten in Menge; man erfennt die Grenabiere an ihren Barenmuten, die Officiere an ihrer martialischen Amtomiene, und fieht die Bajonette bligen. Die protestantische, aufgeklarte Welt fieht verwundert, wo die Leute alle hergekommen, da man an den Ratholischen keinen Abgang merke, und meint: man muffe abwarten, mas baraus werben wolle, wenn die Romfahrer erft vor ben Mauern ber Stadt an ber Tiber angelangt. Unterbeffen erhebt fich ein frischer Wind, und die Bifion zergeht in verdriefiliches Regenwetter, was bann Straffen und Wege fotbig macht. Die Rirchengeschichte bewahrt in ihrem biftorischen Cabi= nette eine reiche Ausstellung absonderlicher Curiofitäten im Fache bes Schisma und der Barefie: Acephalen aller Art, Wirbel= fäulen ohne Capital, doppelleibige Ungeheuer, Waffertopfe von jedem Caliber, Entenschnabel mit Wolferachen aufammengegeben. Beine, die in die Quere stehen, und andere Druckfehler der Art in ber heiligen Schrift ber Natur. Aber jammervoller, miserabler, armseliger hat die verkommene Natur früherer Zeiten nichts

herauspracticirt als diese Dissibenterie, beren sie in unsern Tagen genesen; diesen Rielkropf, dem die protestantische Welt das Rüsslein kocht, den Staatspersonen über dem Tausbeden gehalten, und dem sie, der Rirche zum Trot, einen katholischen Ramen beigelegt, und wieder ihn verboten haben. Sie haben ihn zwar mit ihren besten abgelegten Rleidungsstücken aufgeputzt, sie haben sieben Ammen ihm gegeben, damit der Balg gedeihe; er aber säuft die Ammen aus, es will Nichts anschlagen an dem Bielsfraß, und die Pflegeväter erleben nur Jammer an ihrem Liebsling, den sie zum Antichrist erziehen möchten.

Mahrend fie aber mit diesem ihrem Bechselbalge paba= gogische Erperimente übten, und ihm burch Bribil eine orbent= liche protestantische Seele einzublasen fich abgemubt, ift bie allgebährenbe Ratur binter ihrem Ruden freisend worden, und bat ihnen unbewußt unter dem Mantel ein anderes Kindlein ans Licht geboren, bas fie, als fie fich einmal umgeschaut, in faunenber Ueberraschung in feinen Binbeln gappeln gefeben. Die Lichtfreunde haben ihnen dieß Stücken angerichtet, und gang gegen alle Berabrebung ihnen biefe Creatur in die Welt gefett. Die maren es nämlich mube geworben, immer verlartt ju geben; man tonnte unter ber verdammten Mastirung nicht freien Athem schöpfen; trot aller Aufopferung mußte man, wie eben neulich in Raumburg, nur lofe Reben über bie verlogene Rrate boren; und so gibt fich benn gulett ber Mensch, wie ihn bie Ratur geschaffen. Was einige fühnere Leute vorgemacht, wird balb nachgethan; benen, die zuerst genießt, wird ein Bobibetomme! augerufen, und die Bludemunicher niegen nun gleichfalle; und fo lief das Niegen burch die Thaler und die Auen von Rorbteutschland. Das war nun eine gang andere Sache als bie ber Neutatholiten. hier follte aus einer Sand voll Mehl und einigen Tropfen Dels aus bem lechzenben Rruglein ein Bindkuchen gebacken werben, um alle Hungerleiber auf Erben 211

fattigen. Da aber bort bie ungenirte Methobe einmal fich entbedt, und bie Spipe bes Gies gludlich eingeschlagen war, fand baffelbe von fich felber aufrecht. Gines Fingers bid Sauerteig war hinreichend, die ganze Maffe zu burchfäuern. 218 babet bie Staatsmanner von ihrem Zindling, ben man ihnen vor bie Thure gelegt, und in beffen Unblid fie mit Bartlichfeit fich verfentten, abermal aufgesehen, und hinter fich geblickt: ba faben fie bie gange Lanbichaft im Schimmer bes Lichtes fteben; ichaarens weise tranten die Wonnetrunkenen den reinen, einfärbigen Strabl, ber fie beschien. Warum follten fie auch nicht? Sie waren ja bazu wie geboren so erzogen; man hatte unter eigenen Ausvicien fie barauf eingeschult. Wozn nun die Mummerei mit ber Sals= fraufe, zwischen Ropf und Berg angelegt, und die Doppelgunge oben barüber, bie jum Ausbrude ber Gebanten immer unpaffende Worte mubfelig suchen foll? Die Menschen machen es baber lieber turg, legen die Saletrause ab; Ropf und Berg fließen nun ohne Scheibewand jufammen, und ber Mund rebet, wie bas Berg übergeht, und man tann ihm nicht langer ben Borwurf machen: er fei ein Sprachverberber, und gebe falfches Reugniß. Die Staatsmanner aber bachten nicht, bag fie bem gleichgultig zusehen burften. Wie die Benne aus bem Gi, und bas Et aus ber Benne, fo ift ber Staat auf ben Brotestantism gebaut und ber Protestantismus wieber auf ben Staat; bie Bande unter bie Ruge gelegt, tragen fie fich baber gegenfeitig schwebend. Beibe muffen barum auch gegenseitig fich manteniren. bamit fie miteinander fich bes allgemeinen Schwerpunktes in ber Rirche erwebren. Also wird dem Sauerteige befohlen, daß er nicht faure; und die gahrende Maffe wird mit eifernen Reifen umichlagen, um bie Bahrung jurudzutreiben. Die aber geht innen unbefummert ihren Bang, und nun fangt ber Teig gu mouffiren an; mabrend die funftliche Befe, mit ber man bie Ratholischen angesett, ihre Schuldigkeit versagt, und die Maffe

unbehülflich figen bleibt. Das gabrende Rag beginnt nun gu fingen; bie eingesperrten Geifter suchen burch Austreibung bes Spundes fich Luft au ichaffen. Sie protestiren barum wechsel= seitig in Strophe und Begenstrophe fich einanber au; ber Sauergeift ber Lichtgewalten gegen bas trage pietistische Startemehl, bas fich burchaus nicht will fauern laffen; und bas Angefochtene fucht seine mehlichte Gigenschaft burch eine Art von Ascese gu fichern. Bahrend biefe bigig ftreiten, tommen friedfame Geifter auf ben Beben berangeschlichen, und feten fich mitten zwischen bie Streitenden. Sie wollen es nicht balten mit ben Sauertöpfen; aber auch nicht mit benen, welche farr an ber Saffung bes Chriftenthums bangen, wie fie folde aus ben Anfangen ber Reformation ererbt haben, und nun biefe Formel gu ihrem Bapfte machen. Die Lettern eifern, aber nicht mit Beisbeit; fie wollen bie Berricaft in ber Rirche, ben Rirchenbann üben, und versuchen mit ber Bahl zu schlagen. Go haben benn bie Andern fich auch zusammengeschaart, um die Babl burch die Babl zu meiftern, wo es bann leiber zu ben extremften Begenbetenntniffen gebieben, und ben fremdartigften Glementen Gelegenheit zur ärgerlichften Ginmischung geworben; worauf ein bebrobliches, tumultuarisches Befen Blas gegriffen. haben wir, bie funfzig Rubegeifter, es für unfere unabweisliche Bflicht gehalten, und gur Lehrformel ber freien Entwicklung von Chriftus zu Chriftus zu bekennen, welche alle willfürliche Ausschließung ausschließenb, allen Theilen bas Recht freier Entwidlung ungefrantt erhalt, und also ber Rirche bagu bilft, fich in neuer Rraft zu geftalten. - Ausgeschloffen find jedoch von biefer Kormel, wie fich von felbft verfteht, erftens die alte Rirche, bie als ftreitenbe von Chriftus ausgegangen, als triumphirenbe wieder ju ihm ju führen unternimmt; barum werben bie Diffionen, um Spaltung in fie ju bringen, fortgefett; bie Spalter aber fpalten fich in ihrem Geschäfte wieber untereinanber, um

ihr prattifch es vorzumachen, wie fie es nachthun foll. Andgenommen find weiter auch die Altlutheraner, benen wohl Rirchen gestattet find, aber fortan teine Rirche; fie, bie boch bie Dutter all ber gablreichen Rachtommenschaft gewesen, bie jest fie aus bem Sause gewiesen, und fich als die erfte Stammtirche gerirt. Run haben zu ben funfzig friedseligen Beiftern noch friedseligere fich hinzugefunden, die bas angefangene Wert, weil bas Recht freier Entwidlung ungefrantt bleiben foll, auf bemfelben Grunbe fortgefest. Darum haben fie gefagt: Ihr Bifchofe, Dof- und Garnisonsprediger in Potsbam und ihr geistliche Rathe bes Mini= steriums, habt schon als feierlich verordnete Diener bes Wortes, nach eurer festen Ueberzeugung, die Agende, als völlig überein= ftimmend mit bem Lehrbegriff ber evangelischen Rirche erklärt, wie er in ben Bekenntnigbuchern, ben beiben Testamenten und ben drei hauptsymbolen verzeichnet fieht, und alle Brediger find barauf vereidet worden: Chriftus benfelben, geftern und heute und in alle Ewigkeit, ju predigen. Run tommen aber biefelben wurdigen Bifcofe und geiftlichen Rathe, und flagen auf eine Bartei, die ftarr an ber Raffung bes Chriftenthumes halte, wie fie folche aus den Anfängen der Reformation ererbt babe: die aber bedrohe die evangelische Rirche mit Unbeil und Bersplitte= rung. Run aber galt feither bie angeklagte Bartei, unter ber Rirma Benaftenberg, für eine Anhangerin ber Agenbe, unb wurde barum von ihren Gegnern aufe Bitterfte angefeindet; fie hat fogar für fie, wiewohl allerdings nicht mit Beisheit, geeifert. Es muß alfo ein Anberes und Gefährlicheres hinter biefer Barteiung und ihrer papftlichen Formel fteden, bas bie funfgig treuen Diener bes Evangeliums, ohne Menichenfurcht und ohne Ansehen ber Berson, und aufbeden mogen! - Das Wort ber treuen Diener wird ben Ausschlag geben; wie es aber auch ausfallen mag, ift Bengstenberg preußischer Affiftent bes Jefuitenorbens, ober treuer Betenner ber Agende aus Chriftus gu

Chriftus; die Aunfzig haben die rechte Mitte nicht gefunden, bie Bittsteller werben fie bober fuchen. Die Lichtfreunde werben gleichen Wiberspruch von ihrer Seite gegen ben gefundenen Punkt erheben, und auch bort wird ein höherer gesucht werben muffen, ber mit bem Anbern gegenüber fich wieder ausgleichen muß. So wird die Einheit gesucht, und immer größere Spaltung gefunden; wir nennen bas Gewiffensfreiheit, gewonnen durch bie Ueberwindung ber Gegenfate. Die überwindende Secte ftellt fich über ben Schultern ber überwundenen auf, Confusion flettert über Confusion binaus, bis alles Material in ben Spaltungen fich verbraucht, die lette bann fich topf= unter auf die Spite ftellt. Das ift also die alte, wohlbefannte Byramide; so aber aufgebaut, find es nur ordinare, bialectische Runfte; die romifchen Seiltanger haben fie icon mit großem Beschick geubt, und jest weiß fie jebes Rind nachzumachen. Um es Diesen zuvorzuthun, haben wir die Methobe nur anwenden wollen, um communistisch unsern Staatsbau nach biefem Blane auf breiter Unterlage über ber Erbe aufzuführen. Die reformirte Schweig bat einen Mufterbau, im Mobelle bis nabe jum Strauge, und jur Rachahmung aufgeführt; und wir haben uns fest vorgenommen, nicht hinter bem Ibeale gurudgubleiben. Darüber hinaus aber find uns weit fühnere Bedanten aufgefliegen, als jene Baumeister auf ihrer butte fich traumen laffen. In unferm Rirchenbau wollen wir gerabe ben entgegen= gesetten Blan verfolgen. Ueber bem Zwerge nämlich, ber bie Rufe himmelwarts fehrend auf ber Spite unserer Staatspyramibe fteht, foll ein Anderer, gerade aufgerichtet, auf ben ibm augekehrten Rugen, als feinem Boftamente, ruben. Dit ben ausgestreckten beiben Sanben foll biefer bann bie Saupter bes erften Begenfates faffend tragen, und bie Beiben bann gleich= falls bie beiben Baar Beine, in bie fie fich nothwendig fpalten, wieber himmelwarts fehren. Drei Baupter neuer Begenfate

finden dann bequem wieber ihre Rubestätten auf den vier Rufe gestellen, bann funfe auf britter Stufe, und fo weiter in's Unbegränzte. So wird also eine Doppelppramide construirt; bie Staatspyramide, unten in ordinarer Runft balancirt: barüber in der sublimen, sphagiritischen Architektur die umgekehrte kirch= liche, die auf tener ruht. Und mit fo fubtiler Runft muß fich an biefem Bau Alles gegenseitig in ber Schwebe halten, bag er wie ein Naturwert, ohne Schaben zu nehmen, in taglicher Bcwegung fich umbreben fann, fo zwar, bag während allnächtlich in der Lage, wie wir fie befchrieben, der Staat unten der Rube pflegt, die Rirche aber oben unschädliche herrschaft am Bette bes Schlafenben übt, beim Erwachen in der Morgenfrühe bin= gegen ber Staat fich nach oben tehrt, gur Bobe fteigenb, bie Rirche unter fich nimmt, und nun der Dubfal bes Regimentes fich unterzieht. Das ist Grund und Aufrig bes teutschen boppelten Reichsgebaubes, wie bas verorbnete Bauamt mit Stimmen= mehrheit ihn projectirt, ein Blan, bem ber Confens vieler tieffinnigen und überfliegenden Beifter weltlichen und geiftlichen Standes nicht entgangen. Er hatte vielleicht auch höhere Billi= aung gefunden, wenn man am Unterbau nicht billigen Anstok genommen, und wären nicht gegründete Beforgniffe aufgestiegen: Mephistopheles moge nach seiner Art, wenn der Riesenbau vollendet, die Baumeister und die Bauberren von der Zinne berniederschleubern, weil fie ben eingegangenen Pact nicht gang erfüllt.

Wir haben biesen kurzgefaßten Ueberblick unserer weitause sehenben Projecte hier mitgetheilt, um die Leser in das Banorama der Baupläte einzusühren, auf denen sie sich zu realistren streben. Auf einem derselben an der sächstischen Bleiße in der Lindensstadt, hat insbesondere, während der Canicularferien, wo es auch anderwärts in den Röpfen zu sputen Pflegt, eine ungewöhnliche Bewegung sich gezeigt, und der sogenannte Leipziger

Sanbel bat fich zugetragen, bamit ber Thurm um ein Stockwert geforbert werbe. Die Aufgabe ber Runft war nämlich Folgende: An bem Tage, beffen Feier jest wieber nabte, war por Jahren ber Theil bes Unterbaues, ben bie fachfische Land= fchaft zu ftellen hatte, mit leichter Dube, nach bem Abbruch ber alten Keudalruine, bewertstelligt worden. Entschloffene Denichen, mit der Jugend untermischt, waren vor biefe hingezogen. Dan hatte "Gine feste Burg ift unser Bott" abgefungen; wobei mitten unter ben Ripienstimmen einige Soloparthien fic burch ihre uneigennütige hingabe bemertbar machten. Stragenjugend hatte einige Badenftreiche mit ben Bertheibigern por der Mauer nicht zwar ausgetauscht; biefe mußte vielmehr driftlich zur schon befriedigten linken Bace ihr auch noch bie rechte entgegenhalten. Darauf, als ber Gefang in einer neuen Strophe fich erhoben, wantte die Mauer in ihrem Grunde, und fturgte gleich ber von Jericho, und ber Befte blieb nichts übrig, als ehrenvolle Capitulation fich auszubitten. Ueber bem aufgeräumten Grunde follte nun die Constitution bauerhaft und folib aufgemauert werben. Das Wert forberte fich mit teuticher Grundlichkeit; aber es fließ balb auf hemmniffe und Schwierig= feiten. Die alte Burg batte auch bas Rirchengebaube bes erften Reformators getragen; große Pfeiler und Mauern und Schwibbogen ftanden noch, und hinderten den Fortbau bes mobernen Berfes. Es war flar: wollte man bie umgefehrte Pyramibe auf ber erften equilibriren, bas alte Bemauer mußte erft gesprengt, und in die Lufte geblasen werben. Die Minister aber hatten auf die Alterthumer fich verfeffen gezeigt, und wollten bie Sprengarbeiten nicht gestatten. Sie hatten wieder ihren Rudbalt in einem Schreibfehler ber alten Kriedensvertrage, Die ber tatholischen Linie im protestantischen Lande bie Berrichaft übergaben. Die Sache war ichon bei jenem Sturme auf bie Befte zu fpat zur Sprache gefommen, und wurde barum nicht burchgesett; einige ber corrigirenden Magister wurden auf die Festung gebracht, das Ganze aber mit dem Mantel der Liebe zugedeckt, und man hörte nicht weiter davon reden. Durch die Reukatholiken war später Gelegenheit gegeben, den Fehler in schieklicher Weise zu berichtigen; diese wurde aber schnöde abgewiesen, und die Minister beschränkten nun die Dissidenten, und die Erlasse vom 19. Juli ergingen zur Conservation der alten Ruine. Da kam der Geist des herrn über den blühenden

Rationalismus bes Lanbes, und er beschloß, gegen ben Jesuitismus zu Relbe zu ziehen, im wollen Anzuge gegen bas sachfische

Lichtland Gran fich erhebenb. Dazu aber mußte nun vor Allem ber beutsche herr Bruber bes angelfachfichen Robn Bull, ber in eine andere normannische Familie hineingeheirathet, gewonnen werben, damit er willig bem Convenante fich beigefelle. Diefer teutsche berr Bruber bes Bullochsen über Meer, ben bie Ratur gang aus einem Stude grob geschnitten, jeder Boll ein ungeschlachter Grobian, ift nun gang anberer Urt ale diefer fein naber Bluteverwandter. Gigentlich ift bie Kirma bes Letten: Deutschmann und Gebris der, denn es find der hoffnungsvollen Sohne viele, die der alte Stammhalter bes hauses in die Welt gesett. Der Fragliche, mit bem wir es bier zu thun baben, ift burch ein Rautenfrang= lein um bie Rappe ausgezeichnet. Das Familienzeichen ber gangen Compagnie ift nun die Doppelnatur, gar bebend in eine mittelwuchfige Statur zusammengezogen. Rach vorne bat fie bas Ansehen eines ehrsamen aber furzaufgebundenen Afahlburgers, nach binten bie eines groben Bauernfnollens. Es ift eine ichlechte Uebersehung bes Don Quirotte in gobichebisches Teutsch, mit noch schlechteren Rupferftichen verziert: nach vorwarts ber eble Ritter, nach hinten Sancho Banfa; beibe unter einem hute, in einer Sant und von einem Sembe belleibet. Rach ber einen Seite ift es ein feines, etwas bleiches, blägliches, bewege

liches Geficht, mit wenig markirten Bugen, schmaler Stirne, bie, rudwärts geworfen, in fanfter Boidung jum theofophischen Organe fich gemach erhebt, überhaupt magerer Complexion; fonft in nüchternem Ruftanbe gemäßigten, ruhigen Tempera= ments, bas jeboch bas geringfte Luftchen in Bewegung bringt. Rach hinten die ansteigenden Hohenzuge des andern, alle in die Quere nach ben Backenknochen bin gerichtet; ziemliches Bebig, jeboch mit ichabhaften Bahnen; farte Augenblendung; nach aufwarts fich wendende Nafenflügel; fattfame Faufte bei turgen Ringern und abbreviirten Beinen: bas Bange ein Berfted, in bas fich alle Grobheit bes Erften, bie ber feinen Erziehung noch entronnen, zuruckgezogen zu haben icheint. Das Zwillingspaar pflegt baber auch auf einem ftattlichen Maulthiere gu reiten; porn ein ftetiger Baul, ber gleich bie Ohren fpist und ausfcblägt; binten ein Gfel, ber fich geben lagt, und beffen Bebbaf= tigfeit mit ber feines Reiters in ftetem Streite lebt. So ift es um biefen ftattlichen Reitersmann geschaffen. Als er noch tung gewesen, bat ein Ramilienrath bes Baijen fich angenommen. Magister Philotefnos bat im Großen seine Ausbildung geleitet: Doctor Bavillon ibm bie nothigen Raturtenntniffe beigebracht. und herr Spirit gulett bie erforberliche Glattung burch bie schönen Kunfte an ihm vollendet; die jedoch nur nach vorne zur Spiegelpolitur geführt, nach hinten aber wie eine matte Bergoldung ausgefallen. Sie haben fonft überall, in allen Facultaten, die besten Deifter ibm gehalten; Rrug bat bem Ginen bie unnöthigen philosophischen Renntniffe abgeführt, und bafür die unphilosophischen dem Andern beigebracht; bei Rabener bat er in ber Sathre fich geubt; bei ber ichwebischen Grafin bie äfthetischen Bortenntniffe absolvirt. Der Rationalismus bat bie Auftlarung feines Berftanbes und bie Bilbung feines Bergens übernommen; andere Altväter und Apostel haben seiner natürlichen Theologie ben erforberlichen Bufat gegeben, bag bie Mischung zu einem geschmeibigen Metalle werbe. Der Zögling hat in frühern Jahren als Wunderkind merkliche Fortschritte gemacht; das Conversationslericon hat er Wort für Wort ausewendig gekonnt. Wie jener baverische Bierbrauer, der alles Bier, was er am Morgen gebraut, am Abend selber aufgetrunfen, so hat er, was hundert seiner Pressen hervorgetrieben, unersättlich selber consumirt. Es ließ sich an, als werde die hoffnungsvolle Jugend zu einem preiswürdigen Monstrum stupeneber Gelehrsamkeit anwachsen; nun aber hat die unruhige Zeit und das hitzige Naturell alle diese Hoffnungen plöglich zu nichte gemacht.

Es stand nämlich Alles gut, ba kam ber bose Krieg und überzog alle teutschen Lande. Die Gebrüder bulbeten alles Er= benkliche heroisch; da endlich aber boch die Reinde ihre uner= fcopfliche Beduld gludlich burchgetrieben, erhoben fich bie Dulber zulett in einer Art von Auria tebesca. Bruber Studio mar gleichfalls aufgesprungen und ben Rornersliebern nachgezogen. Er that fein Beftes, mas er vermochte, und ift teinem Andern nachgestanden. Beil er aber etwas fpat gefommen, hatten biefe Andern fich besser gedünkt, und bei ber Theilung ihn nicht bloß tobtgetheilt, fonbern eine Rippe ihm jum Danke ausgefchnitten, und nicht dem Eigener, sondern fich felbst eine Eva baraus ge= staltet. Darüber war er nun in fich gefchlagen und tieffinnig geworben und gerftreut, im Temparamente geftort, und gur Bornmuthigfeit geneigt. Seine hiftorifchen Stubien trieb er zwar, von ben Reformatoren an rudwarts, bis zur Erschaffung ber Welt, und vorwärts bis zu dem heutigen Tage fort; die Siftorie aller tugendhaften, romischen Raiser, von Alexander Severus an; bie Politif aller neuen Potentaten, bis gur frangöfischen Revolution, und barüber hinaus, murbe noch grundlich ftudirt; philosophische und theologische Studien zwischendurch getrieben, zugleich aber alle politischen Romane und bie bazu geborige Boefie verschlungen; auf alle 1800 Blätter und Sournale abonnirte fich ber Ungludliche, ber nun naturlich immer tieffinniger wurde. Bulett hatte er ben Cola Rienzi, Motar von Rom, fich zu feinem Belben erkoren; beffen guter Bu= ftanb follte auch im Sachsenlande und burch feine vielen Breffen balb in gang Teutschland wieberkehren. Anfangs mar es ber Buftand in ber Walbeinsamkeit, und er suchte mit ben Anbern in ben Balbern ben Burgelftod ber Giche, auf ber bie ichonen Madchen gewachsen. Das Mittelalter mochte er felbst als eine Uebergangezeit burchaus nicht leiben; von ber Beburt Luthers batirte er seine driftliche Zeitrechnung, von ba an begann ber gute Buftanb. Er legte baber feinen Baffenrock nicht ferner ab, burchritt alle Jahrhunderte bis jur Revolution bin, und gablte bann die Sahre und die Tage weiter, bis er in oben ergablter Weise feine alte Baftille auch feinerseits gefturmt, unb feine Conftitutioneburg zu errichten angefangen. Run wurben alle Ginfaffen auf fie entboten, Reben ohne Ende wurden ihnen vom Papier ohne Ende vorgelesen, und es wurde proclamirt: ber gute Buftanb fei nun eingetreten, und bie Dacht bes Abels auf bie Burgerschaft übergegangen; Cola aber follte fortan Gefete geben, benen Alle gehorchten. herolbe wurden bamit in alle Stabte entsendet, Alle follten ben guten Ruftand bei fich aufnehmen. Die fremben Botentaten, an die bie gleiche Aufforberung ergangen, thaten ihr Doglichftes, um ihr zu genugen, und auch ben guten Buftand in ihre miferabeln Buftanbe einauführen.

Das ging nun gut; bie Burgen wurden geschleift, bie Landstraßen aber zur Sicherheit in Gisen gelegt. Den Tribunen allein wollte der preiswurdige Zustand immer noch nicht befriedigen; er suchte daher ben möglichst Besten, daß er, als sein ärgster Feind, ihn nochmal überwinden möge. Er warf sich also in die Kirchengeschichte, und ließ nicht ab, nach dem Besten

zu suchen; und als ihm ber Beift bas Besuchte gugeführt, ließ er nun ihm und seinen fleben Gaben ju Ghren, fich mit fleben Rronen fronen. 218 Grundfat wurde fofort, um die Bewiffensfreiheit zu fichern, proclamirt: bie Macht in ber Kirche ift von ber Briefterschaft auf bie Bürgerschaft übergegangen; Cola, ber Bevollmächtigte bee beiligen Beiftes, ber Tribunus augustus, und Befreier Teutschlanbe, auf welchen er die Banbe gelegt, ber ift geweiht. Aller Glaube ift ganglich freigegeben; über die Artifel bes Crebo wird nach Stimmenmehrheit entschieben; über bie Sacramente, und welche von ihnen zugelaffen, balottirt; bie Secten find Majoritaten und Minoritaten in ber freien Rirche. und sobin erwünscht. Es wurde nun an die practische Ausführung biefer Thefen Sand angelegt. Cola aber mar, wie schon gesagt, auf der Rehrseite zwar ein etwas grobkörniger Befelle, auf der Borderseite, im Profile, aber ein feiner, nur etwas zur Phantafie geneigter Rittersmann aus ber Mancha; außer dem Anfalle aber sedat und ftille und nachdenklich, und nicht leicht anders als durch fire Ideen in Harnisch zu jagen. Der mit den fieben Gaben fiebenmal gekrönte, geräumige helm bes Mambrin, ber ihm bas gebankenvolle Haupt umfaßte, war in seinen innern Raumen wie ein agpptischer Ofen flodweise in Restern angelegt, und zu Tausenben waren bie Gier biefer firen Ibeen bort aufgeschichtet, und warteten bes Beiftes, ber fie bebrüten sollte. Der Heerd dieses Brutofens brannte vorn hinter der Stirne des edeln Ritters; schlugen deffen Bulse ruhig, dann hing ber Beift die Alugel; wurde es aber jenem beiß um die Schlafe, und ichwoll bie Stirnaber, bann regte fich ber Schlafenbe, und es wurde nun bald unter ber Helmsbecke lebenbig, und bas Gerögel picte allmählig bie Gierschale auf. Die flüggen Böglein, bie ber Ritter vorn ausgebrutet, hatte bann ber Sancho hinten in Bflege zu nehmen, und fie aufzufüttern, und er that es gewissen= haft. Wunderbar geschaffen waren die ausgekrochenen, und so

absonderlich gethan, daß Gott felber fich über die Seltsamlich= keiten wunderte, die ihm zuvor bei all seinem Rachfinnen nicht eingefallen. Es fam nun barauf an, ben Brutofen geboria einzuheiten, um bas Beschäft in Bang zu bringen, und Gott und bie Welt in's größte Erstaunen zu verfeten. Dies Geschäft bat die Großmeisterei sammtlicher blühenden Orden, von der Centralloge de l'etoile flamboyante aus, übernommen, und es gludlich burch bie Preffe ausgeführt. Als nämlich bie Beschichte mit bem heiligen Rode fich zugetragen, ba war ber Ritter auf= gefeffen, um zu feben was ben Auflauf veranlagt hatte. Anfangs hatte er bie Sache mit ziemlich faltem Blute aufgenom= men, balb aber war er nachbenklich geworben, und man fab ihm an, bag ihm bie alte Beschichte mit ben Balcerensclaven, bie er bamal glücklich befreit, wieder eingefallen. Das war ber gunftige Augenblick, und mit einemmale hatte Saul von ben Schaaren ber Prophetenkinder fich umringt gesehen, bie ihn Alle mit ber Geschichte von bem "Ewigen Juden" angesungen. Das schlug schnell ein, und man sah deutlich, wie die Bulfe fliegenb fich erhoben. Im Laufe seiner Studien über bie allgemeine Weltgeschichte hatte er auf die Jesuiten einen tobtlichen bag geworfen; Nicolai, Biefter, Johann Beinrich Bog hatten feine gartefte Jugend ichon belehrt, welchen unermefilichen Schaben bieg Ungeziefer angerichtet. Er hatte barum fein Revier immer auf's forgfältigste gegen fie gehutet, und erft furglich noch, als ein feiner Schalt ein Zesuitensiegel ausgekundschaftet, hatte er nicht geruht, bis bie Sache fich als ein bummer Spaß erwiesen. Begen einige Jesuitenknochen im Altare hatte er einen Relbzug abgehalten, und eben gur Stunde wieder fand er fich fcmer beunruhigt, burch die authentische Nachricht über die Entbedung eines Aufnahmediploms in die "Tobesangstbruberschaft," die fich in der Berlaffenschaft eines furz Berftorbenen vorgefunden: Die Minister hatten in's Sterbhaus fich verfügen muffen, um bort

i

bie forgfältigste Untersuchung über bieß angftvolle Ergebniß ein= guleiten. Es ift begreiflich, bie große Fabel und fcone Stubie bes "Ewigen Juden," von social-philosophischem Beift durchweht, ber die geheimsten Schlupfwinkel im Labyrinth des Zesuitismus mit bem hellen Lichte der Deffentlichkeit beleuchtet, seine erstaun= lichen Triebfebern offenlegend, und in feinem energischen, und um es gerabe berauszusagen, imposanten Streben nach Ginbeit, ben verforperten Beift des Bofen im Orben nachweisend, mußte mit allen ihren Episoben, Zwischenfallen, Interessen und That= fachen, und burch die Berfonen, mit benen fie bevolkert ift, und bie alle mit Meisterhand gezeichnet find, die erstaunlichfte Bir= fung auf biefe Stimmung uben. Die Runft feierte ihren bochften Triumph, wie bamals, als die Bogel die gemalten Beeren bes Athenienfers nafchten: ber Gerabsinn bes Ritters ließ fich burch die Vollkommenheit der Verspective bestechen. Er felber hielt fich für den Miterben der unermeglichen Erbschaft des Marquis von Rennepont, die vom Jahre 1682 bis zum 13. Februar 1832, burch Zuschlagung von je fünf Brocent Zinsen, nach Ablauf ber 150 Rabre, auf 225,950,000 Franken, 13,775,000 Franken für Bermaltungstoften abzugieben, angewachsen; seine fieben Rronen erinnexten ihn ftets an feine fieben Miterben, bie fieben Cardinaltugenden: ben Bringen Dyalma, ben Sindu voll Ebelmuth; bas Fraulein Abrienne von Carboville, ben ebeln, felbftftanbigen Beift, finnlich, aber guchtig; herrn harby, ben ausgezeichneten Ropf mit übermäßiger Erregbarteit, barum ber Sensitive genannt; Herren Abbé Gabriel, strahlend von Bute und Chelfinn; bann die beiden Töchter bes Marschalls Simon, Taufenbichonchen, mit ben Knospen Rosa und Blanca; ben Arbeiter Nacktimbett, ber zwischen Rleiß und Lieberlichkeit in ber Mitte ichwantt, beffen Berg gut ift, beffen Ropf aber gar nichts taugt. Darum hatte ber Ritter gleich anfangs fcon auf's lebhafteste Partei genommen; er hatte gar wohl begriffen, er selber fei bie Art von Schickfaleverhangniß im Drama, ein phantaftisch, übernatürliches Wefen, bas burch bie handlung geht, und als Aelterpater und Ausnahmenatur überall in fie eingreift; und so batte er nicht gefäumt, die Lange einzulegen, um bem Rodin, in bem bie gange Geschicklichkeit und alle Lafter bes Orbens verkörpert find, gelegentlich bamit zu burchrennen, und bas Lift= gewebe ber Erbschleicher zu burchbohren, wie er benn auch bald bem Abbe von Agrigny gludlich feinen Blan verleibet, als bie Schwester Berobias bas Cobicill entbeckt. Das also wirkte gut, und die Pulse gingen fichtbar höher, boch war die nothige Brut= warme bamit immer noch nicht erreicht. Unfere Lofchanftalten find nicht eben mufterhaft; fommt die Befahr, bann haben wohl gerabe eben bie Schluffel zu ben Remifen fich vertrochen, bie Leute find zu Beine, ober die Gimer lechzen; wir belfen uns bann gulett wie in hamburg, wir fchießen mit Ranonen brein, um ben Rlammen weiteren Frag zu verleiben. Aber in ber anbern Runft, aus tleinen Rlammchen ichnell einen großen Brand bervorzublasen, suchen wir unferes Gleichen, und laffen uns nicht träge finden. Als man die Bourbonen aus Krankreich vertreiben wollte, hat man die Bauernhofe in der Rormandie und anderwarts in Brand gestedt. Die Keuerwerfer batten bamale, wie wir belehrt worben, Rugeln, die fie unter Baffer bewahrten, und die an der Luft bei Brennbarem binterleat, fich felbft entzündeten. Das teutsche Ableama weiß auch folche Reuer= zeuge, bis die Stunde bes Gebrauche geschlagen, aufzusparen, und die gelegten Selbstzunder bann in ihrer Birtfamfeit losgulaffen. Damit murbe bem Baren, um ihn tangen gu machen, ber Boben unter seinen Taten immer scharfer eingebeitt. Die Mongolen wiffen mit dem Dampfe von Sanfstengeln fic au berauschen; aus feuchter Wolle und naffem Bechfel hat man auch hier bas Meroftatengas bereitet, mit bem man ben tapfern Streiter gegen ben Jefuitismus eingerauchert, bis er gang raufchig im Ropf geworben, und firschbraun angeglüht. Es wurde fo lange gebampft, bis die rechte Temperatur getroffen war; und und nun fing es auf einmal an, im Refte zu wimmeln, und bie gange Brut von Ungebeuerlichkeiten begann fich zu regen. und ichidte fich an auszufliegen, bag es bem Brutherrn gang wirre vor ben Augen wurde, und er ju beliriren begann. Die Traume und bie Schaume, bie von ihm ausgegangen, und bie Wirklichkeiten und bie Greiflichkeiten mischten fich feltsam burch= einander, und bilbeten fratenhafte Buge, bie fich ju Carricaturen um ihn her gestalteten, und fich felber ichwarz auf weiß zu Bilbern baguerrotypifirten. In Ronge, Czersti und Blum fchienen ihm Magister Philoteknos, Dr. Papillon und S. Spirit wiederzukehren; fie kamen baber immer fich wiederholend vor; bazwischen beilige Rode, Ochs und Gfel zu Bischöfen geweiht, lange Ruge bummen Bolfes ihnen nachhutschend; bort ber baperische Bierwanst unter bem heiligen Stuhle eingeschlafen; bier bem Doppelabler in seiner Siefte von einem burchtriebenen Schelm bie Flugfebern jammerlich beschnitten. Die Wallfahrtefahne weht auf bem Dom von Trier, wird aber von Ronge umgeblasen, bem bafür funf ichmude Dabel fich felbft antragen, und eine Wiege gum Angebenfen bringen. Rein Bunder, bag bem Phantafierenben bie Wirklichkeit mit feinen Riebertraumen zusammenwuchs, da auch bie ganze saftige Diat, in ber man ihn gehalten, barauf hinzielte. Das neukatholische Morgenblatt erzählt uns barüber, Nr. 32., in einer Correspondenz von Ort und Stelle: "Behörte noch por wenigen Bochen ber beilige Rod zu ben Gegenständen von gutem Geschmade, wenn er von ber Kabrik von Jordan und Timaus in Chocolabe ausgeführt war, so hat ihm boch seitbem die Bufte des Priesters Ronge, ebenfalls in Chocolabe von berfelben Kabrit gearbeitet, ben Rang abgelaufen. Dabei verdient bemerkt zu werden, daß auch unsere Runfthandlungen mit dem bei ihnen aushangenden Porträt Ronges gute Beschäfte machen. Cigarrenetuis mit feinem Bilbniffe verfeben finden ebenfalls ungewöhnlich ftarte Nachfrage; wie auch bas bier unter bem Titel: esprit de Saxe mit bem eau de Cologne gludich rivalifirende Baffer einen großen Rumache von Räufern erhalten bat, feitbem außer ber Abbildung Ronge's auch noch bessen Brief an den Bischof Arnoldi gratis beigefügt zu werben pflegt." Man begreift nun voll= fommen, wie bei folder Schwelgerei in übergeiftigen Baffern und bei fo fortgefestem Nafchen ber ungludliche Batient immer tiefer in feine betrübten Bifionen fich verftriden mußte. Sett liefen überbem noch bebenfliche Nachrichten von allen Seiten ein. Bictoria war vom Inselreiche herübergesegelt getommen, um nachzusehen, wie fich bas Werk bes Dombaus in ber letten Beit geforbert, und bei ihr hatten viele andere Botentaten fich eingefunden, um die Rachfeier bes Ballfahrtsfestes zu begeben. Alles aber war unter bem Bormanbe geschehen, die Bilbfaule Beethovens in Bonn aufzustellen, und die Tone, die aus ben ftarten Mannerchoren von bort herüberschallten, machten ben obnebin icon furz Aufgebundenen nur noch wilder. Gleichzeitig fam Nachricht, wie in Frankfurt der wiedergeborne Benzel fei= nen allzuschweigfamen Beichtvatern bie Bungen ausgefcnitten, an ber Leine aber bie Regierung mit bem Bischof ben fatholi= schen Ratechismus verabschiede, auch die mannhaften Thaten ber Bürgerschaft von halberftadt thaten bas Ihrige, um ben halb Desperaten augufrischen, feinerseits nicht gurudgubleiben, bamit ihm ber Rang nicht abgelaufen werbe. So nabte bann bie Stunde ftart heran, wo ber Parorismus die Rrife entscheiden follte.

Der Prinz sollte, wie gewöhnlich, die Communalgarde mustern; was beritten war und noch bei Troste, stieg zu Pferde, die Andern marschirten zu Fuße mit; die bewassnete, ehrsame Bürgerschaft stellte sich zur Musterung auf. Sie kannte den Dienst und wußte, was von Unmuth in ihr sein mochte, zu beserrschen; das Gewehr wurde, wie Rechtens ist, prasentirt. Alles lief leidlich ab. Rur als das Lebehoch durch unzeitiges

ı

Baufiren ber Regimentemufit verfagte, gab ber quertopfige Sancho nach hinten burch beutliche Beichen feinen Beifall zu erfennen. Der Bring follte nun, wie bertommlich, abgeben, wo es bann Jedem unbenommen blich, bas Seinige zu benken und ihm nach= gureden. Aber er blieb, und bas empfand ber Manchaner von ber Bleife gar übel. 216 baber bie Nacht hereingebrochen, wo ohnehin alle Fieber eracerbiren, und bie Mondeeinfluffe auf die Rranten ftarteren Ginfluß üben, ba brangte bas Uebel gur Ent= icheibung. Der Rapfenftreich batte im Sturmichritt alle bofen Safte zu ben größeren Gefäßen hindirigirt; Alles sammelte fich um den Reitersmann her. Der aber hatte nun sein Maulthier umgekehrt, ben Efel voran, auf bem ber Sancho jest vorne ritt, mahrend ber Ritter mit berabgelaffenem Bifir auf ber Roffesseite in trauernder Gestalt zögernd folgte. Da hatte ein Schalf bem Roffe eine Rugel in's Ohr practizirt, bem Esel aber eine Diftel unter ben Schweif gehangt, und Beibe maren nun miteinander wild geworden, und eines Laufes auf den Rogmarkt mit dem Reiter hingestürzt. Alles Gevogel aus dem Refte ift mitaeflogen; in ben wiebertehrenben Delirien, die jest im heftig= ften Anfalle fich eingestellt, find auch jene fruberen Fragen, noch vergerrter benn guvor, gurudgefehrt. Gine biefer Carricaturen ftellte bie Peterefirche por; fie mar auf einen Rarren gelaben, Sans, ber Auhrfnecht, follte fie über bie Grange führen. Der aber hatte nach teutscher Fuhrmannsart feine Gile; bie ungeduldige Begleitung aber hatte ihm zugerufen: fich zu sputen, fonft werbe er feiner Labung nachgesenbet. Diefer unschulbige Buruf mar bas Ginzige gewesen, mas ber Bolizei im gangen Traume bedenklich geschienen; fie hatte ihn halb gestrichen, und nur der Sauch mar fichtbar geblieben. Bor bem Sotel be Bruffe war jest diese Imagination zurudgefehrt, und ber Imaginirende nahm das Sotel für die Beterefirche, und ihm fielen die alten Gebanken beim Sturme ber alten Staatsburg wieder ein. Er wollte nun auch den Auhrmann zur Gile ansvornen. Mit Anstrengung aller seiner Kräfte brüllte er wieder bas Lieb: Eine

fefte Burg ift unfer Gott! und warf an ber Beterefirche gubor noch alle Kenfter ein, bamit bas Licht überall freien Butritt baben moge, und er bie Dupewaltung fich erspare, welche bie unklugen Lalenburger auf fich gelaben, bie in bas Rathhaus obne Kenster bas Licht feuchend in Saden bineingetragen. Da= mit war bie Rrankheit gelöst, ber Befang hatte bie Rrife bezeichnet, die gekochte Rrankheitsmaterie aber war in ber Form von Steinen ausgeworfen worben. Jest aber trat auch bie verkannte Birklichkeit in ihre Rechte. Die Sausgenoffenschaft im Castelle bes Sotel de Bruffe hat die Bluthunde der Abrastea losgefettet. Diefe maren ichon feit geraumer Zeit fehr unrubig geworden; von Berlin aus hatte der Wind eine Witterung ihnen zugeweht. Es schien fie zu bedünken, babin gebe ibre Bestimmung; sie hatten mehr ale einmal nach biefer Richtung bin geschnauft, und wiederholt die Ohren nach bem von bort ber erschallenden Befange eines Recitatives aus den Apostel= briefen hingerichtet. Aber man hatte bort aus Borficht Stimmgabeln ausgetheilt, um alle Orgeln gleichmäßig zu fimmen; und die Bostillone hatten ihre Taschenuhren nach ber Centralubr gestellt, um die Melobien ber Bosthorner zu reguliren. Der Charivari mar also in Zeiten gebandigt worden, und bie Aufborchenden batten bie Spur verloren. Als fie baber losgekettet waren, gingen fie auf bie nachften Ganger bes Bergliebes los. Solche Bestien haben nun feine Unterscheibungefraft; fie fpringen in gerader Linie auf den nachften beften Begenstand an, ber fich ihnen bietet, und reißen ihn nieder, ohne nach Schuld ober Unschuld zu fragen. So benn auch hier in biefem tragischen Ende bes fomischen Borfpiels, betitelt: ber Sturm auf bas Caftell bes Jesuitengenerals Robin. Das fouveraine Bolt aber versammelte fich unter dem Borfite des herrn Blum, und begehrte Satisfaction wegen bes Friedensbruches, ben ber treuloie Pater verschulbet.

## Mane, Checel, Phares.

(1846.);

Die Revolution in Frankreich war, als Navoleon aus Egypten wieber gurudgefehrt, und bie Brude von Mantible, bie er nach Afrika geschlagen, binter ibm eingestürzt, vor ibm niedergekniet; und er hatte bie fich ihm Singebende bewältigt, und nachbem er fie wie ein Rog bestiegen, nun fie vollends gezähmt und abgerichtet; und fie half ihm Stallen und Spanien und Portugal und Teutschland bis nach Scandinavien binauf und bis zum Niemen vollends bezwingen. Er hatte fich in Mitte feinen Raiserthron auferbaut, und ben gangen Welttheil mit den Dammen bes Continentalspftems umzogen. Bon Erfurt aus bann hatte er sein Reich überschaut. Die Ronige waren gur hulbigung gefommen; er aber hatte zu fich felbft gefagt: Du bift nun ftart und überftart geworden; deine Broge ift gewachsen und reicht zum himmel, und beine Macht bis zu den Grangen ber Erbe bin. Du haft biefes Reich in Rraft beiner Stärke und zum Ruhm beiner Glorie aufgebaut; wer vermag fortan bir zu wiberfteben? Die Wiberfacher haben über Meer im Infelreiche fich por beinem Arm verborgen. Die Konige neigten ihre Häupter vor biesen Worten; auch Rußland kam heran, um ben Theil ber herrschaft im Welttheile, ben er ihm gum Lehne gugetheilt, in Befit zu nehmen. Da ging eine Stimme aus: Das Reich foll von bir genommen werben, bu aber, ausgeworfen

von ben Menschen, daß bu erfenneft, wie ein Anderer in ben Reichen ber Menschen gebietet, bem feiner widersteht, und ber bie herrschaft bem gibt, ben er erwählt. Und es geschah also: und das nördliche Reich in Winters Mitte aufgebaut, wurde zum Bollzieher bes gefällten Urtheils bestellt. Die Beifter bort, in ber Dienstbarkeit aufgewachsen, ftraubten fich, bas erhaltene Mandat auszuführen; was follte auch den Uebermächtigen ver= leiten, fich mit seinen Schaaren in die unwirthbaren Bufteneien bes Nordens zu vertiefen? Aber wer vermag bem zu wiber= fteben, was im Rathe bes Schickfale beschloffen ift? Wer kann es auf feinen Wegen beirren? Salb zog es bin, halb fant er bin; die Wellen schlugen über ihm zusammen. Gine Stimme aus der Mitte bes Reiches rief ihm marnend ju: Bage es nicht, bu Starker, beine Beere hinüberzuführen; wir werben por ihnen weichen, und die Lander vor dir obe legen; bann aber mit den Schrecken unseres eisernen himmels bewaffnet, bas Angeficht bir wieber zuwenben, und bir Berberben bringen! Er erwiberte bethort: Wir tennen eure Schreden und fürchten nicht bie Strenge eueres himmels, wir find auf Alles gefaßt, und werben euere Drohungen zu nichte machen. Er that also in feiner Berwegenheit, und brach auf mit feinen Reifigen ohne Rahl, in fo vielen Rampfen icharf und fprob gehartet; und es geschah, wie zu ihm warnend gerebet worden: bas Bolt wich por feinen Schritten, wie bes Meeres Bellen bei ber Cbbe, aber im blutigen Sanbel bie Scholle nur um theuern Breis verkaufend. Endlich maren die Schaaren in Mitte ber Bufte. tie ihre Bugellofigfeit um fie verobet, angelangt; nun gingen bie machtigen Botter zu ihren Stublen, um zu vollzieben, mas fie beschloffen hatten. Dem Boten ihres rachenben Bornes murbe bie Leichenfadel angegundet, und ihr Schimmer fiel weit bin über bie unabsehbare, schneebededte Rlache; bie gagenben Beifter wurden angetrieben; die Wellen des bewegten Meeres, die gurud=

gegangen, ffürzten wieber braufend nach vormarts; vor ihnen wichen erft langfam, bann in beschleunigter Flucht, bie Schaaren, bie berangezogen; bas Schwert hinter ihnen und ber hunger, die Bloge und des Winters Grimm. An der Berefina brach die andere Brude von Mantible, die ber hochmuth nach Affen binübergeschlagen. Die Saat ber Schlangengabne wurde gemabt; ungezählte Saufen wurden ausgetilgt; und mit ihren Bebeinen auf ben Gisfelbern bie furchtbaren Borte: Mane, Thecel, Phares ausgelegt. In Riefenschrift, gleich jenen Runen bes Nordens, die über Steinfelber und bie Relfenseiten ber Berge in ununterbrochenen Zügen laufen, warb bas vollführte Urtheil Europa, die gesammte europäische Gefellschaft einaeschrieben. hat die Lapidarinschrift, die die rachenden Machte aufgeschrieben, gelesen und verstanden; ein inneres Erbeben ift burch fie bin= gegangen; und alle haben bie munderbaren und farfen Zeichen fich gebeutet, und bie Berechtigkeit bes Rechtespruches gepriefen.

Das Eis war nun gebrochen; was zu thun noch übrig war, wurde den Inftincten der Bolfer und dem Berftand ber Kührer überlaffen. Der vorbrechenden Rudwirkung gesellte Bolk nach Bolt fich bei; bas Werk ber Iniquitat, feit Menschengebenken burch fo viele Bewalt und Lift aufgebaut, mit bem Blute so vieler Schlachtopfer verkittet, brach Stud vor Stud Von Schlachtfelb zu Schlachtfelb malzte fich ber Bug; por ber hauptstadt bes gebrochenen Reiches vereinigten fich bie Buge, bie von allen Weltgegenden herangezogen, jum erstenmale und zum zweitenmale, nachbem an bem Berfehmten fich erfüllt, mas ihm zu größerer Ginscharfung ber Lehre zuge= faat worden: er folle wieber bergestellt werben auf eine fleine Zeit, daß seine Optimaten und Magistrate fich wieder vor ihm neigten, und noch einmal bas Schicksal ber Welt in seinen Banden rube. Da traten, nachdem auch biefe Krist ihm abge= laufen, brei ber Rubrer ber Bolfer gufammen; und voll noch

von bem Einbruck, ben bie Kührungen ber Schickfale ber Welt auf fie gemacht, und bie Beichen, bie ihnen vorangegangen, und schloffen am 26. September 1815 eben an ber Malftatte, von ber früher bas Berderben über fie gefommen, ben Bund, fpater ben beiligen genannt, bamit er fortan der Wieberkehr bes Uebels wahre. Die Acte, wie gewöhnlich im Ramen ber bochheiligen, untheilbaren Dreifaltigfeit erlaffen, beginnt: 3bre Majeftaten ber Raifer von Desterreich, ber Ronig von Preußen und ber Raifer von Rugland, im Gefolge ber großen Begebenbeiten, bie in Europa im Laufe ber letten brei Jahre fich zugetragen, und vor allem der großen Wohlthaten, mit denen die göttliche Borfehung ben Regierungen, bie ihr Bertrauen und ihre Soffnungen nur auf fie allein gefett, jugewendet bat, nachbem fie bie innige Ueberzeugung gewonnen, daß es nothwendig fei, ben für bie Machte fortan in ihren Beziehungen einzuschlagenben Beg feftaustellen, und biefen auf bie erhabenen Babrbeiten au bearunden. bie und die ewige Religion des Welterlofere lehrt; erflaren biemit feierlichst: bag biese Acte nur ben 3wed bat, Angesichis der gangen Welt ihren unwandelbaren Entschluß fundzugeben, sowohl in ber Abministration ihrer respectiven Staaten wie in allen politischen Beziehungen zu jeber anbern Regierung, zur Richtschnur ihres Verfahrens allein die Vorschriften jener heiligen Religion zu nehmen; Borichriften ber Berechtigfeit, ber Liebe und des Friedens, die keineswegs auf das Privatleben beschräntt, vielmehr unmittelbar auf die Beschluffe ber Kurften einwirten. und in allen ihren Magregeln fie leiten muffen, weil fie bas einzige Mittel find, bie menschlichen Inftitutionen zu befestigen, und ihren Unvollkommenheiten nachzuhelfen. Dem gemäß finb Ihre Majestaten über folgende Artifel übereingekommen: Artifel 1. Bemäß ben Worten ber beiligen Schriften, die allen Menichen gebieten, fich ale Bruder zu betrachten, werben bie brei verbunbenen Monarchen mit einander burch bas Band einer wahren



und unauflöelichen Bruberschaft verbunden bleiben; und indem fie alfo ale landemannisch befreundet fich ertennen, werben fie bei jeber Gelegenheit und allerwärts fich Beihilfe und Unterftubung gemabren; ihren Beeren und Unterthanen gegenüber als Familienvater fich betrachtend, werden fie biefelben in bem gleichen Beifte ber Berbruberung, ber fie felbft befeelt, leiten jum Soute ber Religion, bes Friedens und ber Berechtigkeit. Art. 2. Dem gemäß foll bas einzige Brincip, bas biefe Regierungen ale lebendig für fich und ihre Unterthanen anerfennen, sein: fich wechselseitig Dienste zu leiften; burch ein un= wandelbares Wohlwollen fich die gegenseitige Zuneigung, die fie befeelen muß, ju gewähren, und fich Alle inegemein nur als Blieber einer driftlichen Ration zu betrachten, in ber die Fürften fich nur als die Verordneten ber Borfehung ansehen, um die brei Zweige einer und berselben Kamilie ju beherrschen, nämlich: Desterreich, Breugen und Rugland, wodurch fie bekennen, bag bie driftliche Nation, ber fie und ihre Bolter ale erganzende Theile angehören, in Wahrheit keinen andern Souveran hat als Jenen, bem allein alle Macht als eigen angehört, weil in ihm allein alle Schate ber Liebe, ber Wiffenschaft und ber un= endlichen Beisheit beschloffen find; Bott, namlich unser gottlicher Erlofer Jefus Chriftus, bas Wort bes Allerhöchsten, bie Lehre, bie bas Leben hat. 3hre Majeftaten legen baber ihren Bolfern mit vertrauender Sorgfalt ans herz - als einziges Mittel, um jenen Frieden ju genießen, ber in einem guten Bewiffen wurzelt und allein bauerhaft ift - fich jeden Tag mehr in ben Brincipien und ber Ausübung ber Berpflichtungen zu befestigen, in benen ber gottliche Erlofer bie Menschen unterrichtet bat. Alle jene Dachte baber, die feierlich zu ben erhabenen Grundfaten fich bekennen wollen, die die gegenwärtige Acte bervorgerufen haben, und bie zur Ueberzeugung gelangt, wie wichtig es für bie nur allgu lange unruhig bewegten Bolfer fei, bag

biefe Wahrheiten fortan auf die Bestimmung der Menschheit ben ihnen gebührenden Einstuß üben, werden mit bereitwilligem Entgegenkommen in diesen heiligen Bund aufgenommen. Also breisach ausgesertigt und gezeichnet. Paris, den 14. bis 26. September 1815.

Das waren löbliche Entschluffe und Borfate, gegrundet auf bie Reue über das Bergangene und - wie ber Raiser Alexander in der Bekanntmachung biefer Alliang, Betersburg am 25. Dec. 1815, fich ausbrudt - ber nachtheiligen Kolgen für bie gange Menschheit, die baraus hervorgegangen, bag zuvor die Beziehungen ber Mächte in Europa nicht die mahren Principien, auf welche bie gottliche Weisheit, in der Offenbarung, die Rube und bas Wohlfein ber Bolfer gefett bat, fich jum Grunde unterlegt. Alle, die noch einen Glauben an das Beffere in ber Menschheit fich bewahrt, überrebeten fich: es fei endlich nach harten Brufungen die Beit gefommen, wo bas Christenthum, bas bisber bie Mächtigen von fich abgelehnt, es nur ben Untergebenen qu= weisend, jum Durchbruch tommen werbe in ber Beschichte, bie bisber in ihren höhern Regionen burchaus beibnifch geblieben, und barum auch bem heibnischen Schicksale verfallen fei. Die Spotter aber, die höfischen querft und bann bie, welche auf ber andern Seite ftanben, fagten bobnifch: Sei uns gegrußt bu alter Freund Bibius, Egnatius, Tartuffius! Reinede im Bilger= gewand und Muschelhut fann fich uns nicht verbergen, wir werden seinen Uebungen mit Lampe beimohnen und ihm bulfreich beifteben. Die Machte auf ihren Stuhlen, bie ieben auten Borfat armer, ichwacher Menichen ehren, waren nicht folder Meinung; aber fie, die Berg und Rieren prufen, erkannten boch. bag die rechte Contrition bem lobenswerthen Borfate fehle. Sie gestatteten baber nicht, daß ihr Bevollmächtigter auf Erben in ber Siebenhügelstadt, beffen Theilnahme feinem lauteren Werte fehlen foll, beitrete. Auch bie Politif bes Infelreiches weigerte bie Theilnahme; ber Regent erklärte: daß er zu ben Grunbfagen ber Acte fich bekenne, aber bie Berfaffungsformen feines Landes gestatteten ihm nicht die Unterzeichnung einer Acte, ohne die Contrasianatur eines verantwortlichen Ministers. Die Uebrigen traten ber Reihe nach bei. Gine Frift von fünfmal brei Jahren ward zum Verfuch mit ben neuen Grunbfagen zugestanden; es follte Frieden unterdeffen auf Erben fein; die Revolution wurde unten im Abgrunde gebunden und in Feffeln gehalten. Sahresfriften liefen ab. und bie Beschichte nahm ihren Lauf. Die fünfsehn Blätter, die Navoleon mit ben Thaten seines Reichs beschrieben, setten fich in fünfzehn andere fort, Die seinen Beflegern gegeben waren. Aber bie Saat, die fich im Congreffe, ber vor bem Bunde gefchloffen war, ausgefaet, begann fruber ju teimen ale bie Saat bes Bunbes, und ber Baigen wurde bald vom Raben überwuchert. Die Mevhitis in der Tiefe begann nun gabrend fich zu beben; ba und bort zuckten Blige aus bem Schwefelboben auf; man wollte fie mit Bewalt erftiden, und nach ben Grundfaten ber empfrischen Beilkunde ber Beit bie revolutionaren Gifte mit absoluten Begengiften bampfen. Die Zeiten verliefen ungebraucht; bie Sanduhr murbe umgefehrt, und bas gefeffelte Ungethum von ber Rette geloft. Es erhob fich mit Macht; die wiedereingesette Dynastie wurde aber= mals ausgetrieben. Go tief lag ber Minenkegel bes Ausbruchs, baß ber Erschütterungsfegel ber Explosion sich allum in bie Runde ausbreitete. Belgien und die Schweiz wurden in bie Bewegung hineingeriffen. Durch Teutschland lief die Erschütte= rung bin: was morfc nur auf feiner Tragbeit gerubt, wurde hingetrummert. Auch Bolen erhob fich, jum Schwerte greifend, weil man, wie es fagte, ihm nicht ben Bund gehalten.

Fünfzehn andere Jahre find über allem bem feither verlaufen; feben wir mit schnellem Ueberblide, was feither fich zugetragen. In jenem beiligen Bunde war die Reformation ber orientalischen

Rirche beigetreten, und was bas Nagen und Rutteln eines halben Rabrhunderts, voll von Sturmbewegung, von der katholischen Rirche in Teutschland übrig gelaffen, hatte fich bingugefunden. Der 3med mar: ben Lehren bes Christenthums bleibenbe Beltung im Großen und im Gangen zu verschaffen, und bem Grundfat feines Stiftere freien Gingang in bie Staatsband= lungen zu babnen. Bor Allem also mußte die Rirche, die er aufgebaut, in ihrem Wirken geforbert werden. Satten in Die Arre führende Bfade neben bem von ihm gebahnten Bege fich ausgetreten: fie fonnten jest leicht ermittelt werben, und bem ernften guten Willen, gewißigt burch bie Erfahrung ber Beiten, mochte es bann vielleicht gelingen, die verlaufenen Baffer wieber in ihre Bette gurudguführen, und ben Schulbbrief ber Rabr-So ichien es benen, bie ber Acte Blauben bunberte zu lösen. beimagen. Seben wir nun aber, was ihre Ausleger aus ihr abgeleitet. Zuerst hat die Reformation ihre Gloffe zu bem Tert geschrieben. Der Bund ber Machte, also meinte fie, follte fich auch zu einem Bunbe ber Confessionen gusammennehmen. Bieles war auf politischem Wege so leicht gelungen; auch auf religiosem, schien ce, war nicht großer Wiberspruch zu erhoffen. Mit bem Lutherthum und bem reformirten Glauben wurde ber Anfang gemacht. Der Widerstand war wirklich unbedeutend; Die wenigen Widersprechenden entwichen über Meer; bie Aurud= bleibenden wurden von ftaatswegen gufammengegeben. 216 nun aber auch zur fatholischen Rirche durch bie Dischehen ber Rugang gebahnt merben follte, war ber hirten Giner machfam por ben anbern, und an feiner Entschloffenheit icheiterte ber Berfud, und das Difflingen brachte gereizte Stimmung in Allen berpor. bie ihn gefordert hatten. Alls baber jenes beilige Gewand in Erier aus langer Berborgenheit hervorgegangen, ba fammelten fich die Ratholischen sofort um basselbe wie um eine Orifiamme ber. Aber bie Widerfacher betrachteten ben Act als eine Derausforderung, und mas bort befänftigent ben Frieden ausgegoffen, wirfte nun finnverwirrend gegen bie anbere Seite bin. Ronges Absagebrief wurde geschrieben; bas lang ersehnte Beil fei nun enblich erschienen, urtheilte bie ergurnte Bartei, und lang gehegter Rationalismus, Radifalismus und Communismus, Alle ichaarten fich um ben Brief. Run aber tam es, als feien jene Zeiten gurudgefehrt, von benen Erasmus von Rotterbam gefchrieben, wenn er fagt: "Das Evangelium bat einft ber Welt ein neues Menschengeschlecht erzeugt; es machte bie Bilben fanft, bie Räuberischen wohlthatig, die Sandelfüchtigen friedfertig, die Aluchenden zu Segnenden. Bas aber jest biefes Evangelium erzeuge, mag ich nicht fagen. Es ift auch eine neue Menfchen= gattung; fie find Erobige, Unverschämte, Kalfche, Lafterer, Lugner, Betrüger, unter fich Uneinige, Richtenüte, Allen Schabliche, Aufwiegler, Rafenbe, Banter und Stanter, bie mir fo zuwider find, daß ich auswandern wurde, wenn ich eine von biefem Gefindel befreite Stadt mußte. Und Biele febe ich, bie sich so aufführen, daß ich nicht zweifle, fie seien vom Teufel beseffen. Schriften folgen auf Schriften, von benen immer bie neueste bie vorigen an Bitterfeit übertrifft, und in benen mich, außer ber Anmagung, eine gewiffe, unerfattliche Schmabfucht, nicht ohne Anftrich vöbelhafter Bemeinheit, argert." Run wurde bie Trommel gerührt, und burch die Herolde ausgerufen: Wer unter ben Ratholischen bag gegen ben alten Aberglauben trägt, ber fomme zur Stelle! Rach Rom geht ber Weg, wo bie schwarzen Ganfe bas Capitol beschüten; lagt uns ben alten Relfen mit allen feinen beiligen Leibern in die Lufte fprengen! Die gemischten Eben sandten nun, was fie aufzubringen vermochten; alle beimlichen Gunben gegen ben Beift tamen bergugeeilt; alle Rruppel, bie feit lange ichon an verborgenen Schaben litten, hatten fich aufgemacht, um an ber Gunderin ihren Muth au fühlen. Aber nicht erheblich mar die Bahl ber Invaliden,

und bie Beerhaufen wuchsen allzu langfam an. Da liefen ungebulbig bie Bunbesgenoffen zu; fie ichoffen bie Untoften bes Buges ber, öffneten wetteifernd ihre Rirchen ben Biebenben gur Unterfunft, ermahnten, trieben an, rebeten beweglich zu, straften bie Saumigen, ermunterten bie Eragen, traten felber in bie Glieber ein, um fie anzuschwellen, und nannten beim Aufruf ihre eigenen Namen: es ging ja gegen bie alte Keinbin, bem blinden Saffe mar baber Alles erlaubt, jede Baffe ihm gerecht. Umsonft, der Rielfropf trank alle seine Ammen matt, und nichts Nach bem füblichen und weftlichen wollte an ihm gebeiben. Teutschland wurde baber ber Bug gur Berftartung birigirt, um bann von bort in bie ultramontanischen Lande zu ziehen. Brabicanten in ber Schurze waren ihn zu empfangen ausge= jogen; fie bewarfen ben Beerführer aus ihren Rellen mit Dfanna. und breiteten ihre Rleiber ju ben Rugen bes Schreitenden aus. Die Weiblein tamen mit Valmaweigen herzugelaufen, und behingen ihn mit Rrangen; burch Frankfurt, Darmftabt, Beibelberg, Mannheim, Worms, Stuttgart und Ulm war ber Siegesgug bes Winterfonigs bindurchgegangen; aber bei Conftang harrte bas Schickfal Seiner, um ben Bug, wie ihm aus ben Lineamenten feiner Sand geweiffagt worden, in eine Boffe gu vertebren. Die Bubne mar auf fchweizer Boben aufgefcblagen, und mit Buirlanden umbangt; ber Triumphirende beftieg ben erhabenen Thron: Cafar hat Taufend, Taufend, Taufend gefclagen, fo follte bas Siegeslied feiner Rrieger ibn begrugen. Aber ber Chor ber Anaben fang: "Narri, Narri, Rarri, fieben Narri gefi!" und die Schläge prügelnder Sande liefen mitten unter tobenbem Beschrei fich horen. Die Maufe batten fo bie Sehnen an ben Bogen ber Rrieger aufgefreffen; ber Bug ber Abgewiesenen ging nach bem Banbalenland gurud, und bie Rormen bes inquisitorischen Brocesses warteten bort bes Triumbha= tors. Rachbem ber Larm ber Saturnalien vorübergebrauft.

١

erging ber Spruch: "Memento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris!" Rom aber hat teinen ber ftarken Recken gesehen. Unterbeffen war im Ruden bes Buges, im Felblager ber Reformation, eine andere Barole ausgegangen. Saben bie Difchehen bie Diffibenten erzeugt, bann leiten bie Licht= freunde von den Diffidenten ihren Stammbaum ab. Die haben die Kinsternisse ber Reformation zu erhellen fich vorgenommen und befliffen; was der wachsamen Bolizei wieder allzu bebenflich geschienen, wegwegen fie bem Bemühen Ginhalt gethan. Da ift bie Lichtfreundschaft abermals gesegnet worben, und hat die Brotefte ans Tageslicht geboren; eine Sippichaft, welche gablreicher als bas haus ber gabier, gleich ben Blattläusen, vom Morgen bis zum Abend bie zwölfte Generation erlebt. Es schien, als wolle die geiftige Welt fich wieder ins Chaos lofen; ber Stant ber Bermefung flieg aus ber Tiefe; ein haftiges Gerebe, ein Streiten und ein Banken ichallte aus ihr herauf: es ließ fich an, als hatten alle Principien fich im Rampfe entzweit, und die geistigen Atome bann um ihre Rührer fich geschaart, und fampften ihre Rampfe aus, in benen teiner mehr ben andern erkannte, und Alle blind gegeneinander wuthe= ten. Go wurde bann bie Synobe eingerufen, um ben garm gu ftillen und ben Rrieg zu schlichten, bie habernben zu fühnen, und ben Grund aufe Neue zu befestigen. Die Ratholischen aber baben, während die Begner also fich gerftreut, enger fich anein= ander geschloffen, und fteben, in ber Linie fich fuhlend, eng und wohl gefügt. Und bas ift bas Resultat bes ersten Freischaaren= jugs gewesen, ber vom Norden feinen Ausgang genommen.

Der zweite hat fich in ber Schweiz zugetragen, und auch bort hat die Reformation in ihrer völligen Entartung den Zug geführt. In den Badener Artikeln und den Borgängen gegen den Jura, denen Arau's gegen das Freiamt und der liberalen Schweiz gegen die kleinen Cantone, hatte sie kirche zu

umgarnen und zu unterjochen gesucht; in Arau und anderwarts, wo fie gefonnt, ihr But geplundert, und jeden Wiberfpruch mit gewaffneter Sand niedergehalten. Die Berufung ber Jesuiten hatte zulett den erwünschten Vorwand ihr gegeben, auch hier gegen die Berhafte ohne Rudhalt vorzuschreiten. Die erfte Freischaar batte gegen Ballis fich erhoben, aber bas Bolt am Baffe hat bie heranziehenden wieder heim gewiesen. Der zweite Bug bat gegen Lugern fich aufgemacht, aber bie Brude an ber Emme hat ihm bas Ende seiner Belbenbahn bezeichnet. Darauf hat, weil ber Instanzenzug im Gottesurtheile in ber Regel im breifachen Unfteigen abgetheilt erscheint, jum brittenmal ber Auszug ber Reisläufer begonnen. In Maffe hatten bie Diffen= ters ber politischen Ordnung, ba fie auf ordentlichem Bege nicht au ihrem Ziele gelangen mochten, mit ben Rirchlichen fich gufammengethan; bas gemeinfame Banner jog bem Gefchut voran, bas bie Einen ben Anbern ausgeliehen, um nach bem Siege bie rubmbebecten biplomatischen Bermittler ber Gewalt aurud= gunehmen. Aber wider Berhoffen wollte ber Sieg fich nicht finden laffen, und ftatt feiner wurde eine ichmabliche Rieberlage als Braut erfreit und heimgeführt. Menschliche Beisheit hatte von Seite ber Sieger allerbings bas ihrige getban; aber es fam nicht, wie fie es auspunktirt. Menfchlicher Muth hatte auch mit Chren bei ber Ausführung gestanden, aber er felbft betannte gern, bag nicht er es gewesen, ber ben Sieg gegeben, bag einem Boheren die Ehre bes Rampfes gebühre. Bornwuthig und ent= färbt in ihrem Angesichte waren bie Geschlagenen zurückgegangen: aber fie wollten ihre Schanbe nicht verbergen. Die Befangenen, bie fie gurudgelaffen, wurden geloft; aber gegen ben Stachel ledend, suchten fie in aller Weise in der Rache ihren Duth qu tublen. Leu wurde, vertrauend auf ben Gottesfrieden, ben ber friedliche Schlaf, allen civilifirten Bolfern heilig, auch allen leibenschaftlich bewegten Menschen verfündet und gewährt, in

ı

feinem Bette ruchlos ermorbet. Die Kinfternig, die ben verwilberten rohen Sinn bes Thaters umhüllt, beschattete noch jene Nacht, bie ben beffern Sinn bes Sand zu jener fruberen That verwirrt; fie verfundete die furchtbare Macht, die das Bofe auf Erben im Laufe von zwei Jahrzehnten genommen. Beise, wie bas Gebeimniß bieser Nacht aufgenommen murbe von vielen Beugen, überragt noch wo möglich die Berruchtheit, bie fich in baffelbe gehüllt. Der Gemorbete war burch Selbstmord gefallen, wurde laut verfundet. Er selber hatte seine Seele hingemeuchelt, bas war bie Auslegung, die bald allgemeinen Blauben gefunden; bei ben Wenigsten, um etwa ben Sieger vor Uebereilung zur Mäßigung zu warnen; bei ber Mehrzahl vielmehr, aus Sympathie mit ber rachenden That, die also alle bie ihr hulbigten, fofort zu Mitschuldigen gemacht. ließen biese, als bie Kügungen ben Thater entdeckten, nicht ab von ihrem Glauben, und fuhren fort ihn von den Dachern gu Aber auch biese Bewegung war wie die vorige in prediaen. fich jurudgegangen; bie welche die emporten Baffer losgelaffen. fanden auf Tod und Leben fich genothigt, fie wieder in ihre unterirdischen Rammern einzuschließen. Alles was die gedampfte zurudgelaffen, mar: bag bie Ratholischen ber Urcantone, wieber bes Rrieges fundig, fich aneinander ichließend, eine enggeschloffene Phalanx, zusammenstehen, die geachtet und gefürchtet von ben Begnern, ihren Unprall nicht ferner zu fürchten haben, sonbern ibn, wie in der Schlacht bei Cappel, flegreich abwenden werben.

Die britte Armada ift endlich in Leipzig aufgezogen; in der hochcultivirten, wohlgezogenen, höchst aufgeklärten Lindenstadt, wo die gewerbthätigen Meister des Wortes sien, die das schadshaft gewordene Crocko auszubessern unternommen, und es kunstereich wie neu nach der Mode zu appretiren gewußt. Dort war die Dynastie allezeit, wie sie es auszudrücken psiegen, volksfreundlich gewesen; der Uebersetzer des Dante hatte in der Kammer

immer mit ungemeiner Mäßigung gerebet; bie "Deutsche allgemeine Beitung" hatte fpater fein Inftitut gur Erziehung fatholi= icher Bringen gerühmt, an bem Protestanten ben Unterricht verseben: bas Alles aber konnte ibm nicht bie Gunft ber Leiter ber ftarten Bewegung gewinnen, benn bie Befellichaft Sefu batte auch an ber Elbe trot aller Wachsamteit Brofelnten gemacht. So wurden benn auch hier bie Lefer Eugen Sue's, gegen bas Brofeghaus im preufischen Sotel, burch bie Erom= mel geführt, und als Zapfenstreich bas: Gine feste Burg ift unfer Bott, mit Steinwürfen accompagnirt, abgefungen. Begen ben Angriff wurde fofort ber Ernft gefehrt, aber es zeigte fich: mitten in ber bewegten Zeit war auch nichts zur Bortehr geschehen; niemand hatte je ben Ernft bebacht; niemand war auf ernste Auftritte eingeübt: nur gewohnt, in Bavieren abzugahlen, war niemand, ber mit ber Person, wo es galt, ber Anforderung ju begegnen wußte. Go wurbe, ftatt burch Bajonettangriff bie am nachsten ftebenden Schuldigen abzubrangen, nun aus ichonen= ber Milbe über bie Röpfe hingeschoffen, und bas Unglud wollte, bağ bie Schuffe meift nur jene trafen, bie fich fern gehalten. Die Untersuchung enthüllte, mas beffer verschwiegen blieb. Alle bie nahten, gingen bas Antlit abgewendet bergu, um ben Stanbal mit bem Mantel ber Liebe zu bebecken; eine Stimme felbft in ber Ständeversammlung hat barauf angetragen, bie weitere Untersuchung fallen zu laffen. Wir auch wollen nicht, was bie unfterblichen Gotter verbeden, enthullen. Dem Unfug wurde ein Biel gesett, ben Dynastien fielen die Schuppen von den Augen, beilfam mar die Begebenheit wie die Kischgalle dem Erblinbeten am Tigris. - hinter bem erften Freizuge wurde von ber band Dane geschrieben: ich habe euch gegablt, und euch ungureichenb gefunden; Thecel war auf ben Wegen, ben bie zweite Schaar gezogen, eingeschrieben: ich habe euch gewogen, und eure Schole ift hoch aufgeschnellt; Phares brannte auf dem Pfade, ben bie

Letten gegangen: ich habe euch und alle, welche eures Sinnes find, verworfen, und fie jum Gespotte ber Bolter umber gemacht.

Als die zweite Macht war die Kirche des orientalischen Nordens in jenen Bund eingegangen. Sie hatte fich, als bie oftromische Rirche in harinadigem Schiema von ber westromi= fchen fich getrennt, burch die Inveftitur ber weltlichen Gewalt, bie bem Schisma beigetreten, in einem unabhängigen Batriarchat ber griechischen Rirche gleichgestellt. Beter I. aber hatte fich felbft bald zum Patriarchen erklart, und feine Sobeiterechte burch eine ftebende beilige Synobe, fein Confiftorium, unter ber Suprematte eines weltlichen Stellvertreters ausüben laffen, und fo war fie ber von ihr als ungläubig erflärten fatholischen Rirche aegenübergetreten. Wie im Guben bes affatifchen Belttheils bas Schwert bes Emir al Mumeni ben Raliphen von feinem Throne gestürzt und selber seine Würde fich beigelegt, so war es auch hier im Norden ergangen; bas Schwert aber mag nur Hirtenstab sein, um die Wölfe der Steppe auf ihren Eroberungs= zügen zu weiben. Als Polen in neuerer Zeit breifacher Theilung und ihren Folgen mit einem Aufftand entgegengewirkt, und ber Muth bes Bolfes lange bie Schicksale bes Rrieges schwan= fend haltend, zulett im unglucklichen Rampf erlegen, ba follte bas auch im Norden fich bemähren. Es wollte der flegreichen Bolitit bedünken, fortan muffe bas weite Reich zur vollen Stetia= feit gelangen; feine hemmung, feine Ungleichheit burfe ferner= hin in ihm bestehen; vor dem allgebietenden Willen muffe jeder Widerspruch hinschwinden; ebnend muffe das Richtmaß über alle Häupter geben, damit nur das eine gebietende Machtwort alle Rrafte ber Gesammtheit vereinige. Go hat fich bort zugetragen, was wir vor unsern Augen fich begeben gesehen. Die Zeiten ber Christenverfolgungen des Galerius, Maximianus und Diocletian fchienen gurudgefehrt, wo die Begner bes herrschenden Blaubens, aller burgerlichen und gesellschaftlichen Rechte beraubt,

aller Ehren und Burben mit ber Freiheit entfleibet, por ben Berichten mit ihren Rlagen nicht gehört, jede Rlage wiber bie Berichteten aber als gultig genommen wurde, bis fie felbit zum Glauben ber Raiser fich bekannt. Das war bas volle Wiber= sviel bes in Baris geschloffenen Bunbes. Diefer batte fic bazu befannt, die verbundenen Bolfer unter ihren Sauptern follten fich als bie getheilten Glieber einer und berfelben Chriftenbeit betrachten, und fich gegenseitig begen und tragen, und einander bulfreich fein, bamit fie gemeinsam bas Biel, bas ihr gottlicher Stifter ihnen vorgesett, erreichen, und ben Rrieben und bie Bohlfahrt begrunden mochten. Jest wurde als Brincip ber orthodoren Rirche bes Norbens vorgekehrt: alle bem Bapft als bem gemeinsamen Oberhaupt anhänglichen Ratholiken, jugleich mit den Lutheranern und Calvinisten, die ihm abgesagt, find gleich ungläubige Secten mit dem allerschablichften Aberglauben angefüllt, weil fie die heiligen apostolischen Ueberlieferungen nicht angenommen. Also Anathema über fie! Die weltliche Bewalt in ihren Burbetragern vollstrecke bie Sentenz in ben Provingen bes Reichs, wo die falfche Lehre bes Abendlandes in bie rechtgläubige Rirche eingebrungen. Das war alfo eine feierliche Auffündigung bes Bunbes, die eben bas orientalifche Brincip jener Rirche zuerft veranlagt hatte. Der Bund aber war ge= ichloffen Angefichts bes himmels und aller Bolter bes Chriften= thums in einem feierlichen Augenblice, wo alle Beifter bet Berfohnlichkeit fich zugeneigt. Der Bruch mußte in einem feier= lichen Augenblide, Angefichts bes himmels und ber driftlichen Bolfer, fich reinigen von der Anklage, die die Schlachtopfer er= boben. Der himmel hatte burch ben Breis, ber ben romischen Stuhl befitt, fich vertreten laffen; und bie Bolfer, bie ber Substitution beigetreten, harrten bes Ausgangs. Aber was konnte ben Reprasentanten bes Brincipes, ber mitten in ber Ueberzeugung feines Rechtes, umgeben von feiner zwiefachen Allgewalt, fernab thronte, bestimmen, bem Ruf Rolge zu geben, und nach Rom zu geben? Daffelbe, was die frangofischen Beere auf die Richtstätte geführt: fata nolentem trahunt, volentem ducunt fagte bas Alterthum; bie Rugungen hatten unermartet es also geordnet, bag ber Czar Italien besuchte. Diese Natur ift nicht aus gemeinem Stoff gebilbet; bie Befchichte Teutschlands tennt unter seinen Saliern folche, die fich ihm an bie Seite ftellen; er tritt nicht erblaffend gurudt vor einer ern= ften Aufforderung, die an ihn gekommen; noch scheut er es, einem nahenben Schickfal in's Auge zu bliden. Er tonnte auf ber anbern Seite Staliens mit feinem Befdmaber nordwarts fegeln, aber er jog es vor, nach Rom ju geben. Die, welche gesendet scheinen, ben Machtigen alle Bahrheit zu verhüllen, mochten ihm gesagt baben: biefer Bapft fei ein armlicher Bove. ber, von dem Glanz der Majestät beschattet, gurudweichen werde. in bas bergende Dunkel; die fügsame Diplomatie werbe zwischen= treten, alle rauben Wege ebnend; das Crucifir fur das preiswurdige Anbequemen reichlich lohnen; die Girandola werbe von ben Dachern ber Engelsburg nieberleuchten; bas bettelhafte Bolt aber unter bem Golbregen der Almosen fich leicht be= schwichtigen, und fein Evviva rufen. Aber es tam nicht alfo. wie biefe gefagt, nun ber Raifer vor bem Batikan erfchien. Dort wartete feiner ber oberfte Rirchenfürft, angethan mit ber vertrauenden Rraft feines Glaubens, umftrahlt von ber Burbe bie sein Alter erhöht; ibn umftanden unfichtbar die Reiben ber Burbetrager, die vor ihm gewesen, bis zu ben Apostelfürsten hinauf, beren Anblick vor Jahrtausenben ber grimme Attila nicht ausgehalten; über ihm ber Beift, ber die Schicksale ber Menschen lentt. Run begann eine imposante Scene, eine uni= versalhistorische Begebenheit, die die Geschichte in ihren Buchern aufgezeichnet. Wurdevoll trat ber Breis bem Rommenben ent= gegen; die Majestät beugte fich vor bem Mysterium bes Alten

ber Tage und dem Beheimniß ber Jahrhunderte, benn die beffere Ratur hatte in ihm ben Sieg bavon getragen. Er verschloß nicht sein Ohr vor der Wahrheit, die endlich unverhüllt vom Munbe bes priefterlichen Greises zu ihm erschallte. Die geheimnigvolle Sand war ichon mit Wolfen bebeckt erschienen. und hatte bie ernften Worte an bie Band bes Batikans geschrieben, bann aber abgelaffen, und eine leere Stelle war geblieben. Der Einbruck biefes Auftrittes ift burch gang Guropa bingegangen; unvertilgbar bat er tief allen beffern Gemüthern fich eingeprägt; fie wollen nicht, bag ihn bas Gerebe vieler Worte ftore. Sie erkennen, daß der heilige Bater fich wirklich . als ein Solcher ber gangen Christenheit bewiesen; auch bie Saltung Roms hat alle Rafterer beschämt, und gang Stalien barf ihrer fich mit Stolz erfreuen. Alle feben nun wartenb und hoffend bem Erfolg entgegen; allem wertthatigen Ginlenten in die Bahn ber Gerechtigkeit werben fie gern hulbigen, aber nur ber That, die aus bem heilfamen Rath warnenber Machte bervorgegangen, Glauben beimeffen.

## Ministerium, Reichsrath, rechte und unrechte Mitte.

(1846.)

In den Julitagen 1830 hatte bie Drohung, womit bie Revolution die ruckfehrenden Bourbonen aufgenommen: ihnen werbe geschehen, wie es ben Stuarten in England ergangen! ihre Erfüllung gefunden, und die Bebräuten hatten in bie Fremde entweichen muffen. In England hatten bie Tubors qu= por bie Reformation eingeführt, in ber Meinung, in ihr eine Stupe zur Forderung ihrer Thrannei fich zu bereiten; aber un= verhofft war die Sache anders ausgeschlagen. Rach bem Er= löschen bes Hauses waren die Stuarte an seiner Stelle eingetreten, und ihnen war die Ernte ber Saat gugefallen, bie bie Borganger ausgefaet. Die Republik erhob fich, ber Brotector trat hervor, ber Ronig hatte fein Saupt auf's Blutgeruft getragen, fein Befchlecht wurde ausgetrieben, fehrte bann jurud, und murbe abermal verjagt. Das haus Naffau mar in feine Rechte eingetreten, die bill of rights murbe abgeschloffen: England ging auf die politischen Blane bes Usurpators ein: bafur ließ biefer es gefcheben, daß es feine Freiheiten ficherftellte, und die Rrone fiel zulett ben Welfen zu. In Frankreich hatte unterbeffen bie herübergewanderte Reformation im Sugenotten= bunde zum Freiftaate fich gusammengenommen, bie fatholische Seite aber batte um die Buisen in ber Lique fich gesammelt; bas zum Untergange neigenbe Saus Balois hatte beiben in ber politischen Secte jum erftennial in neuerer Beit ein formliches juste milieu entgegengestellt, und war bann mit ihm in Blut und Mord untergegangen. An die Stelle bes erloschenen Beschlechtes maren sofort die Bourbonen eingetreten; fie hatten fich im Geifte Ludwigs XI. fortwirkend ber Pflege bes Find= linge, ben ihnen ber Burgerfrieg gurudgelaffen, angenommen, bis er zur Revolution angewachsen, die ihrerseits gleichfalls ben Ronia auf's Blutgeruft brachte, und fein Gefchlecht vertrieb. Die Ausgewanderten find auch bier, nach ber Banbigung ber Solbatenherrichaft, wieber gurudgefehrt, werben bann abermal verjagt, und bas Saus Orleans, wenn auch einer Rebenlinie ber Bourbonen angehörig, wird in ihre Rechte eingefest, und hat mit der Revolution die Charte nach dem neuen Rechte mobi= ficirt, abgeschloffen. Ale in folder Beise ber alte gels bes Ronigthums in's Deer gestürzt, ba haben bie Bellenfclage bes aufgereigten Glementes allumber, wie nach Beften und Suben und Often, fo auch im Norben nach Teutschland fich ausgebreitet: Belgien vertrieb bas Saus Raffau; Die Schweiz warf ibre alten patricifden Befchlechter aus ber herrichaft; einer ber Welfen wurde gleichfalls aus feinem Berzogthum verjagt, benn Braunichweig, Sannover, Beffen, Sachfen hatten burch Aufftande die Erfüllung bes breizehnten Artifels ber Bunbesacte verlangt. Auch Bolen hatte fich gegen ben ruffischen Abfolutiemus erhoben; die gange Beit war mit Berwirrung und Befdrei erfüllt.

Die Revolution hatte bas haus Orleans fich gefallen laffen, weil fie fich felbst mißtraut; die Anhänger bes verwiesenen Geschlechtes aber hatten, so wenig wie die Jakobiten in Eng-land, ihre hoffnung auf abermalige Rudkehr beffelben aufgegeben. Louis Philipp fand fich also in die Witte zweier ihm feindlichen Parteien geseht, beren eine bas reine Bollblut in ihm läugnete, während ber andern schon, was er bavon besah.

zu viel gewesen: weil er regieren follte in ihrem Willen, bas Blut aber ihn trieb zum Herrschen im eigenen. Er fand fich also burch seine Lage und seine Stellung wieder getrieben zu dem juste milieu, wie es früher die Balois geübt, um mitten in den Verschwörungen gegen fein Leben, zwischen ben Ueber= treibungen entgegengesetter Parteien, ben Bunkt bes Gleich= gewichts festzuhalten. In ber rechten Mitte wird auch aller= binge von Oben bie Belt regiert; menschliche herrschaft foll es auch barin nachthun, vor Allem bie Regierung ber Rirche, ba= neben auch die ber Staaten in Mitte ber politischen Befellschaft. Aber wenn der bobere Regent den Bang der Ereigniffe durch= schaut, und leibenschaftelos ber Denfchen Ginn und Beife und ihre Leidenschaften kennt: so weiß er wirklich im rechten Bunkte bie Wage ber Ereigniffe zu faffen. Der Menschen nachahmen= des Thun wird fich aber nur allzuleicht vergreifen, und im ungleicharmigen Bebel boch gleichen Gewichtes fich gebrauchen wollen. Die also irren gröblich, welche meinen: die Extreme feien an fich schon schlechterbings verwerflich, bie rechte Mitte aber wurde eben fo von vornherein geboten, und konnte feines Migbrauchs fahig sein. Die Extreme und die Mitte find vielmehr nur brei verschiebene Standpunkte, bie ber Bille nehmen fann; alle brei find auf berfelben Linie liegend, barum ift bem Brauche wie bem Digbrauche in allen Dingen gleichmäßig ber Bugang geöffnet. Ale die Welt in Welfen und Gibellinen fich gesvalten; ba bat bie eine Bartel allerbinge ben Bebanken ber Briefterherrichaft und bagu anarchischen Geluften freien Spiel= raum geöffnet, die andere aber die Omnipotenz des Staates und iedes weltliche Streben geforbert. Aber auch die rechte Mitte, an die fich Bapft und Raifer gewiesen fanden, hat fich Die die beiden Menfersten wieder eine folde rechte getheilt. Mitte in fich aufgenommen, fo hat jedes der Saupter wieder seinen Standpunkt nach seiner Partei bin gewählt, und nun

hat die menschliche Leibenschaft auf den der Standpunkten gleichmäßig sich geltend gemacht. Wie in der Lique schon die Saat des Absolutismus keimte, so hat im Hugenottendund schon der Radikalismus lustig gewuchert. Wie erdärmlich aber haben die Balois ihr juste milieu gehandhabt? Louis Philipp hat das seinige mit größerem Geschick gehalten, er hat sich and den Frieden der Welt damit zu befestigen gewußt, den Napoleon durch seine Art: alle Sünden mit gewonnenen Schlachten zuzudecken, auf die Dauer unmöglich gemacht zu haben schien. Aber der gegenwärtige Zustand der Dinge ist daraus hervorgegangen, in dem nur der Fuchsbalg an die Stelle des Löwenfells getreten: um der Welt zu bewähren, daß die rechte Mitte, wie die Menschen sie zu üben pstegen, nicht speeisisch an sich selber ihnen eine Sicherheit gibt, der sie nur ruhig vertrauen dürfen.

Inzwischen, die Sache schien so empfehlungswerth, die Dagigung, die fie ben bewegten Beiftern auflegte, burch ben Drang der Umftande fo bringend geboten; also bat fie allgemeine Nachahmung überall gefunden, wohin bie Bewegung fich ausgebreitet. Aber bas Bemühen ift ploglich umgeschlagen, und hat zu einem gang anbern Resultat geführt, als man im Beginn erwartet hatte. Bom religiofen Beift ift bie gange Bewegung vor brei Jahrhunderten ausgegangen; die erfte Rataftrophe mar gegen die Rirche gerichtet. Im Rampf und Gegentampf hat fich die erste Zeit hingebracht; bald aber bat die Bolitit fich eingemischt, und Streit und Begenftreit burcheinan= ber zu amortifiren und zu neutralifiren, und bie religiösen Momente hinter ben politischen zu verlarven gesucht. Das ift ben Bourbonen im Beginn gelungen, und fie find in Lubwig XIV. ju ber Macht absoluter herrschaft vorgebrungen. entgegen und ihren Kolgen bat fich bald die Revolution erhoben. bie bann in absteigender Linie die Dynastie bes napoleonischen

Despotismus hervorgerufen, die zuleht ber Aufftand ber Bolfer gebampft und ausgeworfen. Darauf ift als gertheilendes Mittel bie Restauration gefolgt, die aber, weil sie an ber ausgewor= fenen Revolution fich verfündigt hatte, wieder ausgeworfen Run ift bann bie rechte Mitte fiegreich aufgetreten, murde. hat fich auf die fiegende Revolution gestellt, und den Sattiaunasproces entgegengefetter Richtungen wieder aufgegriffen, und allerwarts haben bulfreiche Sanbe ben Scheibefunftlern fich geboten. Da, als bie Durcheinanderrührung und Berquidung ber entgegengesetteften Elemente gludlich gelungen ichien, als es ben Anschein gewann, als habe bas bewegliche und in feiner Kügsamkeit allburchdringende Queckfilber schlauer Politik, jeben festen Wiberstand überwältigend, Alles in einen leicht knetbaren Teig menglirt, ber willig in jebe Korm fich fügte, ba ift mit einemmale, jum Schreden ber Abepten und ber politischen Golbtoche, ber alte religiofe Beift hervorgetreten, ben fie festgebunden und in fichern Feffeln gehalten wähnten. Sie hatten, als er bamals fich geregt, in ihren Staatsactionen ihn eingefangen, und in ihren Retorten ihn festzuhalten und zu binden gewähnt, taufend Quadfalbereien batten fie um ibn angerichtet, und mit jebem Gliebe ihn festgepflockt zu haben geglaubt. Er aber ließ Alles gefchehen und beftartte fie in ihrem Glauben, bag es ibnen gelungen, ibn, nachbem fie ibm ben Stein ber Beifen abgewonnen, ale Nieberschlag zu verweisen aus bem Bereich bes Lebens ber Bolfer, und diefe bann nach ihren Formeln zu becliniren und zu conjugiren. Aber ba fie bie lette Sand an's Wert zu legen eins geworben, ging bieg ploglich vor ihren febenden Augen zu Schanden; eine Detonation zerschlug bie Berathe ber Alchimisten, und ber Geist trat ploglich vor, un= versehrt wie er zuvor gestanden. Dit Erstaunen faben bie um= ftehenben Subelfoche ben Todtgeglaubten wieber erftehen; ein Entfeten wollte fie ergreifen, als fie ben Wiebertebrenben

VI.

gewahrten. Wer auch fonnte bas erwarten? Sie wollten nicht ihren Augen trauen, eine Spiegelfechterei ber Bolle hatte ihnen nur eine Täuschung vorgegautelt. Alle feit Jahrhunderten auf= gewendete Mube mare ja verloren und erfolglos, follte die Er= scheinung Wahrheit sein. Aber jeder Tag bewährt immer aufs neue diese Wahrheit. Aus ben kunftlichen Uebertundungen, mit benen man bie natürlichen Berhaltniffe umfleistert hatte, ftellen diese fich wieder in ihrer Ursprunglichteit ber, rufen fich ftatt ber neuen Benennungen, mit benen man fie umgetauft, bei ihren alten Ramen, und die verwickelten Berbaltniffe lofen fich ichnell in ihre einfachen Glemente auf. Go tritt in Belgien, nach vieliahrigen Debiatifirungeversuchen, wieber ber ursprungliche Gegensat zwischen Freunden ber Rirche und bes positiven Glaubens und ihren abgesagten Reinden hervor; so sehen wir in ber Schweiz die fatholischen Cantone auf ber einen Seite, ben rabicalifirten reformirten auf ber andern gegenüberfteben; Spanien wirb folgen; in Teutschland aber ift aller Wiberspruch in benselben Aundamentalgegensat aufgegangen, und bie Regierungen find genothigt nach bem tatholischen Brincip. als ihrem einzigen Rettungsanter, zu greifen, weil bie Bolter in ben Uebertreibungen bes protestantischen fich verlaufen. Alle Schleier werden von der höhern Sand gerriffen, mit benen man fich die Augen verbunden, und alle Berhaltniffe liegen flar und einfach ba, und laffen fich nicht ferner mehr gefliffentlich verbullen. Denn in Teutschland, wo man alle geiftigen Fragen fuhn und ted bis jum Meußerften hintreibt, hat bie Aufgabe verwegen fich gestellt: Sollen, wie bisber, ein Gott im himmel, Fürften aber auf Erben herrichen, ober bort wie hier bas gemeine Wefen allein auf die Gemeinsamkeit bes Menschenbergens in feinem Trot und feiner Bergagtheit gestellt fich finben ? Me untergeordneten Fragen : Sollen geschloffene Confessionen fortan bestehen, oder Alles in ben Differentiemus und bie Privatwillführ ber Lichtfreunde zerstießen? sind nur die Consequenzen dieser Boraussetzung. In Frankreich war die Aufgabe eine zeit= lang in der Form gestellt: Soll den Zesuiten der Zutritt und eine Einwirfung auf die Erziehung des Mitregenten, des Mittel= standes in Paris, verstattet werden? Die Regierung hat er= wiedert: Mit Richten; in den Grundsäten des juste miliou soll diese Erziehung geschehen, und die Universität soll damit beauf= tragt sein. Die Zesuiten wurden also ausgetrieben, und die Universität wird diese Pädagogik in Uedung setzen. Rur in Polen, wo der Absolutismus die Nation niedergeworfen, wurde dem Ratholicismus, der im Unglück der Besiegten sich gestärkt, nicht eine gleiche rechte Mitte, sondern der Absolutismus der vom Staate gebundenen griechischen Kirche entgegengesett und damit die religiöse Untersochung der Geister versucht.

Es ift nicht unfere Abficht von ber weiteren Entwicklung bes Rampfes zu reden, der hier in eine neue Phase eingetreten; wir wollten nur feststellen, wie im Bangen und im Großen die Afpetten ber Zeit fich ausgesprochen, um ben Gingang in bie Betrachtung ber Lage Baperns uns zu babnen, auf bie wir gegenwärtig uns befchranten wollen. Bayern auch bei biefem Beifterftreit betheiligt, hat einen großen Bortheil vor vielen Andern voraus gehabt: alle jene Bewegungen find größtentheils ohne gerrüttenden Einbruck an ihm vorübergebraust; benn ber Stamm bat in feinem gab anhaltenben Charafter inftinktartig seinen alten Glauben fich bewahrt, und fteht also mitten in ber allgemeinen Auflösung als eine festgeschloffene Ginbeit ba, und was von ihr ausgewichen, treibt fich nur lose an ber Oberfläche um. Zwar hat das Land auch eine Revolution von der Mitte aus durchmachen muffen, aber octropirte Revolutionen erscheinen auch vorzugsweise auf die boberen Regionen beschränkt, und bringen nur langsam bis zu ben Maffen vor. Die Beseitigung ber Störungen batte baber verhältnigmäßig leichter beim Umichlag

fich hier erwirkt als anberwarts, wo ber Beerd ber Bewegung in ben Maffen gelegen, und biefe von unten ber bas Altbestehenbe unterwühlt und umgefturzt. Freilich war manches Bute im Sturme gerftort worben, und bie Dieberberftellung schien theilweise unmöglich, ba bie Mittel bes Bestanbes fich gerftreut und verbraucht; man mußte fich bamit troften. bag. während boch auch wieber manches Bute gegrundet worben, bas Reuer nur bas Durre, Erftorbene, Abgestandene vom Alten verzehrt, das Leben jedoch noch immer in ber Burgel grune, und aus ihr wieber ausschlagen werbe. Manches Ueble war allerdings aus jener Zeit auch in bie Maffe eingebrungen, aber immer ftand biefe noch lebensfraftig ba. Das Getofe, womit man feit vielen Menfchenaltern fie umraufcht, hat fie an fich vorübergeben laffen, und es als bas Werk folder betrachtenb. bie nicht bei Trofte find, ift fie ihrem alten Charafter treu ge= blieben. Der Baper ruht wie ein Burfel auf gutem Grund und fester Unterlage; er bewegt sich nicht überflussig, aber in gefichertem Selbstvertrauen fich ausammennehmenb, ift feine Rube icon eine Macht, die wohl unversebens gegen ben Berausforberer ausbricht, ber auf bas scheinbare Bhlegma vertrauend, es über einen gewiffen Buntt binaus gereigt. In feinem alten Glauben hangt er feft, weil er ihn mit feinem innerften Leben verbunden weiß, wenn er fich und Andern auch manches wohl gestattet. Bas auch gethan worden, biefen Glauben aus feiner Bruft zu reißen, fein richtiger Sinn weiß Menfchen und Grundfate mobl zu icheiben, und wer bas Wort befitt fein Inneres anzurufen, bem wirb bie Bruftftimme aus ihm Antwort geben, und fein nachhaltiges Vertrauen wird nicht leicht, wenn er nicht felber es verscherzt, von ihm ablaffen. Seinem Ronia bleibt er ficher zugethan, und feiner vermag biefe Anhanglichkeit zu truben; sein Inftinkt ift ihm wie ber Inftinkt ber Biene, bie fich an ben Weisel eng geschloffen balt; an feiner Ginheit fcwantt

ihm alle Unficherheit des Aeußeren, wie an feinem Glauben die bes Inneren aus. Es ift in allen Dingen ein ficherer Berlag auf biesen Stamm, weil er fest an sich selber balt und an Allem, was er einmal ergriffen hat, und nicht mit kindischem Unverstande, nun nach dem Ginen, und dann wieder nach bem Anbern langt. Als baber in ben Julitagen ber Scirocco von ber Seine her Teutschland überwehte, und im Norden vielen hämorrhoidalen Röpfen ben Schwindel brachte, wurde bas terngefunde Altbapern an ber Oberfläche nur berührt. Gin Theil ber Jugend zwar hatte sich damals aufgeforbert gefühlt thätig mit einzugreifen, in bem an ihr zu jetiger Beit am leichteften verzeihlichen Sange, wo irgend eine politische Bewegung aufgeht, hülfreich beizuspringen, und jede Ungebühr ritterlich gu bampfen nach Möglichkeit. Shr hatten bie fich beigefellt, die von vorn berein jedem Auflehnen gegen die Autorität, die fie als eine ufurpirte Bewaltanmagung betrachten, ihren Beifall geben, und fein Gelingen burch ihren Beitritt gu fichern fuchen. München war ein Sammelplat von Literaten aller Art geworben, die die unbeschränkte Preffreiheit hereingelockt. Das Soci= land Bayern follte zu einem Citharon werben, wo bie Musen felber ben Reigen ber Geschichte führten, und die antiken Staats= formen mit den consonanten Sitten und Bewohnheiten ihren freudigen Einzug in Teutschland hielten. So batte jene Judasmette ber Breffreiheit mit obligater Ratiche in Bapern angehoben, wie wir eine abnliche jungft in Leipzig gesehen, die fo übel geendet hat. Es wurde ein ungeheruer Larm mit Reffel= vauten und Blechmufit aller Art geführt, um ben bofen, finftern Drachen zu verscheuchen, ber ben Mond zu freffen fich unterfangen, bamit bie gange Welt glauben moge, bas gefammte baperifche Bolt fei bei ber Rettung bes fleinen Lichtes ber Nacht betbeiligt, und werbe nicht ruben bis die Gefahr vorüber fei. Rur vom Bolke war nicht die Rede, es sab in aller Gemuthsrube bem lärmenben Spektakelftude zu. Das Aussehen ber Sache wurde etwas bebenklicher, als im Jahre 1831 fich bie Standeversammlung abgehalten, und ber Preffe nun auch bie offene Rebe fich beigesellt. Auf bem Grunde, ben bie Gine aeleat, wurde burch die Andere nun fortgebaut. Es war nun teine Frage, bie öffentliche Meinung hatte fich beutlich ausge= fprochen, die freie Rebe ftuste fich auf fie, fand fich baburch gehoben und gesteigert, und hob und fteigerte ihrerseits wieber bie befreundete Macht. Das Wort und ber Buchftabe batten in Bapern fich vereint, um ben Buftand bes Lanbes als einen beillofen anzuklagen. Die Lage war in biefem Lanbe völlig nen und man war barauf nicht vorbereitet. Der Teutsche aber, wenn eine Entscheibung plotlich an ihn herantritt, forbert Beit au reiflichem Nachbenken, bag er alle Wechselfalle überlegenb enblich einen guten Entschluß faffen moge. Das gestattete aber ber Ungeftum ber Sturmer nicht, fo wurde ihnen gegenüber mancher Diggriff gemacht, ftatt ber Offenfive bie Defenfive und bas Cordonprincip ergriffen, jedes vertheidigende Bort für bie Regierung murbe von ber Cenfur abgewiesen, jebem Borfdritt ber Begner aber burch einen anbern nach rudwarts bin begegnet, und fo wuche ber garm und bie Berwirrung gunehmenb.

Als die tunftliche Erregung der Geister bis zum Puntte ber kirschbraunen Glühhitz gestiegen, Ende April ungefähr, hatte der Abgeordnete aus dem Rheinkreise, Culmann, einen Bortrag abgehalten ungefähr folgenden Inhaltes: "Seit zwei Jahren verbreitet sich in Bahern eine geheime Gesellschaft, welche sich selbst den Namen Congregation gibt, und deren Zweck ist, unter dem Scheine der Religion alles Gute rückgängig zu machen. Bon ihr stammt die Einleitung zu dem zweckwidichen Concordate und dessen vielen Folgen; zu dem zweckwidigen Geiste, durch welchen manche Behörde seit einigen Jahren in der Weltgeschichte sich selbst beschimpfte; zu der Berschaft

breitung muftischer Schriften, burch die fast gezwungene Theilnahme ber Mitglieber aller Behörben; ju ben Schulplanen, über welche gang Teutschland bereits ben Stab gebrochen hat; ju bem Rufe glangenb befolbeter Congregationiften vom Auslande, beren Stellen burch taufend Gingeborne beffer zu befeten gewesen waren. Der Geburtsort ber Congregation mar Landsbut, ihr Sauptfit ift Munchen und Regensburg, ihre Tochterfculen find Augeburg und Burgburg; ihre Mitglieder find Ratholiten, Geiftliche und Beltliche, Protestanten und Philologen, Philosophen, Aerate, Geschichtforscher, Theologen und Juriften. An ben brei erften Orten find bie Berfammlungen Jebermann befannt, also auch ben Polizeibehörben. Die Congregation bat gleiches Streben und innigste Berbinbung mit ber Gesellschaft ber Lojoliten, und ift fur die Anstellung und Beforberung ungeeigneter Staatsbiener weit wirkfamer gewesen, als jemals die Alluminaten und Kreimaurer in Bapern sein tonnten. Ihr Ginflug ift nicht allein nachtheilig auf die Beit= genoffen, sondern auch auf die spätesten Rachkommen. Da alle geheime, ben Staatszweck mehr hindernde als forbernde Befellschaften in Bayern verboten find, so wird bas gehorsamste Gesuch um gefällige Einleitung burch bas Ministerium bes Innern gestellt, daß die fernere Wirksamkeit der Congregation in Bapern gelähmt werbe."

Das war die Herausforderung, die dieser Herold an die Thore Altbaherns angeschlagen; unmöglich konnte sie anders als mit bitterm Spotte beantwortet werden. Es wurde also auf die hochwichtige Bedeutsamkeit der Klage eingegangen. Das Un= heil, die Congregation, habe in Bahern leider nicht erst seit zwei Jahrzehnten begonnen, es habe schon seit anderthald Jahrzehusen dort gewüthet; nicht in Landshut sei ste geboren, sonz dern überall habe die Erde sie ausgewürgt. Darum sei kein Winkel in ganz Bahern von ihr verschont geblieben; dem ganzen

Bolle hatten vielmehr bie Apostolischen ihren Aberglauben beigebracht, bag es mit Salz und Baffer fich einweihen laffen zur Reier ihrer mystischen Bebrauche, und ber überall große Saufer gebaut. Es sei baber allerdings nothwendig, ihrem nachtbeiligen Ginfluß auf Zeitgenoffen und Nachtommlinge rechtzeitig zu begegnen, und ba alle folche Gefellichaften in Bayern ganglich verboten feien, eine allgemeine Berbannung biefer gemeinschab= lichen Congregationisten, wie groß ihre Bahl immer sein moge, einzuleiten und fie über bie Granze zu bringen in bie ultramontanen ganbichaften, wo fie zu Saufe feien. Der Abgeordnete Graf von Seinsheim fünbigte auch wirklich ber Rammer an, wie auf ihren Antrag bie Berfugung gur Ginleitung ber Untersuchung über bie Congregation von ber Rreibregierung bereits expedirt worden, wobei er aber fehr voreilig bie Furcht geäußert, bag nichts anders als hirngespinfte berauskommen wurden. Unterbeffen ichien fich boch biefe feine Furcht au beftätigen; es tam wirklich Niemand, weil eben Alle fich gleich schulbig fühlten, und fo fant bie Unklage, nachbem fie eine Beitlang im Fluge über Bayern gefreist, fich genothigt auf bem Saupte bes fürglich gegrundeten, noch jest beftebenben Bereines gur Berbreitung tatholifcher Bucher fich niebergulaffen. Bavern hatte bem gangen Vorgange schweigend zugeseben; als es zu biesem Ausgange gekommen, ba bat eine unauslöschliche Lache über alles Land von der Donau bis zu den Alpen fich ausgebreitet. Die Stanbeversammlung fubr unterbeffen tapfer fort ben frangofischen Rammern nachzueifern; gleich biefen batte fie auch ein deplorables Ministerium ausgefunden, bas auch feinerseits zwei Orbonnangen unterzeichnet, also murbe ein Bewaltsturm auf baffelbe bin gerichtet. Ueber ben Sinn bes Borts "volitisch" wurden zu bem Ende bie tieffinnigsten Discuffionen abgehalten, und ein schätbarer Artifel bes Conversationslericons angefertigt, ber aber bem Lanbe 40,000 Thaler an Diaten als

Chrenfold gekoftet. Als bas Schenkliche Ministerium am Ende bes Jahres abgelaufen, war bas Wallersteinische in seine Stelle eingetreten.

Die Verhältnisse lagen damals ganz einfach vor. Altbapern ift ein katholisches Land; ber Ronig bekennt fich zu bemfelben Blauben, ber taum eben fich vom Drucke ber Beit befreit, und mit ber Heilung ber Uebel, bie jene gebrudte Lage ibm jugezogen, beschäftigt mar. Es lag teine Wahrscheinlichkeit vor, baß bie Rirche bem Staate unberechtigte Bumuthungen machen moge; noch auch war zu glauben. baß ber Ronig geneigt fein wurde, feine Regentenrechte folden Anspruchen aufzuopfern. Alle iene Phantome, die man heraufbeschworen, mußten also por bem Blide bes Staatsmannes als Gautelei und leerer Dunft erscheinen. Rein Aufstand mar auch eingetreten, feine neue Dynastie mit zweideutigem Rechte hatte sich einzukaufen; teine verbrangte batte einen Anhang gurudgelaffen; Niemand fiel es ein, die herrschende in ihrem Befitftand anzutaften. Rur bie Lufte batten ben geflügelten Samen jener Saat von Schwinbelhaber herbeigeweht, ber in vielen Beistern einen Boben gefunden, in dem er gehaftet und Wurzel geschlagen, und nun um fich zu wuchern begann. Diesem mußte Ginhalt gethan werden, indem man die Nahrung ihm entzog, die er in fo manchem Unrecht gefunden, bas fich bie gefuntene, gewaltsame Beit gestattet, fonft aber jebe unberechtigte Bumuthung ent= ichloffen Abweisung finben. Aber wie es schien, mar biefe Aufgabe, obgleich fdwierig genug, ju einfach; bie Berfuchung bin= gegen, ben Refler eines Berierifchen Ministeriums in Bayern bervorzurufen, allzu groß. Darum wurden die Phantome als real anerkamt und ale bie eine Bartei bezeichnet, gegenüber ber andern, die als die Geburt des Tages unter bem herrschenden Aspect geboren natürlich bie Vorhand hatte. Das Ministerium stellte fich mit ber vorn und hinten eisenbeschlagenen Lange in

bie Mitte, die erste hauptfachlich in's Auge faffend. Das Inland, beffen Redaction Dr. Lindner, ber einstige Berausgeber bes Oppositioneblattes, übernahm, follte nun die Lehre ber rechten Mitte in officiellen Artiteln ben Anbern und auch ihren Gegnern recht einschärfen. Die Berfassung wurde bort über Alle bin= ausgesett als die bobere Macht, die über ihnen ichwebe; nicht biefer ober jener Partei, nicht ber ober jener Bewalt im Staate burfe fie ale Werfzeug bienen; bie Bestrebungen und Ueberzeugungen mußten in ihr bas berrichende Brincip und ihren Bereiniaunaspuntt anerkennen. Neben ber bopbelten Gattung von Eregeten, gegen bie bas Ministerium sich also in biefer feiner Confession erflarte, beutet es in einer aweiten Erflarung, bie in Nr. 5 bieses Blattes fich findet, auf die Möglichkeit bin, baß von einer anbern als ber liberalen Seite ibm Rumuthungen fommen mochten, über feine Bflicht binauszugeben, und verfpricht, die Berfaffung in ihrer Bahrheit und Reinheit nach welch immer einer Seite zu vertreten. Deutlicher wirb barüber in Nr. 22 fich ausgelaffen in ber Zurechtweisung, bie bas Burgburger Bolfeblatt erhalt, weil es über jenes Broclama fich tabelnd ausgelaffen, und überhaupt die gegebenen Binte nicht versteben will. Dort wird von ber Gigenthumlichkeit biefes Blattes gerebet, ben verschiedensten Anfichten feine Spalten ju öffnen, wenn fie nur in ber Reinbseligfeit gegen bie Regierung einig feien, und bie Rebaction wird aufgeforbert, boch einmal genau nachzuseben: es konne fein, bag fie in ihrer Unichulb, ohne es zu ahnen, einer fremben Unficht bienftbar geworben. welche auf kluge Weise bas Organ ber Deffentlichteit in ein blindes Wertzeug geheimer Abficht verwandelte, auf weichen Kall bann bem Genius bes Bolfsblattes felbft bie Ent= taufdung noch anheimgestellt wirb. Uebrigens seien seine Baffen nicht gludlich gewählt, möchten fie nun in ber einen ober ber anbern wohlbefannten Bertftatte gefdmiebet fein: Das-

felbe wird Rr. 24 ber Tribune und bem Westboten und bet gangen bortigen eblen Sippichaft zu Gemuthe geführt; die portrefflichen aber einfältigen Enthuffasten abneten nicht ben Spott, ber mit ihnen von schlauen Gegnern getrieben werbe, bie abfictlich jum Digbrauch fie aneiferten und verführten, und fie schrieen wohl am lauteften: fie waren gang nabe baran, die Freiheit zu erobern, mabrend fie nur ein blindes Wertzeug eines finftern Blanes feien, beffen Belingen auf ben Digcredit ber Freiheit berechnet fei. - Das Ministerium betrachtet fich also offenbar ale zwischen zwei Barteien in ber Mitte bie Bage haltend, beren eine aus ben armen verführten betrogenen Revolutionaren besteht, beren andere aber aus ihren Berführern ausammengesett boch genug fleht, um mit ihren Interpretationen ber Berfaffung ihm Zumuthungen zu machen, die seine Bewiffenhaftigfeit überwinden muß. Ueber Bayern, Franten und bis in die Rheinlande hat diese ihm feindselige Bartei fich aus= gebreitet, überall in geheimer Abficht finftere Blane brutenb; die Freiheit hat sie durch ihren Migbrauch zu verderben sich vorgenommen, und bagu ber liberalen Blatter und Bereine in kluger Weise fich zu bemächtigen gewußt, und zu ben seitherigen Uebertreibungen fie verleitet; fie ift alfo, weil fie die andere gang fich zu unterjochen gewußt, im Grunde bie einzige gefähr= liche Partei, die in Bayern besteht, vor ber barum die Regierung forgsam sich zu mahren hat, und ber gegenüber fie ftets ge= harnischt stehen muß. Gegen sie und ihre Berleiteten hat fie baber in jener Erklarung ben Beerbann ber freimuthigen, gefet= lich gefinnten, verständigen Oppositionen aufgeboten, um an ihrer Spige ben Lindwurm mit den zwei Ropfen, von benen ber eine an ber gewöhnlichen Stelle, ber anbere am Schweife fteht, flegreich zu bestreiten. Es tann aber ber Drache, ben biefe Befdreibung und bezeichnet, begreiflich nichts als bie mit ben Zesuiten und ber Congregation vereinigte Camarilla fein,

wovon in der letten Ständeversammlung so viel bie Rebe ge= wefen. Run gilt fur die, bie biefer Worte fich gebraucht, nur bie Alternative: entweder fie alauben diese Kabel, die ihnen die Liberalen aufgebunden, und bann ift bie Ginfalt ihres Bergens wirklich grandios und bewundernswürdig; ober fie glauben fie nicht, und thun als ob fie dieselben glaubten, und bann ift ihnen für bie Wahrhaftigfeit und Ernftlichfeit aller ber anbern glatten Reben, die fie von fich geben, weniger als wenig gu In welchen Buftand ben Clerus vieliabrige Subelei. schmählicher Druck und gefliffentliche Corruption versetten, fleht Jeber, ber Augen hat ju feben; und wenn bie Erflarung barin das Licht und die Aufklärung erkennt, die, wie fie faat, die Regierung raftlos im Rampfe mit eingewurzelten Borurtheilen, felbft auf Gefahr ihrer altbegrundeten Bopularitat, feit bem Anfange biefes Jahrhunderts geforbert, bann muß man bie Berblendung ihrer Urheber schmerzlich bedauern. So ungefähr die Schrift (Siehe oben S. 87.), die nabe gleichen Titels, wie ber gegenwärtige Auffat: Ministerium, Staatszeitung, rechte und unrechte Mitte, bamals erschienen. Sie fährt bann wortlich weiter fort: "Und bann, was foll bieß juste milieu in unserer Ordnung und Art bedeuten, felbst vorausgesett, daß die Barteien wirklich mit Macht bewaffnet ftanben? In Frankreich ift es aus der Ratur ber Dinge bervorgegangen, und gegen einen folden Urfbrung ift bort, wie überall, wenig einzuwenden. Sie haben ba bie alte Regierung mit Bflafterfteinen binausgefteinigt; und bie Belben, bie bas verübt, haben fich eine neue eingesett, und balb barauf Anftalt getroffen, bie eingesette mit bem gleichen Grube ber Abgesetten nachzusenben, und eine britte, bie sogenannte Republit, ihr zur Nachfolgerin bestimmt. Da bat bann bie neue, die in ben Barrifaben bas Licht erblickt, balb im Gebrange amischen ber alten und ber allerneuesten fich gefunden; und ba fie nicht Sinnes gewesen, weber vor ber einen noch vor ber

andern gurudzutreten, hat naturlich Berier, ben bie berrichenbe Oligarchie zu ihrem Saupte fich gesett, ben Wagebalten befteigen muffen, und in feiner Mitte am Aufbangungepuntte Posto fassend, ficht er von bort aus tapfer mit Carliften und Jakobinern fo lange, bis er über fie, ober fie uber ihn Deifter geworben, ober irgend ein Benie ihm ein neues Schaugerufte mit hängenden Thronseffeln, ober auch ein trojanisches Pferd mit zwei Ropfen und zwei Schweifen und entsprechendem Doppel= paggang erbaut. Aber was foll uns biefe Doppelzunge in Teutschland und in Bayern, wo man zum Schmecken wie zum Reben mit ber einfachen ausreicht? Das Fürstenhaus bort ift nicht von ber Strafe aufgerafft, es berricht im alten Rechte und in der Anbanglichkeit bes Bolkes, Riemand ftreitet dieß fein Recht ihm an, und bie es verfucht fein mochten, gablen nicht ben Andern gegenüber. In der Wage, in der bie Ber= faffung nach ber constitutionellen Weise bie Rrafte zu equili= briren gesucht, bilbet baber ber König, keineswegs aber bas Ministerium, ben Trager und ben Schwerpuntt; bieg ift viel= mehr als Gewicht an einem Arme ber Opposition, die als Last am andern wirft, gegenüber aufgehängt, und beibe bewegen fich um jenen Angelpunkt. Und es ift nun die Meinung alfo, bag, wenn die Revolution hinter der Opposition einzudringen ver= fucht, es alsbann allerbings bie Pflicht bes Ministeriums ift, bie Stürmenbe abzutreiben und auszuweisen, so wie hinwieberum, wenn ber Defpotismus binter bem Ministerium einziehen möchte, bie Opposition die Weisung hat, ben Borichreitenden abzuhalten. In einer Zeit alfo, wo die Gefahr vorzugeweise von ber linken Seite broht, und die Wellen der Demofratie bober geben, als bie Damme, die fie zu halten die Bestimmung erlangt, muß bas Ministerium Fronte machen nach biefer Seite bin, und auf biefe Weltgegend muß vorzugsweise seine Wachsamkeit gerichtet sein. Wechseln bann, wie es nach ber Wanbelbarteit aller menfche

lichen Dinge gar leicht geschieht, die Momente ber Bewegung, legen fich bort bie Wellen, und brobt bafur bie Dacht, auf ber andern Seite austretenb, über ihre Ufer fich zu ergießen: bann ift es bankenswerth und wohlgethan, wenn fie Antlit und Ansehen ber entgegengesetten Seite zuwenden, ob es auch nicht ausbrücklich in ihrem Berufe lieat; gerabe wie eine verftanbige Opposition in Zeiten, wo das Unwetter entgegengesette Striche halt, lieber bie Dacht zu befestigen, ale fie noch mehr zu untergraben fich bemuht, obgleich barauf nicht wortlich ihre Sendung lautet. Wenn folche Zeiten tommen, und bie Thatigfeit ber Minister fich nach biefer Seite wendet, bann wollen wir guseben, und fie loben und erheben, wenn fie tapfer ftreiten; werben ihnen auch, wenn's Roth thut, uns beigefellen, benn wir haben bie Früchte des Absolutismus gefostet, und haben tein Geluft nach ihnen, weber im firchlichen noch Staatsgebiete. Aber jest ift ihre nachfte Pflicht, bort zu lofchen, wo es brennt, und picht bie Sprigen babin zu fahren, wo etwa ein Brand aufgeben fonnte. Behen fie jest ein in alle bie Sabeleien, die bie Begner ber eingeführten Ordnung ersonnen baben, um bie Daffe au verwirren und zu beruden; laffen auch fie, bie vor allen Anbern nüchtern bleiben follten, fich in ben Wirbel bes allgemeinen Taumels hineinreißen, und phantafiren fie nicht bloß alle Abantaseien jener politischen Gautler mit, sonbern betleiben fie, was biese ausgesonnen und ausgeträumt, noch gar mit einer Art von officieller Bewähr; reden fie felber, ihnen bie Baffen in Die Sanbe gebend, bebenklich von finftern Blanen, bie um ben Thron ber von den Feinden der Freiheit und des Lichtes geschmiebet wurden, und helfen fie in folder Weise noch die wenigen Bertheidiger, zu benen die Rurften fich taum mehr zu betennen wagen, verrufen vor ben Boltern, und als Berfcworer und Berführer anschwärzen; feben wir überbem, wenn ihre Gegner borthin und dabin mit ben Fingern beuten, fie fogleich ber

wahren Gefahr ben Ruden tehren, und mit Eruggebilben, bie man ihnen im Rauch und Dampfe vorgegaufelt, erufthaft fich in Rampf einlaffen: bann muffen wir urtheilen, bag fie ihre wahre Stellung gang und gar verkannt, und in eine faliche fich bineinbegeben. Die Getäuschten haben bann, eben wie bie wenigen getreuen Minister ber Bourbonen, burch eine grote Rriegelift fich berucken laffen; ben ihnen geordneten, burch bie reellen Berhaltniffe gegebenen Standpunkt mit einem, gang burch fictive bedingten umautauschen; fie baben ben Krieben und alle Friedensfünfte babin getragen, wo Rrieg fein follte, gebeimen Rrieg aber auf die Kriedensseite; und indem fie ihren natürlichen Freund jum Beinde umgeschaffen, feben wir fie rudwarts und barum fraftlos mit bem wahren Reinde fechten, und, wie bie Breußen bei Jena gethan, bas Geficht gegen ihre hauptstabt gewendet, fampfend. Gine folde Bosition aber, die von oben bestrichen wird und unten jedem Angriffe offen fteht, ift nach allen Regeln ber Rriegefunft eine ganglich unhaltbare, und tein vernünftiger Mann wird in eine folche Kalle geben.

Die ofsiciell administrirten Zauberformeln wollten unterbessen bie aufgeregten Geister nicht bannen noch beschwichtigen; die, welche am Rhein die Presse zum Ausbruck der öffentlichen Meinung aufgeworsen, ließen durch diese Jusprücke sich nicht bebeuten. Am 27. Mai 1832 wurde das Hambacher Fest geseiert. Wirth hatte unter der schwarz-roth-goldenen Fahne den Säbel, den die Frankfurter ihm zugesendet, gegen Frankreich geschwungen, und Frankreich lag erschrocken zu seinen Füßen, er hatte ihn über Teutschland gezuckt, und auch der teutsche Despotismus stürzte kraftlos und entseelt zu Boden. Solche Fechtübungen schienen bedenklich; der Feldmarschall Webe wurde mit Truppenverstärkung an den Rhein gesendet. Dieser sänstigte durch Abstellung dessen, was in den laut gewordenen Klagen etwa gegründet sein mochte, die Bewegung des jungen Mostes;



bie Reprafentanten ber öffentlichen Meinung hatten fich in bie Frembe gurudgezogen, und es wurde nun balb wieber Rube im Lande, benn ber Sturm war nur in ber Perspective gemalt ge= wefen. Als indeffen im folgenben Jahre der Tag ber Rieber= bewegung wieder herangenaht, und die Traube fich nochmal zum Bluben anschickte, rubrte fich auch wieber ber Bein im Raffe, und bas unrubige Blut wollte ernstlicher in Aufläufen fich Luft machen, die inzwischen die Gewalt leicht unterbruckte. Wie ge= wöhnlich machten nun Proceffe ben Befchlug bes Drama, von benen wieber einige gelinde Scandale ausgegangen. Rulest war bas gange Keuerwerk abgebrannt, und nur der Bulvergeruch war zu verspuren, und bie Papierhulfen, bie bas tunftliche Wert in fich gefaßt, lagen noch umber. Die Macht ber Umftanbe, bie aller verschlagenen Rlugheit lacht, hatte bas Ministerium aus seinem fünftlichen Spftem hinausgebrangt, und bas naturliche Berfahren ihm aufgenöthigt. Es hatte fich gebrungen ge= fühlt gegen die wirkliche Gefahr fich zu waffnen; ftatt feine Rraft zu Scheinangriffen gegen bie gemachte Bopanzerei zu verfcleubern, mußte es fie zu Reactionen gegen greifliche Bugel= lofiafeit am andern Ende ausammenhalten, und also reactionar und repressiv erscheinen. Dag biese Reaction mit Glimpf geschehen, war an ihm zu loben. Auch bie Zeit ber Cholera wurde lobenswerth angewendet, nicht mit Phrasen wurde fie aufgeblasen, sonbern mit entschlossenem Muthe bem Raturschreden in's Angesicht gesehen, babei bie rechte practische Bortebr getroffen; und ba ber in Rube gefaßte Bolfecharafter bulfreich beigesprungen, wurde von Munchen bie Schmach abgewendet. bie so viele andere Städte damals gebrandmarkt hat, und in fester, ernster, ergebener, aber teineswegs burch feige Rurchtfamteit gebrochener haltung wurde bort die traurige Beit verlebt. Das Ministerium hatte fich bem bureaufratischen Befen feind erklärt; aber nachbem es allerlei Dagregeln zur Abhülfe

getroffen, hörte man die allgemeine Rlage, daß der Schreiberet mehr denn je zuwor geworden; die finstere Macht aber, gegen die es ursprünglich mit vielen unnühen Reden sich bewassnet, hatte es durch Rlosterstiftungen nur gestärkt, sie war nur seister geworden, wie einer der Gehülfen von damals sich ausdrückt. Es war eben klar und offenbar an den Tag getreten, daß das System der rechten Mitte, auf die linke hin basirt, für Zeit und Ort gänzlich unpraktisch und unanwendbar geworden. Im Jahre 1837 war daher die Zeit dieses Ministeriums abgelausen.

Run ift bas Ministerium Abel eingetreten; feit langen Jahren, die bas Reich burchwatet, jum erstenmale in rein innern katholischen Aragen ein katholisches Ministerium; nicht zagbaft fich gebardend und bei verftoblenem Auftreten, um Entschulbi= gung bittend, sondern entschieden, rund, ohne Kurcht die Uebergeugung erfaffend, ju ber es fich bekannte; und nun festen Schrittes jum Biele gebenb. Sein Konig batte bem Bange ber Greigniffe mit Aufmertsamkeit jugeschaut; und fundig bes Laufes der Dinge in der Gefchichte, batte fich ibm neuerbings bie Ueberzeugung aufgebrungen, baß einer ber beften Brunde feiner Macht mit bem fatholischen Grund zusammengehe. Die Mehr= zahl seines Bolkes hängt dieser Lehre an, und da auch er selber ibr zugethan erscheint, so ift ber katholische Inftinct bes Bolkes untrennbar verwachsen mit der Berson des Fürsten, ber auf bemfelben Grunde fteht. So hatten die Experimente der zu= nachst vergangenen Beit ihn vollends befestigen muffen in ber Ueberzeugung, daß bie rechte Mitte nur auf bem Brunde biefes Doppeltriebes fteben muffe, follte fie feft und bauerhaft gegrundet fein; und daß es eine lintifche Mitte fei, die fich auf ben Ge= gengrund ftellen, und was als erftes Kundament gelten follte. nur als eine Rebenmacht zu toleriren fich verstand. Wenn er aber also seine Stellung auf bieser Seite, burch die Ratur ber Dinge bestimmt, genommen ; fo verfannte er feinen Augenblid,

bag biefem Sate gegenüber ein Begenfat beftebe, und bag feinen fatholischen Unterthanen die protestantischen mit gleichen. von ihm beschworenen Rechten gur Seite fteben. Rachbem er alfo feinen Standpunkt in ber wirklichen Mitte biefes Bolfes gewählt, follte bie Ausgleichung ber Differengen nicht burch Gewalt ober Lift, fonbern burch bie ftrengfte Gerechtigfeit gefchehen; alle protestantischen Rechte des Begenfages follten geachtet werben, nur bie angestammten bes Krübergekommenen bleiben. Die handhabung biefes Berhaltniffes war noch immer mit großen Schwierigkeiten verbunden, und ben Störungen menschlicher Reble ausgesett; wurde den Rechten ber Brotestan= ten vielleicht in einzelnen Källen zu nabe getreten, fo wird fich wohl herausstellen, daß bieg minder ber perfonlichen Gefinnung bes Ministere ale ber auf une vererbten Berbheit und Rud= fichtelofigkeit ber bureaufratischen Formen zu Laft fallt; aber bie Aufgabe mar wenigstens vereinfacht, inbem fie gur Frage bes Bewissens wurde, bas über bie Ausübung ber Berechtigkeit gu machen bie Befugnif bat; mabrend auch bie gemischten Stanbeversammlungen fich nicht bloß berechtigt, sonbern auch verpflichtet finden, die fich erhebenden Irrungen mit ben Miniftern billig auszugleichen. Da. wo protestantische Regierungen über größere ober geringere Daffen tatholifcher Bevolferungen berfchen, werben fie fich nicht abhalten laffen, ihren Standpunft in Mitte bes Broteftantismus zu nehmen; fie finben aber gleich bringend fich an die Gerechtigfeit gewiesen, und bei eingetretenen Brrungen werben fie fich nicht leicht einem Schiebegerichte entgieben fonnen.

Das Ministerium hat auf biesem gewiesenen Wege sich bewegt; und seine ärgsten Feinde werden ihm zugestehen, daß es babet unerschrocken vorgeschritten. Die Ratur der Dinge, jeht überall nach ihrem rechten Berhältniß strebend, hatte mitgewirtt, daß so vieles sich zum rechten Ende fügte. Die Geschichte. war

.: 1

mit augetreten; bie gugungen, bie man jest fur Bufalle auszu= geben pflegt, maren gleichfalls beigetreten; und alle Greigniffe ichienen einverstanden, den eingeschlagenen Weg zu billigen und aut zu heißen. Bapern tam zu einer Bebeutfamfeit, bie es nie guvor erlangt; es galt allerwarts als ber Stuppuntt, und fein Ronig als ber Schirmvogt bes katholischen Principes. Alles aber tonnte nicht ohne Wiberspruch geschehen. Die Bartei die bisher vorgeherrscht, mußte bald bemerken, daß der Schwer= punkt unter ihren Rugen fich geandert batte, und zur andern Seite hinübergewandert fei. Das mußte eine Rudwirfung hervorrufen : benn bie Bewohnheit zu herrichen ift fuß, wie bie Bemohnheit bes Lebens; beibe werden nicht fo leichter Dinge bin= gegeben. Seit ber Bechsel eingetreten, mar ihr Bapern baber wieber zum alten Bootien berabgefunken; bas follte gang Teutsch= land, ja gang Europa glauben; und bagu murben alle Bulfemittel, über die bie Partei gebot, in Bewegung gesett. Der Preffe allerwarts hat fie fich zu bemeistern gewußt; alle Regi= fter wurden baber aufgezogen, und so begannen alle Winde in allen Wasserorgeln ihr pereat Bavaria! zu blasen. Wir wollen an all bem Befaufe vorübergeben, nur etwas von bem, was das Conversations = Lexicon der neuesten Literatur, Bolter = und Staatengeschichte in zwei Banben, 1841 und 1845, mit vielen aufgesetten Dampfern temperirt, bem teutschen Bolte verfundigt, foll hier zur Probe fteben. 3m Artifel Bayern I. p. 199-215: "Es hat eine Zeit gegeben, und es ist noch nicht gar zu lange her, wir konnen uns noch Alle barauf befinnen, ba schlug bas Berg bes Teutschen höher, wenn er bas Wort Bapern borte, München, Ronig Ludwig, Dichter = Ronig. Seltsam, wie mar bieß möglich? Woher tam bieß? Wie ber Ertrinkenbe nach einem Strobbalm ober nach ber Schneibe eines Rafirmeffers greift, so klammerte fich auch bas erstickende, nach Luft haschende Rationalbewußtfein innig und gutrauenevoll an einen Begenftand,

in beffen Atmosphare es freier athmen tann, mag biefer auch gulett wenig mehr als ein Phantom fein. Ber bem auch in ber teutschen Geschichte Epoche machenben Jahre 1830 batte fich eine Schwüle auf bem ganzen Lanbe gelagert; bie geangfteten Gemuther vergrößern leicht bie Gefahren, und fo farchtete man fich vor bem ""unteutschen Defterreich und Breitgen,"" und glaubte in ber Schwüle ben Sauch ber antinationalen Politit biefer beiben ganber gu ertennen; aber Bayern, bie erfte Macht zweiten Ranges in Teutschland — — erschien als ber natürlichfte und nachbrudlichfte Wiberfacher aller untentichen Beftrebungen, als bie Bufluchtsftatte für bas geangstigte Rationalbewußtsein. Die Begeisterung ift wie eine Leibenschaft; ein Runte fett fie in Gluth und Alammen. Der Teutiche fog Begeisterung daraus, felbft ohne ju prufen; er nannte ben Ronig bochbergig, und was man bochbergig nennt, balt man balb auch für freifinnig. - Da begann Bapern gerabe bamals eine entgegengesette Bolitit einzuschlagen; wie gegen einen Befthauch verwahrte es fich gegen ben Beift, ber von ber Julirevolution und ben Rolgerevolutionen ausging; die finstere Atmosphare, bie pon jenseits ber Alben berüberwehte, fog es begierig auf, und legte bie ultramontanen Bestrebungen, bie man langft geargwohnt, aber gutmuthig und vertrauenevoll vertufcht batte, offen bar, fich felbft entlarvend, und in Sachen ber Intelligeng nur Rom, und in ber Bolitif nur ber Stabilitat bulbigenba eine wunderbare Beranderung bis in bas innerfte Befen , bie fich auf eine auffallende Weise nicht bloß der Regierung im Gangen, fonbern auch ber einzelnen Inbividuen (f. Abel) bemeisterte. - - Nicht ber Umftanb, bag bie baverifde Bevolkerung sich zu zwei Drittel zum Ratholicismus bekennt; nicht weil es nur allein zweitausenb vierhunbert katholische Bfarrer gibt, bie weit lieber por ben Stufen bes romifchen Briefterftubles liegen, als an ben Pforten bes toniglichen Thrones

schwören; auch nicht ber Umstand, daß in Bapern zwei Erzbisthumer und feche Biethumer mit anderthalbhundert meift mußi= gen und leicht entbehrlichen Würbentragern vorhanden find: alles dieß ist nicht die Ursache, warum Bayern fich von bem acht teutschen Besen und feiner eigenen Selbstffanbigteit ent= frembete, sonbern es ift bie Sorglofigfeit, mit ber bie Regierung aus angeblicher Liebe zur lang enthehrten Rube auf bas Concordat einging, und dieß Concordat zu einem Theil ber Staatsverfaffung und jum Gefete machte." Dieg Thema p. 211 aufgeworfen, wird im Artifel Deutschland I. p. 474 weiter aus= geführt: "Das baperifche Concordat raumt bem Monchthum einige Rlöfter ein, baraus find bis jest an hundert geworden, und noch ift bas Enbe nicht abzusehen, und an biefem einen Beispiel kann man sehen, welche Anwendung die römische Curie von geringen Concessionen zu machen vflegt. In wenigen Jahren schien fie so glucklich in ihren geheimen Operationen zu sein, bag fie glaubt, ohne Maete hervortreten zu tonnen. - Der Ratholicismus warf im Rolner Greignig die Salle von fich, und indem er nun offen ber Staatsaewalt entgegen trat, zeigte er, daß alle seine Machinationen auf den Umsturz der bestehen= ben Besetze, also auf eine Revolution abzweckten, in welcher ber Blang bes teutschen Beiftes vernichtet, bie Ehre ber teutschen Intelligeng entweiht, und bie wiebergewonnene und fester geftutte Freiheit des teutschen Staatsbewußtseins in ewige Racht ber Bergangenheit begraben werden follte. Ru foldem frevel= baften Beginnen hatten fich die verschiedenen Setten und Bartei= macher, die Manner ber Bintelbethaufer, die Ropfhanger, bie Schaltenarren, bie auf ben Stragen wie die Pharifaer rufen: 3d bante bem herrn, bag ich nicht bin wie jener; ber prablerische Sochmuth bes Myflicismus, bes Erbariftofratismus und alle biefenigen verbunden, die mit Ungestum aus verwitterten Brabern herauf das Leben der Gegenwart als ein irreligibses,

teuflisches Menschentreiben anklagen, und in ohnmächtiger Buth über die Macht des allgewaltigen Geistes, von dem die Zeit in ihrer tiefften Rulle bewegt wirb, ichaumen." Bon ben Sefuiten erfahren wir (p. 124): die frangosische Revolution sei burch fie berbeigeführt worben, felbft bie Brauelfcenen berfelben feien nur als natürliche Folgen bes burch fie erftidten fittlichen Gefühles, und bee burch fie verbreiteten und forgfältig gepflegten Sitten= verberbniffes zu betrachten, so wie auch ber Unglaube, ber fich babei fundgegeben, bie natürliche Frucht des von ihnen genabrten Aberglaubens gewesen. "Seit fie in bie Schweiz eingezogen, geriethen Aberglauben, Intolerang, Frommelei und jefuitifcher Obffurantismus mit ber Zeitbildung und ben geläuterten Begriffen ber Auftlärung in fo harte Rampfe, bag barüber fogar Revolutionen entstanden und Regierungen gefturzt und andere erhoben worden. In Desterreich, wo die geheimen Resulten nie ju fein aufgehört hatten, eröffnete ein talferliches Detret ben Rebemptoriften, einer verschwifterten Orbensgesellschaft ber Seiniten, ben Gingang, und fprach ihnen bie Beforgung bes Unterrichtes zu. Das eigentlich gelobte Land bes Romanismus biedseits bes Rheins aber ift Bayern, wo zwar die officielle Aufnahme und Ginweisung ber Zesuiten als eine Corporation nech nicht erfolgt, wo aber ber Jesuitismus fo ausgebilbet ift, bag es bes außeren Aftes ber Aufnahme nicht bebarf, um an bas Dafein ber Zesuiten zu glauben; und bag man bie hoffnung auf balbige feierliche Rieberlaffung biefer frommen Glaubensbruber nicht aufgeben wirb. Daber zeigen fich bier in größeren Städten (l. p. 210) Bucht, Sitte und Familienleben fo verwilbert, wie wir es nur in ben aufgelösten und verberbten ganben bes Ratholicismus, hauptfächlich in Stallen zu finden gewohnt find." — Go bas Buch bes fachfischen Buchhandlers, beffen Rame icon in allen folden Dingen bebeutend ift, und ber, um feine Maschinen im Athem zu erhalten, Bolfer, Stamme, Grundfate, Inflitutionen und Individuen, unter seine literarischen Tagwerker vertheilen läßt, damit sie mit ihnen verfahren, wie ihnen der engste, kleinlichste, beschränkteste Geist gebietet. Die Zeit hat schon gerichtet über diese Misere, und die Rache ist nicht ausgeblieben. Es bedurfte nur einer kleinen Wendung, um jenen Prinzen als Zesuiten zu verrufen, worauf der untere und der mittlere Janhagel in Leipzig, unter dem Beifall des obern sich aufgemacht, um ihn zu steinigen; was dann alle weisteren Folgen nach sich gezogen.

In Bavern find unterbeffen bie Dinge in ihren Babnen vormarte gegangen. Bielen Wiberfpruch hat bas Ginfchreiten gegen den Buftav=Abolpheverein bervorgerufen. Diefer Buftav= Abolph hat gar wohl gewußt, warum er nach Teutschland berübergekommen. Mit allen seinen Nachbarn hatte er es zuvor versucht; endlich hat er gulett befunden, daß bei feinem Größeres und mit mehr Leichtigfeit zu gewinnen fei, ale bei bem zwiesvalti= gen, unmundigen, dem Ginfturg brobenden, fich felbft verrathenben Reich ber Teutschen. So ift er mit seiner gangen wohl= geubten Armee über die Office berübergekommen; die teutschen Theologen find por ihm ale feine Stalben poraufgezogen, Die Juriften haben als seine Quartiermeifter ibm gebient, die Teutschvergeffenheit bat alle Wege ihm bereitet, und fie haben alles, was ihnen gefiel, in die Maffen gebracht, bamit die Universal= monarchie Desterreich gebrochen werbe. So hat er leicht in Stralfund fich eingeschlichen, Bommern und die gange Seefüfte zur Baftion Schwebens gemacht. Bom Meere abgetrieben haben bie Teutschen seines Glaubens, als fie ihn nach ber Landung auf die Rnie niederfinten gefeben, ihren ungeheuchelten Jubel im Binnenlande ausgelassen. Er aber ist unter steten Kriebensver= ficherungen über die Röpfe berer, die fich zu seinen Küßen nie bergelegt, hingezogen. Die Mart ber Bergoge von Medlenburg hat er unter schwebische Oberhobeit genommen; Brandenburg in fein Befolge ju geben genothigt, und teutiche Beschichten haben die, welche es zu hindern gesucht, weil sie katholisch gewefen, als Berrather in ihre Bucher eingeschrieben. Darauf bat er Magbeburg und Salberstadt für fich in Befit genommen. Salle's fich bemächtigt , fich als rechtmäßigen und conditionirten herrn bes Erzstiftes und bes Biethums erflart, und als bem unumidrantten herrn fich und feinen Succefforen von ben neuen getreuen und gehorsamen Unterthanen bulbigen laffen. Dann erft gegen Franken vorgegangen, bat er bas Bietbum Burgburg ale erobertes Land zu feiner Krone gefchlagen; fich bann gegen ben Rhein gewenbet, in Maing ein fcwebifches Regiment errichtet, und aus ben Trummern feiner Gebaube bie Buftaveburg erbaut. Dann wurde ber Bug gegen Subbeutfchland hingewenbet. Dit Mergentheim hatte ber Schwebenkonig auch ben gangen Orben mit allen feinen Baufern genommen; um die Libertat ber Teutschen vollends zu befestigen, wurde bie Reichestadt Augeburg genothigt, ihm als ihrem allergnabigften herrn und ber Krone Schweben zu hulbigen, und zu geloben ihnen treu, hold und gehorsam ju fein; auch die Graffcaft berer von Dettingen wurde bamals zum Leben Schwebens erflart, und bie Markgraffchaft Burgau bingugelegt, bann aber Bapern mit Raub, Morb und Brand erfüllt. Aus ben proteftantischen Landesfürsten hatte er, wie spater Rapoleon ben rheinischen Bund, fo ein fügsames Wertzeug fur alle feine Blane gebilbet; wie biefer behandelte er fie nicht als freie Bunbesgenoffen, fonbern ale bienftbare Beifter, bie feinen Befehlen gu gehorchen hatten. Beibe gerirten fich als bie oberften Gefetgeber im Lande; aus bem Groberten wurden bort wie bier bie reichften Dotationen fur bie Anhanger ausgesonbert. Der Samebentonig follte Raifer im Often werben, und barum gum romiichen Ronig, weil er bas Reich vom Untergang errettet. von ben protestantischen Fürsten ermählt werben, bie alle bei Schweben

ju Leben gingen. Die fatholifchen Groberungen und alles mas von ber Domaine ber Raiser im Reiche noch übrig war, follte bie Ausstattung bes neuen Raisers bilben, eine Brude anberer Borbehalte führte nach Schweben hinüber, und biente bie Berbindung festzuhalten. Und während alfo feine Chrfucht Teutichland bis in ben Rern feines Dafeins verwüftete und gerruttete, blieb er bem Servilismus bes Settengeistes immer ein milber Relbherr und großmuthiger Fürst, von Gott Teutschland als fein Retter zugesendet, mahrend ber rechtmäßige Raifer Ferbinand II. als finsterer Despot und feiger Tyrann verrufen wurde. Beit gefehlt, bağ man in Teutschland die Schmach dieses Ruftandes gefühlt, hat man, ale fie nach zwei Sahrhunderten wiederkehrte: als die Frangofen, was fie vorher burch Frembe ausführen laffen wollten, nun auf eigene Rechnung übernommen, fie nicht ein= mal erkannt, und ben vollkommenen Barallelismus beiber Berfuche nicht eingefehen. Es ift feit lange icon in Teutichland alfo gewesen. 216 Conrabin auf bem Blutgerufte ben Sand= schub hingeworfen: wer hat ihn aufzuheben gewagt? Bare er im Baterlande geblieben, und hatte redlich fich genahrt, er mare zu Ehren gekommen, und hatte nicht wie jest die Ration compromittirt. Als Louvois die Pfalz verbrannte, und bernach bie Aiche ber Raifer zerftreut wurde, und bie Schlöffer ber Kurften gesprengt: wer hat bas im Bergen empfunden? Die Baufer bauen fich leicht wieber auf, die gesprengten Thurme aber geben schöne Ruinen in den Landschaften von größtem Effekt. So haben benn auch bie Teutschen ben schwarzen Schwebentrank jahrelang verschluckt, aber das weiße Blut hat die Brühe verbaut, und fich burch fie nicht trüben laffen. Wir haben es ba= her erleben muffen, wie am Dentmal bes fcandinavifchen Konigs, jum hohne Baperns und bes gangen katholischen Teutschlands, ein protestantischer Bustav Abolphs-Berein fich zusammengefun= ben, und Bavern follte feinen protestantischen Anbangern ben

Butritt zu ihm in keiner Weise wehren. Gefiel es diesem Bereine, in seiner Gustavia et Augusta dem caput religionis et regionis seine jährliche Versammlung abzuhalten: wer mochte ihm entgegentreten? Bahern fühlte die Unbill tief wie damals Marimilian, als er die Bedingungen, auf die der Schwedenkönig seine Neutralität anerkennen wollte, seine Armee abzudanken, und sich eiblich zu verbinden, binnen drei Jahren keine Feindseligkeit zu gestatten, dabei alle gewonnenen festen Orte zu räumen und die Raiserlichen auszuweisen, verwarf, und sich lieber zum Aeußersten entschloß. Bahern hat in beiden Fällen den besten Dank Teutschlands verdient \*). Wie aber ist dieser ihm geworden. Wie hat nicht wieder der Servilismus gezettelt, und nicht abgelassen, die er jest, stolz auf seine Schmach, sie in der Fremde überall auf hoher Bühne, Allen sichtbar, angeschlagen.

Einen andern Anstoß haben die Berfügungen über die Rniebeugung gegeben. Die Sache war ein Bersuch, die Rachtheile ber Glaubenstrennung wenigstens von den heeren abzuwenden, da die Consequenzen, würde das entgegengesetzte Brincip geltend gemacht, auf der hand gelegen. Man that daher das Mögliche, die Anordnung so zu stellen, daß der Act den Glaubensgrund nicht berühre, sondern nur als eine durch die Disciplinarverhättnisse herbeigeführte Achtungsbegegnung für die Ueberzeugungen der großen Mehrheit des Boltes und des herrschers geiten tönne. Die Sache hat sich zulest so gestaltet, daß die Appellation an i

<sup>\*)</sup> Rach Allem, was in bieser Sache früher ausgemitielt worben, wird in einer eben erschienenen Schrift: "Magbeburg nicht durch Tilly zerftet, und Gustav Abolph in Teutschland; zwei historische Abhandlungen von Albert heising. Mit bem Motto: Das tann als Beispiel dienen, wie eine vorgefaßte Meinung mit ber Beit Kraft gewinnt und in der Gesschichte Plat nimmt. Geizer. Berlin 1846. Berlag der Eisenhardtsschen Buchhandlung," das Alles recht gut zusammengefast und übersschaulich dargestellt.

bas Gewiffen nothwendig diese Ueberzeugung als Folge eines eingewurzelten Aberglaubens und Gögendienstes erklären mußte. Man hat keinen Augenblick angestanden Angesichts der Welt diese Erklärung wiederholt zu machen. Indessen wurde die um diesen Preis eskaufte Gewissensfreiheit geachtet, und die Berfügung zurückgenommen. Da nun also dieser Anstoß weggeräumt worden, sind nur noch vier Klagepunkte übrig geblieben, die man jest bei der Ständeversammlung angebracht, und wir wers ben balb seben, wie sie sich bort geltend machen.

So haben seit sechszehn Jahren die Ereignisse in Bapern fich zugetragen, und Alle, welche burch die boppelte Influenza bes firchlichen und politischen Sectengeiftes ihrer Augen Licht nicht eingebüßt, werben die Weife, wie die vorhergebenden Blatter ihren Lauf und ihre Rolge bargestellt als vollkommen ber Wahrheit gemäß ohne Saß und Leibenschaft unparteilich aufgefaßt, erkennen. Run aber ift ein neuer Act eingetreten, bie alten Zeiten hinter uns wollen wieber fich erneuern; bie alten Heeresfahnen werden wieder aufgerichtet, und die bekannten Trommelwirbel zum anbernmal geschlagen; bie Bersonen haben jum Theile gewechselt, bie alten Systeme, die alten Borurtheile, bie Leichtfertigkeiten und Unwahrhaftigkeiten, fie find alle ge blieben, und wir sehen fie wiederkehren; nur andere Farben find aufgetragen, aber die wohlbefannten Bemeinplate find wieder in ihren Gefchwabern aufgestellt. Bum Rriegetheater hat ein anberer Schauplat fich aufgethan. Die erfte Rammer, bie fic selber früher als den Damm bezeichnet, an dem die zu hoch gehenden Baffer ber zweiten fich brechen follten, in ihr wirb bie neue, große Staatsaction biegmal aufgeführt. Der Rame bes Mannes, ber bamals zur Beruhigung ber Gemuther an ben Rhein gefendet worden, hat fich an die Spite des Angriffs ge= ftellt, und bie Anklage Culmann's gegen bie Congregation, bie alles Unheil in Bayern angerichtet, und in innigfter Berbindung

mit ben Lopoliten, nicht blos auf die Zeitgenoffen, sonbern auf bie fvatesten Rachkommen wirtend, unter bem Scheine ber Reli= gion alles Bute rudgangig gemacht, jest in einer Rlage auf Ultramontanismus, Resultismus, Die Monchsorben überhaupt und theilweise bas Episcopat naber formulirt, taucht wieber auf's Reue auf. Man bort bemgemäß bie Antrage ftellen: Seine Dajeftat ber Ronig follen gebeten werben, bem Berfuche, noch weitere Rlöfter zu errichten, Ginhalt zu thun, nachbem guvor ber relative Begriff bes Ausbrucks einige (aligua) Rlofter mit bem Beirath ber Stanbe festgestellt worben; bie 1840 aufgehobene Quarta pauperum et scholarum als ein wesentliches hinderniß ber Bermehrung ber Rlöfter wieber in Birtfamteit ju feten; namentlich aber bie Rebemptoriften, welche, wie nur ju allgemein befannt, ba, wo fie fich bisher bervorthaten, burch ibre aang absonberlichen Lehren und Tenbengen bie Gemuther fcmacher und bem Aberglauben geneigter Beifter tief beunruhi= gen, aus bem Lande wieber zu entfernen, ober unfchablich zu machen; weil die Regierung burch beren Berufung und Dulbung an Achtung im Bolfe verlieren mußte, und mabrhaft verloren bat. Darauf werben, wie damals bei dem Minifter Chuard von Schent, fo auch jest alle Befchwerben gufammengenommen in bem Antrage auf gesetliche Rlage gegen bie Berwaltung bes Ministers v. Abel: auf ben Grund bin, weil er ben verfaffungsmäßigen Anfpruch ber Broteftanten an gleiche burgerliche unb politische Rechte verfummert habe, welche jeboch unerschutterlich in ihrer Liebe an Seine Majeftat ben Konig, beffen Gefinnunaen von jenen bes Minifters v. Abel zu unterfcheiben wohl verftanben; weil er eben fo bie Sobeiterechte ber Rrone gegen bie Anmagungen ber Curie und ber von ihr abhangia geworbenen Beiftlichkeit vertummert, und bie Achtung geminbert habe, welder fich bas baperifche Bolt im Auslande erfreut, was von feiner Rudichritte berbeigeführt habenden Berwaltung bergetommen; weswegen man fie im In= und Aussande für eine finstere, jeben wahren Fortschritt hemmenbe, schwer auf bem Lande lastenbe balte.

Das ift ein schweres Rlaglibell in ben Racen bes Lowen am Gingange ber Rammer hineingelegt! Ohne 3weifel fagen wir une, ift es aus einer bringenben Aufforderung herrorgegangen, die in bem Gange ber Zeit fich entwickelt hat. Die Dinge muffen fich in ihr fo verschoben haben, bag Alles zu einem Aeußersten gedieben, und nun als ein Nothschrei aus der Ditte bes Gewühls erschollen, jeber bem bas Beil feines Baterlanbes nabe geht, fich aufgeforbert findet, berbeizuspringen, und feine bulfe hinzuzutragen, bamit bem Berberben gewehrt, bem brobenben Unheil gefteuert, bem Bofen, bas aus bem Abgrunde beraufgestiegen, um bie arglose Unschulb zu verführen, ein Dag und eine Branze gefett, und bem Guten wieber Raum verichafft werbe, fich auszubreiten und zu befestigen. Wir feben uns daher aufgeforbert, einmal nachzusehen, wie es fich bamit verhält, was diesen Ruf zu den Waffen veranlagt hat, und womit jene fich verschulbet haben, gegen die biefer Landfturm sich gerichtet. Gehen wir dabei in kurzester Linie auf die Sache an, ohne auf frummen Wegen fie umschleichen, und mit allerlei lügenhaften Salbichatten fie umziehen zu wollen; babet mit ber ruhigsten Besonnenheit, ben wirren, frausen Tumult der Leibenschaften in's Auge faffend, und durch ihn hindurch jum Riele gebend.

Also, die schreiende schlechterdings nicht langer mehr zu buldende Ungebuhr der Rirche und ihrer Organe, von der Gurie, durch die Bischöfe bis zu den Mönchen hinunter; der Berrath, den die Staatsmänner an der Krone verübt, indem sie ihrer Sache sich angenommen; und die Erfolge, die ihre sonstige Bertheibiger ihr erstreiten helfen, haben diesen Schlachtruf herbeigeführt, und diese Männer voll Ehre, zärtliche Freunde bes

Staates, Inhaber eines makelfreien, lichthellen wie Golb polir= ten Ratholicismus, bestimmt, in bem Streite, ben biefe Rirche mit ihren Begnern führt, unbeschabet ihrer volltommen fatholi= iden Gefinnung ibr entgegenzutreten, und biefen Absagebrief hinüberzusenden. Wahr ift es, die gesammte Rirche, wie nicht leicht zuvor, von zahllofen Begnern angefallen, bat fich gegen biefe ihre Begner in Bertheibigungeftanb gefett, und ber Sieg ift ihr bisher feinen Augenblick zweifelhaft geblieben. Aber fie hat, soviel man fieht, bisher von feinen anbern Baffen Gebrauch gemacht, ale jenen, womit fie von Anbeginn gegen bie Belt fic bewehrt gefunden, überall auf die Macht ihres boberen Schutberrn vertrauend. Sie burfte nur allerwarts ihren Reinden einen paffiven Wiberftand entgegenseten, und alle feine Befchma= ber haben nichts gegen fle vermocht; schwebend hat fle über ber Statte bes Beiftertampfes gestanben, und feines ber Beichoffe bat zu ihr hinaufgereicht. In ber Site bes Streites ift teine Rothe ihrem Antlit angeflogen; benn in großer Seelenrube bat fie auf bas Duben und baftige und eitle Treiben ber Menichen berabaeseben, aber nicht gezürnt, und fich nicht ereifert, noch auch in scharfen Worten mit ihnen gehabert. Solde Seelenrube in Mitte bes Tumultes aber hat eben freilich ihre Gegner in innerfter Seele ergurnt; je unnuger all ihr Streben fich gezeigt, wie fie jedesmal am Tage einfturzen gesehen, was fie in ber Racht aufgebaut, um fo erboßter find fie geworbeng und bie Contorftonen, die folche Beiftesstimmung in ihnen berborgerufen, find wunderbar und fchrechaft angufeben. Die, welche auf ber See bem Scheitern nabe gefommen, pflegen bie Daften au tabben, und alles Schwere, was fie an Borb befigen, querft bas Gefcut, bann bie Baarenballen, gulett felbft ihr Unentbehrliches über Bord ju werfen, um bas fintenbe Schiff über Baffer zu halten. Was biefe aus Kurcht vor dem Untergang gethan, bas baben bier die erbitterten Streiter im ungleichen

Rampfe nachgeahmt. Grundfate, worauf bas gange Leben rubt, baben fie ju Burfwaffen umgewandelt; Rundamente, auf benen ber gange Beftanb ber Dinge fich grunbet, haben fie ausgeriffen und gegen bie Rirche bingefchleubert : nichts haben fie geachtet, nicht die Consequenz, noch das Mag, mit benen die Ratur all ihre Bervorbringung umschrieben; nicht bas gottliche Befet, bas ihren Bestand zu buten bie Bestimmung bat. Weit gefehlt, bag fie por bem Unichidlichen gurudaetreten, bat bas Unmöglichfte. bas Wiberfinnigfte fie nicht jurudgewiesen; benn ihrer Sophistit bat fein Ding unausführbar geschienen, was fie in ihrem Dunkel fich eingebilbet. Es grangt an's Rabelhafte, was fie in biefem ihrem aufgeblasenen hochmuth fich gestattet haben, und was ihnen geftattet worden ift, gegen eine Benoffenschaft, ber gur Reit die weit überwiegende Mehrheit ber Blaubigen angehört. und zu der selbst ihre Bater burch so viele Menschenalter fich befannt. Bon bem oberften Burbetrager in ber firchlichen hierarchie bis unten gum unscheinbarften Theilnehmer ift Reiner von ihnen ungeläftert geblieben. Um Refte ber Freiwilligen, 3. Feb= ruar 1838 fprach Forfter zu Berlin bie Worte: "An ber Donan, wie an ber Tiber, an ber Seine, wie an ber 3far magen fie es, bem preußischen Ruhme an feine Kronen zu rühren; fie wagen es nach bem Lorbeer, ben unfer Abler in ruhmvollen Tagen gewann, ihre Sand auszustrecken; ja fie broben wohl gar, bem Rheine bie unwurdigen, fcmachvollen Retten wieber aufzulegen. — Aber? follte es nicht unerträglich fein, erleben ju muffen, daß Fremblinge bie burchfichtige, meergrune Rluth mit dem Schlamme ber gelben Tiber zu verunreinigen magen, baß fie unter bie Berlen feines golbenen Beines ben Schmut römischer Rloaten zu mischen fich gar erbreiften! Dhnmächtige Bersuche ber Ultramontanen! Durch unser gutes Schwert find wir mit Rapoleon und feiner alten Garbe fertig geworben, und wir werben vor bem Papfte und feinen eingeschmuggelten Zesuiten,

ja felbft vor Satanafius und feiner Grofmutter nicht gurudfcreden. Saben wir bie Boller und bie Bulletins bes weltlichen Usurpators jum Schweigen gebracht, bann werben wir bie Bullen und bas Gebell bes geiftlichen Ufurpators ebenfalls aum Schweigen bringen. Mit und fur une ficht ber Beift Kriedrichs bes Großen, ber bewegende Geift ber gegenwärtigen Beltgeschichte, mit und fur und fecten alle Belben, Dichter und Denker bes Baterlanbes; mit und fur uns fechten Schiller . und Goethe, Wieland und Berber, mit und fur und Leibnit und Leffing, Rant und Richte, Schelling und Segel, mit und für uns Luther und bas offenbare Bort Bottes! Diese Beifter find es, beren Bunbesgenoffenichaft wir uns gefichert balten burfen, wenn wir une ben Beift bewahren, unter beffen Beichen wir einst ben Sieg erfochten." So biefer. Gin fo rubmrebiges Bochen auf Lorbeeren, bie niemand angerührt; bie lacherlichen Angriffe auf ben Oberpriefter, ben Burbe, Alter und verfonlicher Character noch bober über folche Belferer erheben, als bie alte Roma biefen Sabelwegern ferne gestellt erscheint: bas alles batte, wie man benten follte, bas verlette Befühl für Schicklichkeit in gang Teutschland peinlich berühren, und alle, bie bas Wort vernommen, mit Etel erfüllen follen. Aber mit Richten! Jubelnd haben fie ben Worten gehorcht; es ift ihnen gewefen, ale hörten fie ben jugenblichen Sanger ber Rriegelieber von 1813 feinen Schlachtgefang anftimmen; von Anfang an bis jest ift biefer logische Ropf, also fagten fie, fich treu geblieben, ein Mufterbild Allen gur Rachfolge porguftellen. Darauf ift nun jene Kluth von Invectiven gegen bie Sierardie und alle ihre Glieber von oben bis gum unterften Thurfteber losgebroden, und hat die gesammte tatholifde Belt zu erfaufen gebrobt. Was hat man nicht alles von Injurien und Lafterungen gegen ben Erzbischof von Coln losgelaffen? Bie ift man mit dem von Bosen verfahren? Wie bat man den Bischof von

Trier geläftert, und mit allem Schimpfe ihn beschimpft, ber zwischen himmel und Erde nur irgend aufzutreiben gemesen. Giner hat gewetteifert mit bem Anbern, ben Borganger in ber Lafterlichfeit und ber Bragnang ber Scheltworte gu übertreffen. "Denn was ift biefe verhafte Rirche, bie bas Monopol bes him= mele fich anmaßt, andere ale factible Schamlofigfeit, Obicu= rantismus, Frommelei, beuchlerische Mummerei, Uttramontanis= mus, und finsterer Bapalzelotismus; alle ihre Unbanger, fie bangen am Aberglauben, bem Lippen= und Bilberdienfte; es find von bem Sonnengott ber Wahrheit abgefallene Sohne. Denn bie romisch = fatholische Religion ift eine Religion bes Cultus, bes Befetes und folglich ber Kurcht. Rur in bumpfen Befüh= len konnen ihr die religiofen Momente auftauchen; ihr Begriff ist ber ber Rirche, ober eigentlich bes Papstes, benn ber Bapft ift bie Rirche; ohne ihn gibt es überhaupt feine Bemeinschaft berfelben. Wiberfpenftige, Lafterhafte, Gottlofe, wenn fie nur, mit dem Munde das Bekenntnig ablegend, die Sacramente ge= niegen, find ebenburtige Glieber Diefer Rirche, b. i. bes Papftes; eignes Wiffen, Wollen, Thun ift nicht nothig. Der Papft denkt und arbeitet für fie, und bafur, bag fie gang willen = und ge= bantenlos fich ihm unterwerfen, öffnet er ihnen bie Pforten bes himmels. Darum ift biefe Religion eine gottliche, b. h. un= menfchliche, inhumane Religion, ein driftliches Subenthum." So läßt die Conversationesprache (II. p. 137) im Sachsenlande fich vernehmen und gleicherweise durch den gangen Norden bin= burch. Da es also hartnäckige, halsstarrige Juden find, bie gu biefem Glauben fich bekennen: Bepp! Bepp! also ruft bie Fanatifer an, ober: Fall ab! Fall ab! wie fie in Frankfurt, als fie im Rufel Ronge's fich befoffen, den nuchternen Ratholi= fchen zugerufen. Diese aber haben ihre gaffung feinen Mugen= blick verloren; fie haben schweigend auf die tobende Menge hin= geblickt, und biese bat fie angelallt: Ihr schweigt, ja ihr gebt VL. 23

euch und euere Kirche felbst überwunden; unsere herzensreinheit und Sittlichkeit soll leben; es verberbe aber ber Anhang bes hierarischen, fanatischen Roms; politische und religiose Freiheit über die ganze Welt!

Bei so bewandten Umftanden ift es also nicht wahrschein= lich zu machen, bag ber Streit ber beiben Confessionen, biefe Demonstration im fatholischen Bapern, ausgehend von Ratholi= schen, hervorgerufen. Sat also biefe baverische Rirche etwa burch ihr Benehmen gegen Andersbenkende biefen Sturm vom hellen himmel auf fich berabgezogen? Laffen wir einen Augen= blid unsere Betrachtung auf biefer banerischen Rirche ruben, um au feben, wie es fich in diefer hinficht mit ihr verhalt. Wir wiffen recht wohl, wo ber Schaben Josephs liegt, und wo es beffer fein konnte und follte, aber schwache gebrechliche Denschen, wie wir allzumal find: veniam damus petimusque vicissim, und rühmen uns darum nicht allzu fehr. Aber bas fteht vor Jebermanns Augen fest: bas baperifche Episcopat, feit ber Konig bie Regierung angetreten, burchbin mit wurdigen Mannern au ben Ueberlebenden besett, hat ben Weinberg, au beffen Bflege es fich berufen gefunden, in einem gerrutteten Buftand übernom= men. Gin großer Theil ber Strebemauern eingestürzt, bie Erbe gewichen und theilweise weggespult, bas wilbe Beftein nachgerutscht und alles überbedend, bie Reben unbeschnitten, ungepflegt und verwildert jum Theil im Schutt begraben, alles mit Qued und Unfraut überwuchert. Die Bischofe find unverbroffen an die Arbeit gegangen, und haben theils auf eigene Roften, theils vom Clerus und den Glaubigen unterftust, Sand angelegt; die gebrochenen Mauern wieder aufgerichtet; ben Boben geebnet; die Reben aus dem Schutt hervorgezogen, fie befchnit= ten und aufgebunden, und den ganzen Weinberg wieder in ban= lichen Stand zu versetzen fich bemüht. Auf die Seminarien, bie geiftliche Baumichule, haben fie natürlich querft ibre Auf-

merkfamkeit gerichtet, und ben Buftand ber mit ihnen aufammenbangenden Schulen und Erziehungsanstalten ermagend, aus bem heranwachsenden Geschlecht Gehülfen ihrer Arbeit und ihrer Berantwortlichkeit heranzuziehen angefangen. Lehrend burch Wort und Beispiel haben fie ben Beift in ihrem Clerus in aller Beise ju fordern und zu hohen gefucht; burch ihre Ordinariate ber eingeriffenen Sittenlofigfeit und bem zugellofen Leben zu wehren fich bemuht, und überall die Macht und ben belebenden Beift ber Lehre, aus bem engen Umfreise bes blos Gewuften befreiend, ihn practisch in's Leben einzupflanzen gestrebt. Diesem bat all ihre Thatiakeit binreichende Beschäftigung gefunben, alfo bag ihnen wenig Beit zur Polemit geblieben. Die Rangel hat unterdeffen ber unglaublichen Unwiffenheit, die in ber Berwirrung ber früheren Zeiten eingeriffen, mit Dacht zu begegnen gefucht; fie hat ben Samen ber Lehre ausgefaet, und dieser hat fich nicht in ben Dornen, in dem Getrampel der Wege und auf bem Steingeschiebe verloren, sonbern bat allerwarts viel tragbaren Boden vorgefunden. Gine Anzahl Rlöfter, noth= burftig aus den Ruinen wieder hergestellt, haben boch noch Beruf genug angetroffen; also daß fle zu Genoffenschaften erwach= fen mochten, in benen ein Reft bes alten Beiftes eine Bufluchts= ftatte gefunden, und wachsend und fich mehrend auf die Dauer fich befestigen, und ben Bedürfniffen ber Beit entsprechend, fich in ihr bewurzeln mag. Die Gegner haben zwar, wie fie fagen, fich über bas Enbe ber Moncherei, im Intereffe ber humanitat, ber Religion, ber Biffenschaft, bes Rechts und ber Staatsmohl= fahrt, gefreut; es war ihnen ein Labsal, als sie vernahmen: Don Bedro babe in Bortugal 300 Klöfter unterdruckt; eine Ufase vom 31. Juli in Rußland auf einmal 187 solcher Schlupf= winkel für Bigotterie, Muffiggang und Intrique geschloffen; Spanien habe beren 300 aufgehoben, und im Bangen hatten von 1830 - 35 in Europa über 3000 Rlöfter, Refter ber

Rinfterniß und Rügellofigkeit, ihren Untergang gefunden, fo bag au hoffen gestanden, die Moncherei werde ein Artitel der Anti= quitaten merben. Aber biefe hoffnung bat fich nicht erfüllt; aus ben Burgelftoden find wieber grune Baume ausgeschlagen; bie Unverwüftlichkeit alles Gottgewollten, Raturgegrundeten bat fich neuerbings bewährt, und jum Leidwesen ber hoffnungevol= Ien, und ein Troft und eine Gulfe fur bas fatholische Bolf, bat wieber ber alte Baum zu fproffen angefangen. Die Rebemp= toriften inobefondere haben der religiofen Bedürfniffe biefet Bolfee fich angenommen; wo fie, obgleich flein an Bahl, fich bin= gewendet, haben fich willige Borer des Wortes, bas fie verfunbet, um fie her gesammelt, und manche Biberftrebenbe haben fie in Thater biefes Wortes umgestaltet. Man follte benten, bas Alles betreffe die innerlichsten Angelegenheiten ber Rirche, ihren Restaurationsproces, über ben fich niemand außer ihr gu fummern habe; aber bagegen eifern bie Andern: biefe Rebemp= toriften haben überall, wo fie fich bervorgethan, burch ibre gang absonderliche Lehren und Tendengen die Gemuther ichwacher gum Aberglauben geneigter Beifter tief beunruhigt; biefe Brebiger, fie haben die Beifter aufgehett, und feither bas Land mit Reindichaft und Bant erfüllt; biefe Bischofe, fie haben an unftatthaf= ter Stelle ihre Namen fogar in's Rirchengebet eingeschmuggelt, bağ zu befahren fteht, fie wurden ihre fleine Berfon felbft bem unaussprechlichen Namen bes bochften Gottes poranieten: bas Alles hat unfer lonales Bartgefühl verlett, und wir muffen folder Ungebührlichkeit unfere volle Entruftung entgegenfeten. Es ift eben unter ben Jegigen ein fo reges, afthetifches Befühl für bas Malerische ber Ruinen; biefe alten, verwüsteten Abteien, burch beren eingeschlagene genfter bie untergebenbe Sonne icheint. wahrend bie Behange des Epheus die Bande reich befleibeng bie Rlöfter, biefe Refter ber Finfterniß und bes Aberglaubens. in ihrem Schutte fo romantisch, biese Rathebralen ber Bifcofe

in ihrer stillen Einsamkeit und Berlassenheit: sie find Zierben bes Landes gewesen, und sprechende Zeugen für seine blühende Aufklärung, daß es uns im Herzen gekränkt, als diese barbartsichen Restauratoren gekommen, und all diese Herrlichkeit wieder durch ihre prosaisch nüchterne Praxis gestört. Den Katholischen, als sie diese Wehklage vernommen, und ihrerseits der Wiesberherstellung sich gefreut, wurde nun zugerufen: Ihr seid Göhendiener, nehmt Theil an den Opfermahlen Moads, und habt gegessen vom Mahle des Belphegor! Sie haben auch das in übergroßer Langmuth hingenommen, haben nicht geeifert für ihren Glauben; mitleidig haben sie auf die Lästerer hingeblickt, und man hat nicht einmal von einem Scandal gehört, das deßewegen im Volke ausgebrochen.

Aber, erwidert man une, wir haben es nicht mit bem Gpis= copate, nicht mit bem Clerus, am wenigsten mit ber Curatgeift= lichkeit, felbst nicht einmal mit ber Moncherei als folcher zu thun; wir ehren folche nach Gebühr, benn wir rühmen uns felber katholisch zu seyn: nur das Ministerium klagen wir an, daß es alle Migbrauche in biefen bochft verehrungswurbigen Stanben gehegt, und barüber Bapern zu einem Gränel vor allen Bölkern gemacht. Das ist nun freilich eine höchst bebenkliche Sache, und wir magen es nicht, die Bertheibigung bieses Mini= steriums gegen die Anklage: die Mönche noch übermöncht zu haben, auf uns zu nehmen. Der Buftanb Baberns ift allerbings ein verzweifelter, und die ichuchterne Rlage berer, die fich nicht zur alten Confession bes Lanbes bekennen , muß bas Berg Aller, die fie vernehmen, erweichen. Sie find überall verfolgt und gurudgefett; in ihren theuerften Rechten gefrantt, muffen fie mubselig bem Beifte ber Intolerang ihre Erifteng abringen, und stets von den Umtrieben einer herschsüchtigen Partei um= garnt, ftete von Bipern und Giftschlangen angeblasen, ihr ge= brudtes Leben verbringen. Man sehe nur, wie man sie von

allen bebeutenben und einflugreichen Stellen wegzubrangen weiß; wie nicht Unbescholtenheit, Beschick und bie eminentefte Ueberlegenbeit an Ginficht und Renntnig fie gegen bie unwiffenbe Bosheit ber Begner ichutt, bie nie ablagt, bis fie ben Umgarn= ten mit Bewalt ober Lift bestrickt und verbrangt. Bom Staats= handbuch barf man dabei freilich fich nicht bethören laffen; man muß vielmehr dort zwischen ben Beilen zu lefen wiffen. Dan findet freilich in ihm viele Namen aufgezeichnet, bie bas Begen= theil glaublich zu machen scheinen. Aber kennt man noch immer nicht bie ungemeine Berschmittheit bes herrschenden Sesuiten= geiftes, und kann bie teutsche Butmuthigkeit noch immer bes Blaubens fein, biefer wurde gestatten, bag irgend Jemand von ber anbern Seite, ber ihm wirklich gefährlich merben konnte, Rulag und Dulbung finbe? Rein, wie bie Spinne bie ge= fangene Beute querft mit ihren Kaben umspinnt, bag fie fich nicht zu rühren vermag, fie bann mit ben Reuchtigkeiten einfalbt, bie fie von fich gibt, fie nun anfaugt, und gulett ben Balg ber Ausgesogenen noch als Mumie zum Zeugniffe ihrer Dulbsamkeit und Liebefeligkeit ber Welt barbietet, fo auch biefe morberliche Bartei. Es find baber größtentheils Rrpptojefuiten. bie in biesen gablreichen Listen als akatholisch verzeichnet fteben. Diese Römlinge wiffen recht gut, welch ein machtiger Bebel bie Erziehung in ben Sanden beffen ift, ber bas Wertzeug zu brauden und anzusepen verfteht; und fie haben baber alles baran gefett, fich feiner zu bemächtigen, und nun in den untern Bolfeschichten Normalschulen eingerichtet, wo bie Schullehrer in ihrem Sinne erzogen und unterrichtet werben. Ihnen wird bier frub ber grundlichfte Abscheu fur Licht und jede Art ber Aufflarung eingepflanzt; alle Schliche bes gröbern Jefuitismus, fo weit fie in ihrem Leben bavon Gebrauch machen konnen, werben ihnen beigebracht, und fie praktisch barauf geubt, burch ben Amed bie gebrauchten Mittel zu beiligen. So in die Lifte ber Gefellen

bes Ultramontanismus aufgenommen, werben fle bann ausge= sendet unter die Andersgläubigen, bag fie ihrem Gewerte im Volke Proselyten schaffen. Für die ehrsame Bürgerschaft wird sofort in den Gymnafien und Lyceen vorgeforgt. Die Secte weiß nicht bloß im eigenen Gebiete, wo ihr Glauben gilt, aller Lehrstellen in biefen Anstalten sich zu bemeistern, sondern auf= merkfam wird jede Gelegenheit auch anderwärts bazu benütt. Oft kommt babei bie Arglofigkeit ber Begner, Die immer neue Beweise der Berträglichkeit ablegen wollen, hülfreich ihrem Plane entgegen; was fie aber einmal occupirt, wird niemal wieder aufgegeben, und was einmal ber aute Wille eingeräumt, schnell zum Rechte umgeschaffen, und fteht für alle Bukunft unwiber= sprechlich fest. Die Universitäten find bafür ba, biese Bropaganda in's Große bin auch unter ben bobern, thatig eingreifen= ben Ständen auszuführen. Darum wird auf ihnen Niemand zugelaffen, ber ihr nicht Proben ber Gefinnung ablegt; ber, wie Napoleon einmal gefagt haben foll, nicht etwas gethan, um fich zu beschimpfen. Wer, wenn er auch ja entgegengesetten Glaubene ift, nicht frei und offen ju ihren Grundfagen fich betennt, ber wird fortbauernd burch Cabalen bestritten, gefrantt, und zulett abgewiesen. Selbst auf folden Stublen, die man bem ihnen verhaßten Befenntniß hat einräumen muffen, werden folche, die des rechten Glaubens sind, durch List eingeschoben, auf den gemischten aber wird die gerade Bahl burch Runfte in die ungerade Babl verwandelt. Die specifische Beschränktheit berer. bie nicht zu ben unserigen gehören, setzt uns also, wird gesagt und unverhohlen ausgesprochen, in die ftets wiederkehrende Ber= legenheit, nicht die nothige Rahl von Subjecten auszufinden, bie wir also von anderwarts ergangen muffen. Da haben fie nun eine fogenannte fatholische Wiffenschaft erfunden, bie, ausgebend von ihren fnechtisch engen, religiofen Grunbfaten, jebe Philosophie, Moral, Geschichte, alle die in ben Mühen ber Zeit und im Schweiße bes Angefichtes errungene Wiffenschaft ber Begenwart umtehrt, und fie ju vernichten ftrebt. Sie wird nun allerwarts von ben Creaturen ber Bartei gelehrt und ausgeübt; auch die jungen Bekenner bes bem ihrigen entgegengesetten Brincipes werben genothigt, ihre Bortrage anzuhören; fie finden bannweise an die Dublen fich angewiesen, um zu bem Bind= muller ihre gute Rernfrucht hinzutragen, um dann bie Rleie mieber zu erhalten, mabrend bie Blume bes Deble verzehrt wird von benen, die das Mühlwerk zum Gebeihen fich angelegt. Darum haben biese Entarteten ein Bundnig mit ber gefammten entarteten Literatur Teutschlands abgeschloffen; die Literaten, die harrend der Arbeit am Wege ftanden, haben fie um guten Tag= lohn aus der Congregationstaffe fich gebungen; die Dichter find mit ihren Fiedeln herzugesprungen; Biele von benen, bie, in ihre Philosophenmantel eingehüllt, lange bem einladenden Rufe mit Berlangen entgegengesehen, haben fich auch die Subvention ge= fallen laffen, und mit ben Anbern religiöse Bolitik gemacht. So haben nun jene Sangervereine fich zusammengefunden, die Takt und harmonie und Stimmung ale alte Borurtheile erflarend, ihre Composition ad libitum, jede nach eigenen heften, unter freiem himmel aufführen, bag bas Echo in ben Bergen, verwirrt und verblufft jum Schweigen gebracht, bavonschleicht. Reben ber alten Girobant, in die ber gefunde Menschenverstand aller Beiten feine gemachten Erfahrungen in Barren niebergelegt, haben fie eine Schwindelbant errichtet, beren Stock aus fingirten und geträumten Werthen besteht; barauf aber haben fie ihre Papiere ausgegeben, nachbem fie miteinanber eins geworben, biefe ihre habern an Gelbesstatt anzunehmen; und nun wenden fe alle Rniffe und Rante an, fie ernstlich in allgemeinen Um= lauf zu bringen, bamit Alle fich an ihrem Raub betheiligen, und baburch bas trabitionelle Vermogen und ber gange Stock bes wirklichen Befiges ber Nation ihnen in die Sande falle.

Darum foll, was mit ihrer Bapiermarte bezeichnet ift, allein noch im Umlauf gelten; was fie als Wahrheit ausrufen, bas allein foll als bas achte, veritable Bahre genommen werben; bie es aber als foldes nicht anerkennen, find von ber Ratur felber mit bem Stempet ber Berworfenheit bezeichnet. Alle, bie nicht ihres Glaubens find, verwerfend und verdammenb, ftellen fie ihnen unaufhörlich gultige Zeugniffe über die Riebrigkeit ihrer Abfunft, ihre Befdranttheit und Dummlichkeit aus; unb, um ihnen die bemüthigende Ueberzeugung davon recht einzuschärfen, baben fie Senbboten in alle umliegenben Lanbe, aus ihrer Mitte gewählt, ausgeschickt; die haben es ihnen Auge gegen Auge fo lange wiederholt, bis ihr schwerer Berftand es endlich fich ein= gevrägt. So baben diese katholischen Reloten es gehalten in ben Läubern, wo fie geherrscht; und haben all ihren Gifer baran gewendet, daß eine entgegengesette Ueberzeugung nimmer auftommen moge. Dat etwa ein muthiger Betenner einer folden auf ber Rangel fich zu ihr bekannt und fie vertreten; haben bie Borer fich um ihn ber gebrangt, und hat sein flammend Wort in ihnen gegundet, bag bie Bewegung, von ber erwarmten Bruft ausgehend, fich um ihn ber ausgebreitet: bas hat fogleich ben allzeit regen Berbacht in ihnen geweckt. Sie haben bann ihre Spaher ausgesendet; die haben fich an jedes Wort angehangen, bas ber Begeisternbe gerebet. Das wissen fie nun zu beuten nach ihrer Weise, ale eine unerhörte, volksaufwiegelnbe Rubnbeit es auszulegen; und indem fein vielleicht unüberlegter Ausbrud ihnen verloren gegangen, haben fie nicht abgelaffen, bis fie ben unbehutsamen Rebner also umftridt und umwidelt haben, bis fie felbft bie, welche auf feiner Seite fteben, überzeugt und überredet haben, daß solcher Unfug um des Friedens wegen nicht langer mehr gebulbet werben konne. So baben die übermutbigen Ratholiten in Bapern gewirthichaftet und gehaust; unter foldem Drude erliegt bas Land und ein achtbarer Theil feiner

Bewohner, und es ist unglaublich, wie die Langmuth bes Teutsichen folche fortgesette Mißhandlung ertragen mochte. Man sieht, es war hohe Zeit, daß unerschrockene Männer aufgetreten, und sich selber dem Berderben weihend, wie Leonidas und die Seinen, für das gemeine Wesen eingestanden.

Was foll nun bem geschehen, ber einen folchen beillofen Buftand ber Dinge herbeigeführt, und bem, ber theilnehmend an der Schuld, ihn hegend und pflegend noch verschlimmert; wie wird, nachbem bas große Guhnfest abgehalten worden, ber früher entgegengesette gute Buftanb wieber berauftellen fein ? Wie babei die alte Zeit verfahren, ift im Buch Vaicra ober Leviticus bekanntlich umständlich C. XVI. ausgelegt. Da heißt es: "Am zehnten Tage im flebenten Monat foll fich eure Seele betrüben; ihr follt von der Arbeit ruben, benn ihr follt gefühnt werben von euern Sunden, und gereinigt vor bem Berrn; benn es ift ber Sabbath ber Rube. Da foll ber gefalbte Briefter sein priefterlich Gewand anlegen, und die Gesammtheit ber Sohne Ifrael foll ihm zwei Boce barbringen, zum Opfer für bie Sunde; und er heißt fie fteben vor dem Angeficht bes herrn im Eingang ber Stiftshutte. Und er wirft bas Loos über fie, welcher von Beiben bes herrn fei, und welcher entfendet werden foll in die Wüfte. Welchen das Loos zum herrn getroffen, der wird ihm zum Opfer dargebracht für die Sünde; wem das bes Unbern gefallen, ber wird lebend vor ben herrn gestellt, und Gebete werden über ihn gesprochen, und er dann in die Bufte entlaffen. Der Opferbock wird nun fur die Sunden des Bolks geschlachtet, und sein Blut wird von dem Oberpriefter hinter den Borhang getragen und gegen die Bundeslade aus= gesprengt; und bas Beiligthum baburch gewaschen von den Un= reinigkeiten ber Rinder Jerael, ihren Kehltritten und allen ihren Berfündigungen. Und Niemand geleite ben Priefter, wenn er in's heiligthum eingegangen, um zu beten für fich und fein

Befchlecht, und bas gange Bolf Jerael, und ausgesprengt fleben= mal das Blut des Schlachtopfers gegen die Hörner des Altars. Tritt er nun, nachdem er das Heiligthum, die Hutte und ben Altar gereinigt, wieder beraus, bann foll er auch ben lebenben Bod darbringen. Er wird beibe Sande auf fein Saupt legen, alle Iniquitat bes Bolfes IBrael bekennen, und alle feine Ber= gebungen und feine Gunden; wird fie mit Bermunichungen auf bas Haupt bes Thieres legen, und es bann burch einen bazu geordneten Mann in die Bufte fenden. Und biefer, wenn ber Bod die ihm aufgelegten Verfündigungen hinausgetragen hat in bie Ginode, wird er ihn in ber Wildnif gurudlaffen. Der Sobepriefter aber wird feine Rleiber ablegen, fich abwaschen, und betend für fich und fein Bolf, bas Rett auf dem Altar verbrennen; ber aber, welcher ben Bod in bie Bufte geführt, wird gleichfalls feine Rleiber abmaschen und in's Lager tehren; die Saut und bas Bleisch bes geopferten Gunbenbodes aber wirb por dem Lager verbrannt." Das waren so die Einrichtungen und Vorkehrungen gegen einreißenbe Uebel alter Zeit. Damals hat noch Gott ber Herr Bundesvertrage mit den Bolkern abgeschloffen. Bon Gerechtsamen berselben konnte barin nicht wohl bie Rebe fein; es verstand fich aber gang von felbst, bag alle Berechtigkeit mit strenger Milbe an ihnen erfüllt werbe. Dage= gen waren ihre Bflichten auf Steintafeln aufgeschrieben, und bie wurden in der Bundeslade hinterlegt, und die Auslegungen bavon gingen bann als Orafel von ber Labe aus. War nun eine Berfundigung bes Boltes oder feiner Kurften eingetreten; dann blutete das Opferthier für die Verschuldung vor dem An= geficht bes herrn; ber Gunbenbock aber hatte zwischen feinen Hörnern Raum genug, tie gange Miffethat auf fich zu nehmen, und fie in die Bufte hinauszutragen. Das konnte in ben neuern Beiten nicht also fort bestehen. Dort haben nämlich die Bolker mit ihren Fürsten Bunbesverträge in Conftitutionen abgeschloffen;

.3

bie Bflichten werden hier als fich von felbst verstehend voraus= gesett; bie Rechte aber so icharf als möglich abgegranzt, in ber handvefte aufgeschrieben, und in ben Archiven niebergelegt. Statt bes Sobenprieftere tritt jest ber Minifter ein, und ibm ift bie Berpflichtung aufgelegt, ben fühnenben Bermittler gwis fchen bem Fürften und bem Bolt, in feinen Stanben bie Labe umstehend, zu machen. Es wird nun die Frage sein: welche Stellung biefer Bermittler nehmen foll? Saben bie Stanbe ibn als ihren Rangler und Geschäftstrager beim Rurften accrebitirt, ober ift er ber Bevollmächtigte bes Fürsten, um in seinem Ramen fich mit ben Stanben zu verstanbigen? Das Erfte ift in Eng= land und überall ber Fall gewesen, wo eine Revolution voran= gegangen; und biefe bie Dacht an fich reißenb, fie bernach bem Wenigstnehmenben ausgeboten, bei bem ber Machthaber bann natürlich ben erften Wechselfall fich ausbedungen. Sier geht benn nun Alles einfach gewiesene Wege. Wo bieß aber nicht ber Fall gewesen, wo bie Verfaffung vom Fürften ausgegangen, bat biefer natürlich seinen Vorbehalt gemacht, und betrachtet einfach ben Minister als seinen Mandatar und Bevollmächtig= ten. Da aber jebe Macht fich zu erweitern und auszubreiten ftrebt: so ermacht balb von der andern Seite ber Trieb, fich gegen biefe Ordnung ber Dinge aufzulehnen, und wo möglich bie entgegengesette burchzuseten. Der Minister wird nun ber Mittelpunkt biefes Rampfes, und feine Stellung wird eine beinahe unhaltbare. Entgegengesetten Anspruchen foll er genugen; für alle Wibersprüche, die in allen menschlichen Dingen fich ftets erheben, foll er bie rechte und volltommen befriedigende Lösung finden; unvereinbare Antinomien follen fich in seinen Banden in Rugfamteit verbinden. Dag er unermublicher Befchaftemann, hinreigenber Rebner, gewandter Parteiführer fei, wird als fich von felbstverstehend von ihm geforbert; schmiegsam foll er sein, und boch unbeugsam jeder gesetwidrigen Anmuthung

wiberfteben; in Mitte feiner Reinbe foll er alle nothige Schnell= fraft befigen, um allen ihren Anfallen zu begegnen; und boch wieder Besonnenheit und Lammegebuld, um durch eine Fluth von Invectiven, die unaufhörlich gegen ihn gerichtet find, fich nicht hinreißen zu laffen, und indem er der Indignation Luft macht, feine Bloge zu geben, die man hervorzurufen und zugleich nutbar ju verwenben, übereingefommen. Go ift er bann ber Sundenbod im alten Suhnopfer; die Opferpriesterschaft, mit bem Geremonienkleibe angethan, fie fteht bereit; eine über= große tumultuarische Bewegung wird aufgeführt, und man macht glauben, biefer Berhafte fei allein bie Urfache bes gangen garms, bis endlich ber Spruch ausgeht: er foll, mit den Miffethaten aller Theile belaben, abgeführt werden in die Ginsamkeit. Dann ift fogleich ein Mann gur Stelle, ber ihm folgen foll im Amte; ber führt ben Behetten, Reuchenden etwa in die Deserta Bojorum zu seiner Bestimmung ab. Der Mann und Alle maschen bann ihre Rleiber, thun allen Gunbenschmut von fich; ber Nach= folger wird eingeführt, und nun fängt die ganze Geschichte mit ber hertommlichen Anfangsformel von vorne an, und ein neucs Schuldbuch wird vorgelegt, um es vollzuschreiben. So ist es bamal mit bem Schent'ichen Ministerium gehalten worben; fo foll auch jett das Abel'sche einem wie fie fagen nothwendig Beworbenen, feine Stelle raumen.

Die herren, in Mitte ber hohen Kammer, welche über bie oben geschilberte Lage ber bayerischen Kirche höchlich entrüstet waren, urtheilten: ber zehnte Tag bes siebenten Monats im siebenten Jahre nahe jett heran; ihre Seele betrübte sich daher, und beschloß alle Vorbereitung für das Abhalten eines solchen großen Sühnopfers zu treffen. Der Zustand sprach für sich selber; bas Ministerium hatte ihn einreißen lassen, es wurde also barauf hin in Anklagezustand verset; bas Episcopat aber als mitschuldig in die Anklage hineingezogen. Bor ber Kammer



ber Reichsräthe wurde die Anklage niedergelegt; war diefe fo boch gestellt. und Augenzeugin der Thatsache beigetreten. bann hatte fie vor der Welt einen bedeutenden Rudhalt erlangt, und eine Garantie, die fich nicht wohl beseitigen ließ. Giner ber hauptgrunde, auf dem die Rlage fußte, mar: bas Ministerium habe den Anmagungen der Curie zugehalten, und indem es da= burch die Achtung gemindert, welcher fich das baperische Bolt por gang Europa gefreuet, gelte feine Berwaltung vor dem Inlande und bem Auslande fur eine finftere, fcmer auf bem Lande lastende. Das Alles hatte das Wigand'iche Conversationelexicon. wie wir gehört, zuvor gefagt; und nach ihm taufend Undere hatten es umftanblich ausgelegt: Rongianer, Begelingen, Rabi= tale und Communisten aller Art aber hatten ihr religiöses und politisches Bekenntnig barin ausgesprochen. Indem man also weißlich die Conversation fich zur Unterlage genommen, batte man wesentlich bas Unternehmen fich leicht gemacht. Denn bie Conversation forbert bekanntlich nicht Beweisstude und ausgemachte Thatsachen; fondern im flüchtigen Wort vertehrend, nahrt fie fich von borenfagen, Phrasen und leerem Bortgeschrei; und weibend auf ber Bemeinwiese unter Banfeblumchen und Schmalzblumen, nimmt fie es mit ihrem Rlatiche nicht fo genau. Wenn es irgendwo einmal fich erwiesen, daß fie Unwahrheit gerebet, bann darf fie nur erflaren: fie habe, mas ber guten Abficht gu Bute gehalten werben muffe, in biefer Sache fich einigermaßen aeirrt.

Nachbem bie Anklage sich also artikulirt, ift ber Ankläger aufgetreten, und zum Vorspiel hat man ben unglücklichen Pfarrer von Ellingen zu justifiziren angefangen. "In ben Lebensver= hältnissen des herrn Antragstellers hat es nämlich gelegen, daß Sie in ber Regel vom Frühjahre bis zum Spätherbst in Dester= reich verweilen. Sie hätten baher fast nie am Theresientage in Ellingen sich befunden. Da Sie jedoch zufällig dieses Jahr

früher gurudgetommen, batten Sie gufalligerweise felbft in ber Rirche gebort, mas fie von ihren Beamten feit mehreren Jahren schon vernommen, daß ber Stadtpfarrer von Ellingen, wie viele Pfarrer ber Umgegend, nicht wie fonft, ben Namen ber Ronigin, fondern nur ben bes Ronigs und jenen bes Bifchofe von Gichftabt, in's Rirchengebet eingeschloffen, und bas Te Deum in folder Weise abgehalten. Sie hatten barauf auf den Pfarrer durch Beamte fragen laffen, wie er fich folches beigeben laffen konne? Der Inculpat habe geantwortet: ""Es fei bieg auf höheren Befehl von Gichftabt aus ge= ichehen."" Auf Ihr Bedeuten, bag Gie bieg nicht bulben, und daß Sie davon bei ber nachsten Stanbeversammlung Erwähnung machen wurben, ich eine ber Pfarrer nach Gichftabt geschrieben und Berhaltungebefehle eingezogen zu haben. Sie hatten barum, bier angelangt, geglaubt, bag es vielleicht nothwendig fein wurde, einen Beweis ju fuhren, und barum nothwendig sein wurde, einen Beweits zu juhren, und oarum threm Herrschaftsgerichte den Befehl von hier aus ertheilt, burch schriftliches Bernehmen bes Pfarrere ber Sache auf ben Brund zu geben, und ber Befragte habe nun erflart: ""baß feit feines hierfeins und auch bei feinem Borfahrer jeder= zeit bei ber Reier bes Geburts= ober Namenstages Seiner Maie= stäten bes Königs und der Königin nach dem Te Deum die Antiphon: Domine salvum fac regem nostrum N. angestimmt wurde, ohne Beifat et antistitem nostrum N. N., und bieß nur aus Verseben geschah, eine andere Antiphon aber nicht üblich war. Aus diefer Antwort gehe hervor: der genannte Pfarrer fei angewiesen gewesen, ju fagen: "ber Name Ihrer Majeftat ber Ronigin fei aus Berfeben weggelaffen, und aus Berfehen der bes herrn Bischofs eingesett worden."" Es wurde nun ber Un= trag darauf hin gestellt: Seit mehreren Jahren wurde in der Diocefe Cichftabt ber Rame Ihrer Majeftat ber Ronigin, bie



als Protestantin von manden Beiftlichen einer Ermahnung im Rirchengebete nicht wurdig angefehen werbe, wirklich nicht genannt; was nun im Bergen jedes Bapern nur die gerechtefte Entruftung über einen folden frechen Scanbal erweden muß. Damit nun nicht etwa in ber Folge ber jest an die Stelle bes Ramens Ihrer Majeftat eingeschmuggelte Ramen bes Diocesanbischofes vor bem Ramen Seiner Majeftat bes Ronigs felbft im Antiphon abgefungen werbe, moge bie Rammer ber Reichs= rathe gemeinschaftlich mit ber Rammer ber Abgeordneten, Seine Majeftat den Ronig ehrfurchtevoll bitten, ben Diocefanbischofen beffalls bie geeigneten, gemeinsamften Weifungen, und ben fonig= lichen Stellen und Behörden den Befehl geben zu laffen, diejenigen Mitglieber ber fatholischen Beiftlichkeit, welche fich ber vom herrn Antragsteller angezeigten Frechbeit ichulbig ge= macht, ftreng zu überwachen, und gegebenen galles gegen biefelben einschreiten zu laffen." Die Rammer, an die biefer Antrag neben ben andern ähnlichen gebracht wurde, ging über fe Alle auf eine lange Discuffion barüber ein, ob fie in nabere Erwägung zu ziehen? benn biefe bobe Rammer leibet, nach bem Ausbruck eines fiebenten herrn Reichsrath (Brotofollauszug IU. p. 60) an bem dronischen Uebel einer Berfaffung mit 1200 größtentheils undeutlichen Baragraphen. Sie verwies die Frage gulett an den sechsten Ausschuß, um barüber zu berichten: ob er gur Annahme geeignet fei? Der Referent bes Ausschuffes in feinem Berichte, ben er abgelegt, erflart nun fofort: er tonne nicht glauben, daß ein guter Chrift, ein guter Ratholit, ein guter Unterthan, ein guter Rirchendiener fich so weit ver= geffen tonne, ber Landesmutter bei jeber Belegenheit, besonbers auf Beranlaffung ihres Geburts- und Namenstages, den Beweis ehrerbietigster Theilnahme zu verfagen; und für ihre erhabene Berfon ben Segen bes himmels mit ber gangen driftlichen Bemeinde nicht erfleben zu wollen, fich berausnehmen tonne. Eben fo

unglaublich sei es ihm, wie ein Unterthan bes Konigs fich im Rirchengebete feinem Konige als - fo gu fagen, gleichgeftellt preisen mochte; folch eine übermuthige Anrufung, folch ein gemischtes Kleben, so ein ber driftlichen Demuth eines Dieners Bottes nicht jusagendes Rabern des geiftlichen Unterthans, bes Diocefanbifchofe an feinen Ronig, tonne Gott mabrild nicht wohlgefallen. Das Gefagte folle nur bagu bienen, zu bemerten, wie wenig Referent die Thatfache, von beren Wahrheit ber Derr Antragsteller - wie anzunehmen - gewiß fich voraus verficherte, ju rechtfertigen vermag. Diefe feine Brivatanficht entscheide aber nichts über bie Competenzfrage; es wurde auch ben toniglichen Rreibregierungen, fo wie ben toniglichen Ministerien zum unverantwortlichften Borwurf gereichen, wenn fie irgend eine folde Berletung ber bem foniglichen Saufe gebuhrenben Chrfurcht unbeachtet ließen. Db die Anklage nun aber nicht anabere Bescheinigung bedürfe; ob nicht durch den Grn. Brafidenten der hohen Kammer nähere Aufschlusse zu erholen; ob nicht der Recurs gegen einen folden Digbrauch der geiftlichen Gewalt entweder an die einfchlägige Regierungsbehörde, und von da an bas Minifterium zu bringen fei, ober bei Seiner Majeftat bem Ronig unmittelbar angebracht werben muffe: bas fei ber nabern Brufung bes geeigneten Ausschuffes zu überlaffen. Der fechste Ausschuß habe entschieden, bag ber Antrag einen in ben Wirfungefreis ber Stanbe geeigneten Begenstand betreffe. Rachbem fpater ber britte Ausschuß, an ben bie Sache gum Bericht ge- , wiesen worben, ben Antrag als unzulässig erachtet, wurde nun die Discussion ber hoben Rammer barüber eröffnet.

Run trat zu guter Stunde, die Bewegung bes Gemuths im rechten Accente gehalten, der herr Bischof von Augsburg auf. Richt der breite Cavalleriefabel noch der spitz geschliffene Stoßbegen und seine Finten, mochten ihn einschüchtern; als hirte war er auch wohl geübt, die Schleuber zu führen, und

٠.

seine glatten Bachsteine trafen alle richtig bei ber Abresse ein, wohin er fie instradirt. Auerst begann er bie klagbare Bartei au orientiren in ber Lanbschaft, in bie fie fich nicht ausfennend bereingetaumelt. Die Anklage fpreche von einer Beranberung ober Namensvertauschung im Te Deum laudamus; ba bie hymne bes Rirchenvaters aber bekanntlich außer bem Ronig ber Chren keinen Ramen nenne, fo konne alfo auch nur burch ein Bersehen von einer Berwechslung ber Namen bie Rebe sein. Der Gefang fei ein Theil bes Hochamtes, und auch in bem gu fingenden Theil der Meffe, so wenig wie in dem Dankgebete, welches bem Lob = und Dankhumnus nachgeschickt werbe, tame irgend ein Name vor. Die nabere Beziehung biefer Dank- und Bittgebete werbe burch bie Intention bes Briefters gegeben, und vor ben Ramens = und Geburtstagen öffentlich von ber Rangel verfundet, und bes celebrirenben Bifchofe ober Briefters Bflicht sei es, in bem memento vivorum ber Genannten gu gebenten. Bei ber Innerlichfeit bes Bebetes fei es baber gang gleichgültig, ob ein Rame laut, leise ober gar nicht genannt werbe; wenn man nur wiffe, für wen gebetet werbe, unb bas eben sei verfündet worden. Das Gebet salvum fao regem sei nur burch bie Verordnung vom 27. Januar 1806 vermittelt, und nicht blos an ben Festen ihrer Majestat ber Ronigin, fon= bern an jedem Sonn = und Reiertage werbe es nach bem boch= amte abgesungen. Es beziehe fich bem Worte nach nur auf Seine Majestat ben Konia; bie Rirche babe aber einen fo boben Begriff von ber Innigfeit und Beiligfeit bes Chebundes, bag fie es nicht für möglich halte, für das Heil des Rönigs zu beten, ohne bas Beil all ber Seinigen einzuschließen. Daneben werbe alle Sonn = und Feiertage ein Gebet für feine königliche Majeftat und die konigliche Kamilie verrichtet; was allerwarts in den tatholischen wie in ben protestantischen Rirchen bes Ronig= reiches üblich fei. Rachbem ber Rebende auf folche Beise ben

÷.

Hörern den eigentlichen Stand der Sache Klar gemacht, und fie in ihr zurechtgewiesen, ift er auf die Anklage übergegangen, und hat Puntt vor Puntt alles Unwahre, Erschlichene und Kaliche in the herauspräpariet und amputiet, also das zulett nichts mehr von ihr geblieben. Sie habe behauptet: bie Ermähnung bes Namens Ihrer Majestät ber Königin in ber Antiphon (foll beigen Berfifel) fei berfommlich; er aber erwiederte: nie unb nirgendwo in fo vielen Lanbern ber Christenheit wurde biefer Ramen im Berfitel genannt, und wundert fich babei, baß ber ehemalige, mehrjährige Regierungsprafibent in Speper bieß in der Rirche nicht wahrgenommen. Der Antragsteller und mit ihm fein herrschaftsgericht behaupten, fagt er weiter, es fei immer die Observanz in ber Diözese Eichstädt also gewesen. Der Pfarrer von Ellingen, von feinem Orbinariate aufgeforbert, auf feche ihm vorgelegte Fragen sub fide sacerdotali genau Antwort zu geben, hat auf die sechste Frage erwiedert: Der Name Ihrer Majestät ber Konigin wurde in ber Oratio pro rege ober dem Bersikel nie eingeschaltet. Die Anklage behanptet: bie Einschaltung bieses Namens in bas mehrgebachte Bebet fei befohlen gewesen; ber Referent bes vierten Ausschuffes felbit habe bas Gegentheil bewiesen, erwiebert ber Bifchof. Un bie Stelle biefes allerhöchften Namens fei nun ber Ramen bes Bifchofe eingeschmuggelt worben, fo ber Anklager; gegen ihn aber ber Bischof: das Nichtvorkommen des Namens babe die Unterschiebung eines Andern unstatthaft gemacht; und ba bas Gebet für die Bischöfe im Canon jeder Meffe von Alters her vorkomme, falle überdem feber Grund für die Bischöfe weg. ihren Namen auch noch in andere Gebete einzubrangen. Die Anzeige des Klägers hat gesagt: An mehreren Orten des Ronigreiches, in mehreren Jahren fei bas zwiefache Attentat, ben Namen ber Ronigin auszustreichen, und ben bes Bischofs beigusehen, vorgetommen, und ber Bifcof fei es gewesen; bet'

1

feffion bie Auslaffung bes Ramens herbeigeführt, glaube er es bemungeachtet boch. Bum Beweise wurden, im Auszuge aus ber Luremburger Zeitung, zwei als authentisch bezeichnete Schrei= ben Gr. Beiligkeit bes Papftes an einen bagerifchen Bifchof, und an den Abt von Schepern verlesen. Beide haben Bezug auf die Leichenfeier bei dem Ableben einer protestantischen Roni= ain, und bebandeln sobin eine der Antinomien, die aus dem Berhältniß ber Confessionen in Teutschland hervorgegangen, liegen also bem vorliegenden Gegenstand fremd. Die Rirche verweigert ben Richtfatholischen nie und nirgendwo bas Gebet, wohl aber diese kirchliche Leichenfeier. Der eine ber beiben ba= bei interessirten Theile sollte folgerecht biese Reier in fatholi= icher Weise nicht forbern, und bat fie boch allerwarts baufig verlangt. Der andere, wenn Baritat ber Rechte gilt, kann nie jur Leistung genöthigt werben; und ift boch, als in ber Zeit ber Indifferenz Unterbrudung an die Stelle biefer Baritat ge= treten, manchmal bazu gebrungen worben. Der Bischof und ber Abt, auf die die Schreiben fich bezogen, fie waren, nach bem Urtheile ber Macht, ber aulest bie Entscheidung gutommt, au weit gegangen; ber Gine in ber Nachgiebigkeit in Bezug auf ben Trauergottesbienft, ber Andere in bem Berfprechen, worauf er fich eingelaffen; Beibe batten darum bem Tabel bes beiligen Stuhles fich ausgesetzt gefunden. Nach ber Meinung bes An= tragstellere follte diefe Ruge ben Begner ganglich nieberschmet= tern; fie hat aber nur bagu gebient, bem Anflager gegenüber, feine Unparteilichfeit in allen diefen Fragen volltommen gu befestigen und zu erharten. Sie hatten ihn ohne bas als einen Kanatiker verrufen und verbächtigt; jeht aber war klar gewor= den, bag eben er, nach dem Ermeffen bes oberften Richters in ber Rirche, aus Friedensliebe ju weit auf die andere Seite ge= gangen; biefer Borwurf gegen ibn war also nicht anzubringen, und nur so war er ihnen vollends unverwerflich geworben.

Angeführt wurde ferner ein Anschlag der barfüßigen Karmeliter in Burgburg an ber Rirchenthure am Tage ber beil. Thereffe. worin nach ber gewöhnlichen Form bes Ablaffes erwähnt wirb. ben bie Rirche auf ben Besuch bes Gottesbienftes an biefem Tage gesett. Die Heilige war eine Reformatorin bes Orbens in seiner weiblichen Salfte; ihr Tag wird also boch geehrt in allen seinen Rlöstern, und berfelbe Anschlag wie bamals erfolgt allerwärts in Spanien, in Italien wie in Teutschland; und nun wird diese Sache ihnen in boswilligster Weise als eine characteristische Reservatio mentalis am Ramenstage ber Konigin. ausgelegt. Eirculare ber Ordinariate von Würzburg und Baffau werben gleichfalls ju hilfe gerufen, die ju leiften fie fich beharrlich weigern. Bulett wird ber Kammer nabe gelegt, wohin bas ultramontane Treiben Babern feit zwei Jahren gebracht; Babern ber ftartften Ginigfeit bedürftig, fei jest in zwei Lager getheilt, in ein protestantisches und ein tatholisches. Bum Schluffe wird nun noch beigefügt: Die Orthographiefehler im Schreiben bes herrschafterichters an den Pfarrer, seien nur bem auguschreiben, ber bas Concept mundirt habe. Das Schreiben batte nam= lich gefragt: warum am Therestentage am 25. (15.) October statt der üblichen Kormel: Domine salvum fart reginum nostram etc. eine andere eingeschoben worden? Der bestärzte Bfarrer, als er biefe feltfame Sprache aus bem Dunbe ber Beborbe vernahm, mochte wohl glauben: ber welcher bas Concept munbirt, sei noch ein Nachkomme jenes Priefters aus bem alten Baperlande zur Reit des beil. Bonifacius, ber (Ep. 82.) mit ber Kormel: Baptizo te in nomine Patria et Filia et Spiritus sancti getauft; und wie auch das Bolt in Kriesland por noch nicht langer Zeit geglaubt, bas Gefchlecht ber Mörber eben jenes beiligen Bischofs bestehe noch in seiner Mitte, und sei an einer Art von Weichselgopf vor ihren Mitburgern tennbar, fo möchte auch uns bas Geschlecht ber Lateinverberber noch übrig

fein. Batte ber Bfarrer nach ber Weise ber Diffentere bie For= mel gebraucht: 3ch taufe bich unschuldiges Rind, im Ramen bes allmächtigen Gottes! bann ware seiner Weglaffung und Ginfciebung wegen wahrscheinlich von dieser Seite ber teine Rach= frage an ihn gekommen; hatte er aber ber anbern jenes fachfi= ichen Täufers fich bebient: Im Namen bes allschaffenben, all= lehrenben, allüberschwebenben! bann hatte man seinen finnvollen Sprachpurismus vielleicht bewundert, ihn aber schwerlich als Grund einer Rlage gegen bas Episcopat und bas Ministerium unterlegt. Am Sonntage por bem 10. August hatten bie Sanger ber königlichen Schloftapelle in ben Tuillerien bas: "deposuit potentes de sede" im Magnificat mit breikach verstärkter Stimme abgefungen; in ber Entruftung über biefen mahr= baft frechen Stanbal batten bie Sofleute nach bem Domine salvum fac regem breimal et reginam binaugesett. Das war biegmal wohl gut gemeint, aber es mehrte nur ben Stanbal, und führte überdem nicht zum Riele; benn nach wenig Tagen wurde der wüthende Sturm auf die Tuillevien ausgeführt. Die Berlegenheit der hoben Rammer, fich in die Verhandlung einer rein bogmatischen Frage verwickelt zu haben, trat nun fichtbar bervor. Gine fleine Sandbibliothet fatholischer Bebetbucher, bie Meffe bes tatholifden Rirdenjahres von Bocget, bie Erbauungsbucher von Dr. Schneiber, die von Wirth, Memminger, Gal= lura, "Preise ben herrn meine Seele, 1844, Leipzig," hartmann, bie zweiundzwanzigfte Auflage bes Sauberichen Gebet= buches, werden vom zweiten Herrn Sefretar citirt, weil alle weber bes Lanbesherrn noch ber Obrigkeit überhaupt erwähnten. um zu erweisen, daß man damit umgehe, bas Gebet für ben Lanbesberrn aus ber Stillmeffe allmälig verschwinden zu laffen. Alle diese Citationen werden aber burch die hinweisung auf ben Unterschied zwischen bem officiellen Canon im Missale romanum und nicht officiellen Erbauungsbüchern niebergeschlagen. Und

nun wirb zur Abstimmung geschritten, bie ben Antrag burch alle Stimmen gegen Gine, die bes Antragftellers, abgewiesen.

Das eine Scandal, wegen bes beim galfchfingen ertappten Pfarrers von Ellingen, ware nun gludlich befeitigt; jest tommt aber bas andere an bie Reihe: jenes von ber Rlofterfrage. Wann biefe Rlofter aufgefommen, weiß man eigentlich nicht fo recht. Es wird auch einer hoben Kammer wenig an genauer Sahresbestimmung gelegen fein; genug, in Baufch und Bogen circa um bas achte ober neunte Jahrhundert haben bie erften in Europa fich betreten laffen. Die Jesuiten, die alles Unbeils erfte Rahrmutter gewesen, baben auch biefes querft in ber Beit ber Rreuzzuge im Orient entbedt, und nach bem Occibent ge= bracht. Auf ihren frummen Maulwurfsgangen in ben Finfter= niffen bes Mittelalters find fie in die Mumienkeller bes Cappten= landes bineingerathen: dort baben fie biefe feltene Bflanzenfvecies gefunden, und bas erfte Eremplar, mit Bluthen und Samenkapieln wohl confervirt, in die mit übergewanderte Refeda, bes Bohlgeruches wegen, verpact, Ludwig XIV. zu Rüßen gelegt. Der bat die neue Species in seinen Blumentopfen in den Tuil= lerienfenstern ausgesäet und wohl gepflegt, und die Bflanze, aur Beit rarissima, ift bort wohl gebieben; bie Ringer fpitfinblaer Leute baben ben verwehten Samen unter ben Kenftern forgfältig gesammelt und aufbewahrt; von da bat bann bie Bucherpflanze allerwarts fich ausgebreitet, und alle Kelber wurben mit bem Unkraut bebeckt. Früher hat bas Chriftenthum, ohne die Rlöfter vollkommen prosperirend, gestanden, so wie auvor die Belt viele Jahrtausende ohne Christenthum fich beholfen bat; ein Buftand ber Dinge, beffen Bieberherftellung wohl als wünschenswerth erscheinen möchte. Seither aber, acht bis neun Jahrhunderte lang, mußte alles Sinnen und Trachten barauf gerichtet fein, wie man biefe, bie fruchtbare Erbe ausmergelnbe, mib bie Breife ber nothwenbigften Lebensmittel ftets Reigernbe Schmarozerpflanze wieber ausrenten, und burch forgfältige Satung vernichten moge. Es bat gludliche Evochen gegeben, wo es einer gefegneten Birtfamteit und einem ent= schloffenen Eingreifen beinabe bamit gelungen ware, jum erwunschten Biel zu gelangen. Die vorige Generation war barin eine wahrhaft heroische, und wie herakles ift fie mit ber Reule umgegangen, und hat bas unfaubere, finmphalifche Bevogel und alles andere Beziefer gludlich gurechtgewiefen. 216 ber 3lluminatismus von bamals aus ber theoretischen Bernunft in bie prattifche fich überfett, hat er, um Luft und größere Schlag= weite zu gewinnen, fich nach Tyrol übertragen, und bort eine Kiliale für seine katholischen Imperative etablirt. Giner ber Grercitienmeifter, als er im Lanbe über ben Bergen fein Belt aufgeschlagen, hat, noch in ber Thure ftehend, fich bie Begend überschaut, und gurnend ausgerufen: Welch ein bummes Bolt bewohnt boch biese Parabiese? Es lebt in feiner blinden Dumm= beit nur schnarchend in den Tag binein, ohne bie besten Gaben ber Civilisation auch nur ahnend zu ertennen. Rlöfter febe ich in Menge, fich in ihren Thurmen bruftenb, aufsteigen; aber bie schreienbften Beburfniffe bleiben unberudfichtigt und nnerfüllt; biefe bebeutenbe Stadt bat tein Institut, in bem die Vulgivaga auch nur eine nothburftige Berehrung fanbe. Solch ein Difftand fann nicht langer gebulbet werben. Dem Rathe ift bie That flugs gefolgt, und bem Bedürfniß wurde abgeholfen. Rach= bem nun also sorgsame Aufmerksamkeit für bas bringlichste ein Borfeben gethan, ift bieselbe Borficht bann zur Ausrottung ber Rlöfter vorgeschritten. Die Monche und bie übrigen Berbum= mungeftude, fie wurden zur Nachtszeit auf geraumige Leiter= wagen emballirt, und über bie Berge zu weiterem Berbrauche hinübertransportirt. Man hatte bort sogenannte Rrepierhäuser angelegt; in ihnen wurden die confiscirten, unmauthbaren Waarenballen niebergelegt. Der Segen: Rehmet ab und minbert euch.

und befreiet die Erbe von eurer verhaften Gegenwart! wurde über fie ausgesprochen, und von außen geborig unterftütt; und fie thaten bas Mögliche, um bem Segensspruche nachzukommen. Wir nennen bas mannhafte Energie und heroifche Entschloffen= beit, mit Muth aufraumend, und unverzagt und auf furzestem Wege jum Ziele führend. Gine folde Maschine wühlt fich fonell in die Erbe ein, und schneibet alles Unfraut mit einemmale bet ber Wurzel ab; tobtet Maufe, Ratten, Maulwurfe, hamfter und alles andere Ungeziefer, was ihr in ben Weg fommt; und ber gange Ader wird ichnell gereinigt, und man fann ihm nach Belieben ben guten Samen anvertrauen. Aber bie, welche mit einer folden Pflugidar zu adern unternehmen, muffen nicht furchtfame Leute fein, vor jebem fuhnen Bebanten gurudbebend: icharf muffen fie gugugreifen wiffen, und nichts burfen fie icheuen; bas Ameifenlaufen fogenannter Bewiffensbiffe barf fie nicht anwandeln, noch bas byfterifche Berggespan ber Schwächlinge. So waren bie, welche in jenen guten alten Reiten ben Anfang gemacht; man hatte nur fortfahren burfen, wo fie nachgelaffen, und Alles ware jum Guten ausgeschlagen. Da aber ift bie Schwachmuthigkeit unserer Lage herangetom= men, und hat bas unter guten Sternen begonnene Bert verworren und verpfuscht. Gerabe an bem Orte, wo jene Nam= baren ber Borzeit bas Saupifrepierinstitut angelegt, babin bat man jest die Redemptoristen gerufen, bamit fie bem gangen Amortisationsgeschäft ein Ende machen belfen; ftatt aber Die Bhilantropine ber barmbergigen Schwestern gu forbern, bag fie wachsen und fich mehren; hat man ihnen zum Abbruch eigene Rrepierhäuser etablirt, wo man ihre hoffnungsvollsten Infassen in bugende Magbalenen burch alle Runfte ber Berführung au bebauchiren fich bemuht. Wo foll bas enden gulett, wenn diefe Anstalten fich vermehren, wenn bie Race fich mindert und gulett wie die ber Elenthiere vergeht; ber Menfc fann boch nicht

immer mit Fastenspeisen sich begnügen, toujours perdrix ist nicht auszuhalten. Gewiß ein Ministerium, bas solcher Thaten sich unterfangen, ist schon verurtheilt, ehe die Anklage sich articulirt!

Bahrlich, bamale, ale biefe Zeit noch jung gewesen, und bie Abenbröthe bes scheibenben und bie Morgenröthe bes auf= fteigenden Sahrhunderts ihre Biege beschienen und vergoldet, ba hätte man ganz andere Hoffnungen und Erwartungen von ihr faffen konnen! Jene Berren von bamal haben bie falichen Bruberichaften und Schwesterschaften niedergehalten, und bafür bie mahren, aufrichtigen ber Civilisation nach Möglichkeit bienftbaren, foviel bie verhältnigmäßig noch ichwache Rachfrage es geftattet, angebaut und geforbert. Aber feither find Riefenfort= schritte geschehen; bas Bedürfnif bat fich in's Ungebeure ge= mehrt, und ber Affociationstrieb ift, um ihn zu befriedigen, im gleichen Berhaltniffe angewachsen. Die Runft, bie Rrafte in Actien zu gerfegen, und fie wieber maffenweise zu componiren, hat unglaubliche Fortschritte gemacht; man bat gelernt, bas Be= triebstapital in's Unenbliche zu mehren, und was bie befchrantte Armuth in ben Stod hineingeworfen, tehrt balb mit wucheri= fchen Binfen zu ihr gurud, und ber Befitftanb bes Gingelnen schöpft aus bem unergrundlichen Born bes Gesammtbefiges. Warum follten nun die Kinder des Lichtes von den Kindern der Rinfternig in ihren Geschlechtern fich übertreffen laffen? Die baben ihre Orbensgenoffenschaften über bie gange Erbe ausge= breitet; Aegypten batte gange Stabte von Mpriaden von Monden bewohnt, Aleden und Dorfer allein von ihnen bevolkert, mahrend andere wieber einfam auf gefonderten Bofen fiebelten. Warum follten bie neuen Genoffenschaften nicht auch bie Bortheile ber Gegenwart genießen? Warum nimmt man Anftanb, bas Princip ber Affociation in's Große hin auch auf fie anzuwenden, und auch ihnen ben Bortheil ber Gisenwege autommen

au laffen? Burbe man blanmäßig verfahren, überall aus ber Bogelversvertive die Sache in's Große bin beichauend; wurde man überall die geeigneten Buntte gu Mittelpunften erbeben. und alfo mit einem verftanbig geordneten Rete bie Erbe umgieben, bann wurde Alles in ein gemeines Wefen gufammenwachfen. An ber großen Phalanstere wurde Betereburg bie Borberthure, Liffabon bie Sinterthure abgeben, ber Dampf aber ben schnellften Bertehr vermitteln, und bas Bange bann ein Refreationshaus fur ben in die Intelligenz incarnirten Bottmenfchen fein, worin er, feinen harmlofen Bergnugungen fich bingebend, die alte Rlage: die Welt ift ein Jammerthal, in's Große Lugen ftrafen möchte. Wie hat man nicht feit Jahren mit vereinzelten Rraften an einer folden grandiofen Unternebmung gearbeitet; wie hat die Wiffenschaft nicht theilweife ichon bie Meffungen bewertstelligt, und die Triangulirung vorgenommen; wie hat die Runft nicht nach Bermögen fragmentarisch bie Entwurfe einzelner Partien auszuführen angefangen. Dit welcher Delikateffe hat fie fonft hochft anruchige Begenftanbe: Chebruch, Inceft, Giftmifcherei, Meuchelmord zu behandeln gewußt; wie anmuthig hat fie die Beleuchtung von unten, in der man fie fruber zu seben fich gewöhnt, in eine von oben umgewandelt, die mit Rosenschimmer fie bekleidet; wie bat fie daffelbe Thema durch alle kunftlichen Berschlingungen und Bariationen burchzuführen verftanden, alfo bag immer neue, gludliche Combinationen une überrafchen, wie man burch funftreiche Bestäubung aus einigen wenigen Blumenarten ungablige, prachtvolle Spielarten hervorzuzaubern weiß, so baß biefe Klora bes Unterreiches im schönsten Karbenschmelze prangt, und was die Erfindung betrifft, -bie besten romischen Beiten ben gegenwärtigen nur mub= fam nachhinten. Alles bas barf nicht verloren geben, fonbern wird, gesammelt und geeint, die glanzende Ausstattung bes gro-Ben Bantheons bilben. Aber all bas find nur erft Incunabeln;

Alles svielt noch im Gebiete ber Phantafie; alle Kraft wird nur auf die Rühnheit ber Composition verschwendet; auf ben Erfolg aber und ben handgreiflichen Ertrag fieht niemand. Wie gang anbers wird fich bas gestalten, find erft jene Inftitutionen in's Leben eingeführt; find fie im Befite aller Bulfemittel und Apparate, bie erfordert werben, um in ber Praxis jenen phan= taftischen Bervorbringungen nachzueifern; find bie Mittel erft gur Stelle, Berfuche und Broben in's Große bin vorzunehmen, und wird die Erziehung ber unerfahrnen Jugend ber gepruften Erfahrung der Brüber und Schwestern erft anvertraut, fo bag Alles nun erft in Daffe recht in's Große geforbert werben fann. Burben nun auch nebenbei, in geeigneten Zwischenraumen, jene vereinzelten Amortisationsanstalten, im munbiggeworbenen Beifte ber neuern Zeit aus einem umfaffenberen Standpunkt gefaßt, ber Wirtsamkeit geöffnet, und in biese Bewahrhauser bie Nachaugler ber labm, blind und binkend gewordenen alten Ordnung eingesperrt, und ihren Ginbilbungen, Thorheiten und unruhigen Tugenbbestrebungen überlaffen, und zu tobt gefüttert, bann wurde nachdem in der Schlangenhöhle die Thorheit bald an ihren eigenen Gewiffensbiffen erlegen, die Welt schnell von dem alten Erbübel befreit, an dem fie so lange schon gestecht. Dann mochte ber Ersehnte kommen, ben fie so lange schon erwartet haben, und mit ftarter Stimme seine Barole über ben Welttheil ausrufen, die Worte, die der König Lear in seinem verzweifel= ten Wahnsinn ausgesprochen:

To't, luxury, pell-mell, for i lack soldiers.

Das Wort, vom Munde bes besonnenen Mannes anshallend, der da weiß, was er will, was er soll, und welchem Ziele er entgegenstrebt, wird an allen Wänden des Congregationshauses widerhallen; und die ganze Sinwohnerschaft wird wie ein Ameisenhause, durch das Gesprochene erregt und be-

wegt, burcheinanderwimmeln. Gin groß Getummel wirb fich erheben; auf allen Bahngeleisen werben fie beraugeflogen tommen; alle werben fich eifrig zu bem Meeting brangen, und es wird ein großer Jubel über alle civilifirte Erbe fein. Zwanzig Sahre von da an wurde in jedem neu herauffteigenden Berbfte eine neue Ernte reifen; die Philantropine werben bem Deifter ibre Roalinge ichicken, bie unter ihrer Obhut gezüchtet, geregelt und wohl breffirt, die Grauel wie Waffer trinken, und mit ber Abomination Du auf Du in autes Berftanbnik fich acfest. Dann mag er fortan nur mit bem Fuße ftampfen, und heere ber Rreugbrüber werben ihm aus der Erbe wachsen, und fie werben Alles vollbringen, was er nur wünschen mag. Bei, wie wird fich bann Alles jum Ziele legen! wie werben bie Bfeif= fen und Trommeln mit hellem Klang den Rehraus peiffen und trommeln! Die alten Dome werben bann in die Lufte fliegen: bie Throne, hölzerne Gestelle mit Sammet überzogen, werben in Gebarftuble fur bie neuefte Beit umgewandelt; allen Sunbern wird vergeben , und die Solle wird nicht mehr fein. Sold ein Rubeljahr ift und versprochen, es toftet und nur bie fleine Ueberwindung, daß wir durch die Mofette einigen Gestantes uns nicht irren laffen. Rufen wir baber immerbin mit bem alten Ronia bem guten Abotheter qu: Minim bier Gelb, und gib uns eine Unge Cibeth, um unfere Ginbilbungefraft zu verfüßen!

In der That, schon die bloße Hoffnung ist erhebend; die Aussicht auf die Möglichkeit der Erfüllung ist schon begeisternd; alle Zeichen sind vielversprechend; der Bogelflug ist günstig, und es könnte nimmer fehlen, auf kürzestem Wege zum großen Ziele zu gelangen. Da kömmt aber die zaghafte Schwachmüthigkeit der Wenschen den Schickungen in den Weg, und sucht sie zu anderem Ziele umzulenken. Sie haben vor langen Zeiten, als sie im Garten naschten, eine Unverdaulichkeit sich angegessen; das Bittersüß konnte ihrem schwachen Wagen unmöglich gedeihenz.

ره الرمعك الله

es ift unaufhörlicher Broceg und Saber in ihren Gingeweiben. Statt ihrem Organe burch Rusat bes ftartenben Bitter, allmälig bis zur beroifch einschneibenben Doje gesteigert, zu Gulfe gu tommen, ziehen fie bas einschmeichelnde Suge vor, mabnend. bas sei bas Bute und Beilsame; wahrend fie bas andere wie Gift und Schierling meiben. So wollen fie also auf biefem tugenblichen Wege felig werben, und gerathen nun, inbem fie ihres Gemaches pflegen, mehr und mehr in ihre fcwachlichen, frankhaften Buftanbe. Darum fallen fie immer ber Ratur in bie Rede, wenn fie es mit ihnen zu etwas bringen möchte; bisputiren gegen ihren Beilplan; verfeten alle ihre Recepte mit füßem Mandelol und ihren Spropen , und wollen nur vertheis lenbe Mittel brauchen, also bag es zu keiner vollkommenen bei= lung gebeihen fann. In ben protestantischen Lanbern follte man benten, fei bie Tenne rein gefegt, und es tonnte ein gludlicher Wurf gelingen. Aber die Klöfter hat man bort zwar feit lange ichon abgeschafft, die Clausur dagegen hat man in den Cheftand verlegt; und ba bie Retten vor Alter gludlich verschliffen waren, hat man neuerdings fie im Chegeset von Berlin umschmieben und beffer vernieten wollen. Run aber ift ber Menich frei wie bas Reh, bas auf bem Kelbe gebt; wer hat bas Recht, mit bem Rangstrick ibn einzufangen und zu breiftren nach Wohlge= fallen? Bohl haben Die Thoren, jeder in feinen Pfahlen, fich ausammengekauert; und da bodt jeder bei seinen Anochen, um fie zu benagen, und in eigen Fleisch und Blut zu verwandeln. Darum haben fich bie Stubenfiger benn auch leicht gur ebelichen Stallfütterung bereden laffen, und fich lange mit ber Difere hingeschleppt. Da aber find die Beiten ber Libertat berange= kommen, und die Menschen baben es fich fortan bequem ge= macht. Die Manner, die herren ber Schöpfung, hatten nicht weit hin jum Biele; die Frauen aber emancipirten fich, ober murben emancipirt. Man weiß, die Rnechtschaft bauerte von

bem Tage an, wo fie von der Doppelgunge fich befchwaten laffen, und nun hieß es fluge: Weil bu bas gethan, follft bu beinem Manne fortmabrend unterwurfig fein; und die arme Greatur hat es lange fich gefallen laffen. Inzwischen, feit geranmer Beit, hatten fie von bem Urtheile bei ber Inftang appellirt; bas Landrecht hatte fie frei gesprochen, und beide Theile hatten ben Buftand als einen preiswurdigen erkannt; ber Cheftand war rund in ben Rreis gebogen, ber Anfana aina überall in's Ende über. Da find aber die Schleicher gekommen und bie Leisetreter, und wollten bie guten Schwarmgeister wieber einfangen, und in bem Rafig fie verwahren, bag fie fic felber ibre Nahrung fur ben hunger und ihren Trant fur ben Durft aus bem Rapfchen mubfam beraufzogen. Die aber haben fich schön erwehrt. Saul bat Taufende geschlagen, David aber vermag es mit Behntausenben aufzunehmen, fo fangen bie Arauen; die Manner follerten bazwischen, ihr Rab um fic schlagend und die Erde mit den Flügeln ftreifend. Es war ein folder garm im Subnerhofe, bag die Dudmaufer endlich Reifaus nahmen, und die Gefahr noch bei Beiten glücklich abgewendet wurde. Unerhörter noch war, was fich bort zu Reujahr begeben. Die Säufer ber contemplativen Beguinen bat man in ber freien Stadt auf ben Strich verfaufen, und ihre Infaffen in alle Welt zerftreuen wollen. Solch Attentat hat aber endlich ben Cammesmuth ber Abonnenten auf diese ascetischen Inftitute in Aufregung gebracht, und mit Entruftung baben fie gegen bie Demolition protestirt, und all ihre Indignation in die Frage ausammengebrangt: ob man bamit umgebe, fie zu Babern au machen? Aber was die Gefranften auch jur Bertheidigung ihrer Menschenrechte vorfehren mochten, man ift über alle ibre gerechten Anfpruche gur Tagesorbnung vorgegangen; alte, urvor= benkliche Rechte bat man mit Rugen zu treten nicht einen Augenblid Anftand genommen: Die Genoffenschaft mußte in's Glend

wandern; Samburg allein hat ihrer fich erbarmt, und die Ausgetriebenen gaftfrei aufgenommen.

Wenn foldes am grunen bolg geschehen, wie wird es erft um bas burre in ben fatholischen ganbern fteben? Da hat man von jeher unter Anderm mit zu biefem 3mede bie Rlofter ein= gerichtet, bamit fie Siechhäuser wurben; nicht um ber Menschheit unter die Arme zu greifen, damit fie des Lebens fich er= freuen möchte; fondern um fie zu verfrüppeln, fie abzutöbten, ibr Saft und Rraft abzuzahfen, daß fie alt geworden, ehe fie zur Beisheit gelangt. Da legen fie haarseile an, und tafteien mit Raften und Enthaltfamkeiten, Alles um bie Denfcheit zu ent= traften. Sie nennen das Abcefe, und haben bie Plage in allen erfinnlichen Formen abgewechselt, und ben Kunftelfaft zu ben nöthigen Schlaftranken abgezogen. Wir haben icon ba und bort ichuchterne Ausfälle gegen biefe Giftfuchen vernommen; auf die Mitte ber Sache ift noch feiner losgegangen. Aber auch ein folder wird nicht ausbleiben: bort wo trub figen in Bol= ten bie Bater, bort erfteiget auch langfam ber Belb, ber schauet bie Rriege ber Rufunft; por ibm braust ein entfernter Bergftrom, unftat rauscht burch die Gichen ein Windstoß. Der wird Allem fein Recht anthun, und jedes beim rechten Ramen nen= nen. Saben alle biefe Orbensgefellschaften auch nur etwa eine unfruchtbare Debe im wilben Bergthal angebaut, bas Didicht gelichtet, und ben gerobeten Bald ben Baren und Bolfen abgewonnen; bie wilben Bemaffer in eingebammte Bette einge= foloffen, Sumpfe ausgetrodnet ober Morafte entwaffert; baben fie etwa funftliche Damme am Meere aufgeworfen, und bas Land babinter abgevolbert? Sat ihr Aleiß burch ben Rrieg verwuftete Landereien wieder hergestellt; die Marichen angebaut, und felbft ber Beeft einen reichlichen Ertrag abgewonnen, bie Baibe aber in Aecker verwandelt? Burter und Andere berichten zwar viel von folden Unternehmungen; unsere Eritit aber, bie ben Guelib ju Schanden gemacht, bat bas beffer eingesehen. Saben fie etwa auf die Biehaucht fich mit absonderlichem Reiß verlegt, und icone Biefengrunde funftreich angubflangen gewußt? Saben fie Obstbaumzucht mit Gifer getrieben, und fic auf ben Gartenbau mit Erfolg geworfen? Saben fie an ihren Bergen ftatt bes wilben Gestruppes Rebengelande angelegt, und aus der mit Sorgfalt gezogenen Traube ben bergerfreuenden Bein zu bereiten fich bemüht? Ach nein! Wir wiffen ja, wo fie ein aut bereitet Bett gefunden, baben fie fich hineingelegt, und auf ben weichen Stuhl fich niedergelaffen; von ben Binshuhuern ber Bauern fich gemäftet, und ihren guten Drittelwein bagu getrunten. Saben fie etwa ber Gemerbe fich angenommen, Dublen, Berbereien, Bebftuble, Bertftatten fur alle Bedurfniffe ber Induftrie aufgerichtet? Saben fie ber Linnenweberei fich befliffen; die Wollerzeugung forgfam gepflegt, bas Bließ zu haltbarem Tuch gewoben, und die Webe mit Karben zu bedrucken gewußt? Ja, so weit ber hausbebarf fie gebrangt. Saben fie bie Baffer fahrbar zu machen gefucht für die Schiffe, bie fie an ihren Ufern gebaut? Saben fie mitten in ben Bufteneien Städte und Fleden bervorgerufen, die fich um fie berangebaut? Saben fie mit freien Behöften fich an umgeben geliebt, und ben blühenden Ader in Borwerte jufammengeschloffen ? Wer tounte bas glauben von Instituten, bie vom Anfang berein fich nur ju Schulen bes Muffiggangs, bes Bobllebens und ber Richtsthuerei aufgerichtet. Sie find auch Refter ber Unwiffenbeit gewesen; barum tann nicht mabr fein, mas fie von ihnen vor geben: fie batten auch ber Bilbung fich angenommen. Biffenschaft und Runft gepflegt, und um die Erziehung der Jugend fich verdient gemacht. Da ergablen fie und Bunderdinge, wie bie Monche es gewesen, die in ber Reit ber Barbarei ben neuaufgeschoffenen Urwald, in allen Gebieten bes Biffens, querfe im Schweiße ibres Ungefichtes gelichtet und angebaut. Wie Be

bie Grften, bie bie Refte bes Alterthums gu Rath gehalten; bie antiten Dufterbucher burch ihre Abschriften bor bem Untergang gerettet, und Buchersammlungen ju ihrer Erhaltung angelegt; Die Tradition der lateinischen Sprache aufbewahrt, und babei ber Landessprache querft fich angenommen; in ben Urkunden, Die fie aufgeschrieben, bie Thatsachen ber Geschichte gerettet, und in ihren Chronifen ben Raben ber Begebenheiten bor bem Abreigen bewahrt. Wie Monche und Ronnen mit einander gewetteifert batten, nicht bloß ben ernsteren Wiffenschaften eine Freistätte zu bereiten, sondern auch ben Runften ein Afpl zu öffnen; und wie die Aebtissin vom Obilienberge bei Strafburg zu biesem Awecke ihren Ronnen bie erste Encyclopable entworfen, wahrend wir ber von Gichftabt bie Erhaltung bes beutschen Belbenbuchs perbanten muffen. Dan ruhmt bie trefflichen Bauwerte, bie Die Aebte im Mittelalter entworfen, und bie Bruber mit eigenen Banben ausgeführt, mit Bemalben und Bilbwerten vergiert, und beren Aufboben mit Mofaiten ausgelegt; mabrend felbfi= gewobene Teppiche die Wände bedeckten, das Licht aber in tausend Karben fich in den gemalten Kenstern gebrochen, und von ben aus ebeln Detallen funfilich gearbeiteten Altaren wieder= geschienen. Die goldgesticten Gewänder, bie mit Elfenbeintafeln belegten, mit Miniaturen versehenen Rirchenbucher, die toftbaren Befäße, alle Berathe bis zu ben gefdnitten Chorftublen binab: alles follte Zengniß geben, wie diefe Inftitute die Rothhelfer der verlaffenen Runft in jener Beit gewesen; wie fie biefelbe Baft= freiheit an ihr geubt, mit der fie die Armuth an ihren Pforten aufgenommen, in ihren Rothen unterftutt, an Freudenfesten mit ihren Spenden fie gelabt; das Siechthum in ihren Rranfen= baufern gepflegt; ben beburftigen Wanberern burch ihre milde Baftfreundschaft beigesprungen, und bie Jugend bei ihren erften Schritten auf ber Lebensbahn geleitet und geführt, und ihr Schutz und Unterftutung gemabrt. Aber mas foll bas Alles?

Bust boch auch der Sperling sein Rest weich mit Febern aus, und die Schwalbe das ihre; und haben jene Mönche auch das Beste gethan in diesen Leistungen, dann ist das Alles nur auf Untosten ihrer geistlichen Zwecke geschehen, die, wie sie vorgeben, allein Gegenstände all ihres Bestrebens sind. Ueberdem, alle unsere Hochmögenden, wenn sie auch den Lebenden abhold sich erweisen, erklären doch zuvor: sie seien dem ehrwürdigen Stande zugethan, besonders seinen alten Ahnenbildern, die alle ihrer großen Berdienste wegen volle Anerkennung verdiensten; nur die später Nachgekommenen könnten weder inneren noch äußeren Anspruch auf die Erbe der Borgänger machen. Das sei ja, urtheilen sie, die Raturordnung: habe die Biene ihren Honig in die Wabe eingetragen, dann werde diese ausgeschwesselt, und die Süßigkeit falle dem Grundherrn zu. Warum soll der Mensch vor dem unvernünftigen Thiere einen Borzug haben?

Was nun, um nach dieser Abschweifung auf die Sauptfache gurudzutommen, ben Antragfteller ber hoben Rammer betrifft, fo konnen wir ihm bas Zeugniß nicht versagen, bag er au ben moberirten Reinden bes Rlofterwefens gerechnet werden muß. Er sagt es frei heraus: bag er ble Rlöster nicht leiben moge; aber bas find ungurechenbare Ibiofpnfraffen, bie im Blute und in der Nervenstimmung liegen, gleich jener, an ber berühmte Rant gelitten, ber in ber bumpfen Rirchenluft es ichlech= terbings nicht auszuhalten vermochte. Die Rlofter, wenn fie es fonft mit bem Ratechismus verträglich balten, konnen ihrerseits nach dem Brincipe: Gine Chre ift der andern werth, Gleiches mit Bleichem vergeltent, auch ben Antragfteller nicht mogen, und auf diesen Rechtsgrund bin allerlei Antrage gegen ihn ftel= len; wobei fie freilich fich gefallen laffen mußten, daß bas Schicfal ber seinigen auch die ihrigen ereile. Er weiß es, daß wir in Bapern einmal verurtheilt find, uns mit biefer unlieben Rlofterlaft zu ichlevbeng er bat fich refignirt, und nimmt feinen Theil bat er wohl, jum Theil auf frembe Bermachtniffe bin, etwa bundert Pfarreien und zweihundertundfunfzig Curat- und bulfepriefter gestiftet; aber die Refte ber Orben Schienen verurtheilt, in ben crepirlichen Centralklöftern obne Novigen langfam bingu= fterben. So lange baben alle Auftritte in bas Aerarium bes Staates geführt, und nur fparfam find einige Spuren auch nach auswärts gerichtet. Aus bem Unterrichtsfonds wurden für über= nommene Bflichten biefem ober jenem Rlofter Renten als Bufouß angewiefen; aus mehreren Pfarreien, auf bie gleiche Bebingung bin, bas Gintommen ihnen jugewiefen; aus ben Ueber= fcuffen ber Cultusftiftungen auf ihre erften Ginrichtungen Berwendungen gemacht: also überall aus ber Subftang ber Rirche bas Material herausgeschnitten, um baraus bie neue Institution au erbauen ; aus Gelbern bes Staats aber ift bas Wenigfte gefcheben. Die Brivatwohlthatigfeit ift an feiner Stelle eingetreten; ber Ronig hat aus eigenem Befit bie neuerrichteten Rlofter botirt; ber eigentliche Schuldner aber hat es gefchehen laffen, und balt nicht bloß fein Wort gelost, fonbern burch überreichliche Begabung ber Beraubten fich geschäbigt, und glaubt fich ermächtigt, ber Großmuth und Wohlthätigkeit vormundichaftliche Schranken au feten.

Der Antragsteller fanb sich nicht bewogen, über alle diese Berhältnisse zuvor nähere Umfrage zu halten, und sich der Thatssachen zu versichern, damit er einen scharfen Ueberblick von der Lage der Berhältnisse gewinne. Er hörte von hundert, zweishundert, ja von einer Fluth neu errichteter Rlöster reden; sein biederer, zutraulicher Sinn glaubte gutmuthig, was die Leute ihm berichteten, und er urtheilte: der Staat habe sich in undeswachten Angendlicken, von seiner Großmuth in seinen Leistungen, zu weit hinreißen lassen, und man habe seine Willfährigkeit arg misbraucht. Run aber ist sein Grundsat: Recht muß immer Recht bleiben; und so bielt er sich berufen, Einspruch zu thun gegen

bie übergroße Verschwendung, und bas Uebermaß bes Rechtsfinnes bei Erfüllung ber übernommenen Bervflichtungen au beichranten. Man bedeutete ibm nun awar: es bestunden gegenwartig in Bayern breiundzwanzig in anerkannter Wirksamfeit ftebende geiftliche Benoffenschaften; neun mannlichen, vierzehn meibliden Beidlechts. Diese lebten in bunbertzweiundbreißig Orbensbäusern in verschiebener Abftufung: Stiften, Rloftern, Brioraten, Exposituren; von ihnen lage tein manuliches, bagegen zweiundfunfzig weibliche Rlofter ausschließend ber Erziehung ob; achtundvierzig mannliche und kein weibliches widmeten fich ausschließend ber Aushulfe in ber Seelforge, und ein weibliches allein ber Contemplation. Gin weibliches Rlofter vereine über= bem die Awede des Unterrichts und der Krankenvflege, und ein weiteres bie bes Unterrichtes und ber Befferung. gablten nicht zu bem Concordatvollzuge; fie feien eine, außerhalb beffelben freiwillig in's Leben gerufene neuere Ginrichtung bes baperifchen Staates; und unter ihnen feien auch die Mendi= cantenorben inbegriffen, bei benen bie Canonica Dotatio bes Concordate als Unmöglichfeit wegfalle. Dem Bollzuge ber Uebereinkunft gehörten also allein von ben Instituten, die fich mit Erziehung, Unterricht und ber Seelforge zugleich beschäftigten, nur fieben Benebiftinerflofter, von benen eines nie aufgeboben gewesen, und zwei der Augustiner an, von denen gleich= falls eines verennirend fich erhalten; und bann von folchen, die fich ausschließend ber Armenpflege widmen, zwei nie aufgehobene Institute der barmberzigen Brüder, und die der barmberzigen Schwestern, so wie ber Glisabethinerinnen. Das schien befriedigend und geeignet, die Beforgniffe uber bas Allzuviel zu tem= veriren; aber bas Rechtsaefühl bes Antragstellers ließ fich bamit nicht beruhigen. Er hatte Berbacht gefaßt, ber Referent bes fechsten Ausschuffes, ber biefe Notigen berbeigeschafft, moge feine besonderen Grunde gehabt haben, warum er ein Dehreres mit-

autheilen fich geweigert. Lange habe er in den im Referat nie= bergelegten fagterechtlichen, fagtewirthschaftlichen und fritisch= religiösen Anfichten fich nicht zurechtfinden können; bis er am Enbe zufällig erfahren, daß ber größere Theil ber Rlöfter unter bem Ministerium des fehr verehrlichen Referenten entstanden fei; ba waren ihm bann bie Renitenzen volltommen begreiflich ge= worben. Umfonft bemertte ber Berichterstatter: er vertrete Alles, was er mahrend feines Ministeriums gethan; es fei ihm begmegen eine Chrenfache gewesen, in seinem Referat bas Ent= ftehungsjahr jedes Rlofters anzugeben; benn er habe , Gottlob! teine Urfache, etwas aus feiner Amtsführung zu verheimlichen; ber herr Antragfteller icheine aber die Beilagen bes Berichtes nicht gelesen zu haben. Dieser aber ließ fich burch bergleichen nicht irremachen; er bestand vielmehr unerschütterlich auf seinem Glauben. Seit ber Aufbebung bes Befetes über bie Quarta pauperum et scholarum, ju ber mitzustimmen er selbst zwar burch arge Tauschung fich habe verleiten laffen, sei bauptfächlich bie Rlofterfluth eingebrochen, und feither bie große Ueberfchwemmung mit biefen Inftitutionen entstanden. Bierzehnmal bat er. wie ber Referent richtig gezählt, seine Rlage über die Berwüftung, bie biefe Diluvien angerichtet, wiederholt; und als man ibm nachgewiesen, seit jener Aufhebung seien nur zwölf Rlofterftif= tungen gemacht worden, fand er fich baburch nur immer in fei= nen Voraussehungen bestärtt; und sette noch einen zermalmenben Busatitel seinen Beschwerben bei, nämlich: 3ch vindicire form= lich für die Armen und die Schulen die nicht entrichtete Quarta von fammtlichen Rloftern, die feit ber Publikation bes Concor= bates bis jum Sahre 1840 in Bayern errichtet worben find; nur die zwölf letten find frei von biefer Rachforderung, weil für fle das Geset nicht existirte. Nun begab es fich aber, daß sein bischöflicher Antagonist bem Gifernben abermal in ben Bea getreten; und da bat beffen icharfe, logische Metbobe feiner

naturaliftifchen Baffenführung wieber einen bofen Streich gefpielt. Bon ben neununbfüufzig mannlichen Ribftern, die in Bapern bestehen, sagte nämlich ber geharnischte Mann, find neun geftiftet junachft fur ben Unterricht; zwei andere fur bie Rran= tenpflege; achtundvierzig aber find zur Beibulfe fur die Seel's forge bestimmt, barunter brei auf alte Dotation gegründet; an= bere fallen außerhalb bes Umtreises, wo bas Quarta-Geset gultig gewesen; bie Rebemptoriften find auf bas Dettinger Wallfahrtevermogen gegrundet, mas nicht beigezogen werben tann; bie andern vierzig aber als Menbitantenflöfter infolvent. Bon ben vierundfiebengig weiblichen Rlöftern find zweiundfunfzig fur Unterricht und die Grziehung, neunzehn für die Rrantenpflege; ein einziges ift dem contemplativen Leben bestimmt, hat feine Dotation, und tommt mit ben Allaten ber Rlofterfrauen aus. So gehören also biese Anstalten allzumal entweder unter bie Rategorie ber Armen ober die ber Schulen; ihnen felber mußte bie Quarta gezahlt werben; ober wurben fie zur Entrichtung abschlageweise zugezogen, fo wurde ihre rechte Band bie Schulb= nerin ber linken fein. Da war eine zweite totale Rieberlage unverfebens eingebrochen. Aber auch jest noch ließ fich bie Bebarrlickfeit bes Antragstellers baburch teineswegs erschüttern ober irremachen. Er bestand auf allen seinen Antragen, wie er fie querft geftellt.

Erstens, die Quarta pauperum et scholarum in ihrer vollen, früheren Birtsamkeit wieder herzustellen.

Zweitens, bie Borlage ber Berzeichniffe aller Rlöfter, ihrer Stiftungs = und Dotationsurtunden, threr Zwede und ihrer Mittel nachzusuchen.

Drittens, bem Berfuche, noch weitere Alofter im Ronig= reiche zu errichten, bie tonigliche Bustimmung zu verfagen und Ginhalt zu thun.

Biertens, ben relativen Begriff bes Ausbruds einige

Rlofter mit Bustimmung und Beirath ber Stanbe festzustellen, und die im Uebermaß errichteten auf geeignete Beife zu ver= mindern.

Fünftens, die Rebemptoriften aus bem Lande zu entfernen, ober unschäblich zu machen.

Rach vielen Referaten und Discuffionen wurde

ber erfte Antrag mit allen Stimmen gegen. jene bes herrn Antragstellers verneint;

ber zweite Antrag mit allen Stimmen gegen jene bes herrn Antragstellers verneint;

ber britte Antrag mit allen Stimmen gegen jene bes herrn Antragstellers verneint;

ber vierte Antrag mit allen Stimmen gegen jene bes bern Antragstellers verneint;

ber fünfte Antrag mit allen Stimmen gegen jene bes herrn Antragstellers verneint.

So ruhen die fünf harmlosen mit dem sechsten in geweihter Erde, schlasend den eisernen Schlaf; ste sind aber unter Fanfaren mit allen Ehren bestattet worden, und die Anwesenden haben in's Grab gefeuert. Was ihnen aber den Tod gebracht, haben wir früher bei Gelegenheit des Staatshandbuchs angedeutet.

Der erste Auszug bes Robenburgers ist an uns vorübersgefahren. Wir alle haben bas wilbe Halaloh ber Jäger vernommen; ben stampfenden Fußtritt der Rosse haben wir gehört; der Ruf des Hüsthorns, das Brechen des Wildes durch das Dicidit, das Aussichen der gescheuchten Bögel, der ganze Wirrwar der Tone ist an unser Ohr geschlagen; alles war natürlich täuschend anzuhören. Die draußen meinten: der Lärm wolle einen Reichstrieg bedeuten, und einem Kampf auf Leben und Tod vorantoden. Aber diese ahnende Hossnung ist zu nichte worden. Als der Braus durch die hohe Kammer durchgezogen,

baben bie Borer allnm ibn balb als einen leeren Sput ertamt. Soble, inhaltlofe Borte haben fie nicht für Thatfachen halten tonnen, noch auch nichtige Ginbilbungen fur handgreifliche Babrbeiten fich aufbinden laffen. Invective haben fie nicht fur Grunde genommen , und bas verwirrte Schallen vieler Stimmen fonnte fie nicht fürchten machen; und fo ift die Spiegelfechterei obne Spur an ihnen vorbeigegangen. Der Rrongroßfelbberr bat aus einer Ruine ber fruber vergangenen Beit feinen Auszug gehal= ten; die Gespenfter ber verscharrten Tobten haben bei seiner Ausfahrt Morgenluft gewittert; ihre wohlbefannten Schemen haben ihn baufenweise umbrangt, und find mit ihm in großen Beerhaufen an ber Muble vorbeigebraust. Aber Luft und Licht ift ihnen nicht wohl befommen; fo find die Bescheuchten bann mit ibm gegenüber in einer andern Ruine wieder niedergefahren. und die Erbe bat über ihnen fich geschloffen. Der Brunnen, ber in unerschöbflichem Strubel in immer-neuen Antragen über= lief, ift jest verfiegt; bie unterirbifchen Bafferabern, bie ibn gespeist, find ausgetrochnet; die Bapiere fliegen wieder, benn aus bem gefürchteten Bernichtungefrieg ift nichts geworben. So weit wenigstens waren wir auf unferem conflitutionellen Bea gefommen: bak bie überlauten Ervectorationen im Silens Beschwader, Freund und Feind nicht langer mehr in einen panis ichen Schreden jagen, und bem geneigten Buborer Rabel und Beschichte in wilben Traumen burcheinander wirren. Riemand bat fich also beruden laffen; ber Beermeifter nach ber Beftattung feiner Tobten ift abgetreten, und bas erfte Opfer eines uneigennütigen Batriotismus ruht in Mitte feiner Lieben.

Es sollte nun scheinen, biese Sache sei abgethan, und es tonnte bie lange Rebe fich mit turzem Schluffe tronen. Aber bem ift nicht also, nur bie raube Stachelhulse ift geborften; bas, was sie inwendig beschloffen gehalten und nun hervorquillt, will auch besprochen sein, ebe es zum Ende tommt. Bas wir bitie

ber manöpriren gesehen, ift nur ber Landsturm gewesen, ben man in ber Gile jum erften Angriffe jufammentrommelt. Der ift nun in aller haft jum Schut ber Krone herbeigeftromt; bemaffnet, wie es bie Belegenheit gegeben, mit Morgensternen, Rnutteln, Drefchflegeln, gerabegeschmiebeten Senfen und ben Dreizacken bes Bottes ber Gemaffer, die brei Bunden auf einmal fchlagen. Diese Reifigen wurden fchlecht und recht gegen bie bisberige Ordnung porgeführt; von großen taftischen Bewegungen konnte naturlich ba nicht bie Rede fein; auch gufam= mengesette, ftrategische Blane liegen fich mit fo ungeübten Schaaren nicht ausführen. Die Rriegemanner trabten fo ihren gewohnten Processionenschritt; und als fie mertten, bag die Sache fich jum Ernfte wandte, und man ben Leuten nach ben Befich= tern ichof, um fie zu verschimpfen, murben fie bes plumpen Spieles mube, machten eine Seitenschwenfung und zogen im Bemuthe rubig fich in die Linie gurud. Ale aber die Staubwolfen bes Betummels fich verzogen, wurde ber Rern ber Armada fichtbar, ber hinter bem massiven Bewurfe fich verborgen. Gine geschicktere Sand als die, welche ben erften Angriff geleitet, batte nämlich biefe zweite Schlachtlinie geordnet und eingerichtet. Nicht folde ungeschlachte Mauerbrecher mit Bibbertopfen, bie, alle Rraft in ihren Bornern tragend, die Band einrennen wollen, follten ben Angriff bilben; fondern gewandt mußten fie jede Art von Waffe zu führen wiffen; flint in allen ihren Bemegungen aufe leichtefte in allen intrifaten Figuren und Stellun= gen bes Suhrers fich gurechtfinden; und felbst in ber größten Site des Befechtes nie aus bem Barabeschritte tommen. In dieß wohlgeschulte Deer wurde dann der alte Landsturm einran= girt, ber nach feiner Schwenfung ichnell die Dreffur und Bewaffnung ber rechten Ditte angenommen, und nun fchnell in ber Linie fich aufgestellt. Denn es find nicht fterbliche Den= Ichen, die hier Daffe bilben, und ihren Gigenfinn und ibre ungelente Unbehülflichteit bem lentenben, ordnenben Suftem ente gegenseben: es find nur Borurtheile und vorgefaßte Deinungen. Baraborien, Sophismen, leichte Doctrinen nur breit in Klachen ausgebehnt; Gemeinplate, flüchtig und manbelbar, barum wie Wolkenzuge willig jede Form annehmend und wieder ablegend nach Wohlgefallen ihres Rubrers. Dies beer von Spectren in ber Wolfenhöhe, burch Luftspieglung gesammelt, bat fich nun gegen bie in ber Erbe wurzelnbe, in ihr fprofende und gebeibenbe Wirflichkeit aufgemacht, und fest ben Scheinangriff, ben bie erften nur tumultuarisch geführt, in befferer Ordnung fort. Diefe beffere Ordnung und die burchbachte Methode muß ein militärifch geschultes Aug ergoben; und wenn bie Ungriffe jest mit fo genannten Rriegeliften mastirt erfolgen, burfen fie auf befferen Succest fich hoffnung machen; mit Del gefalbte Schwerter konnen feine ichmerzhaften Bunben ichlagen. Die Antrage, bie querft Abweisung erfahren, wenn fie, mit dem Sonig ber Bermittlung bestrichen, wieberfehren, haben baber ein geneigt Bebor gefunden; und das trojanische Rog wird wohl felber von den Belagerten durch die abgeworfenen Thore, auf den Markt gezogen. Darum wird auch bas Rriegssuftem biefer rechten Mitte unfere Betrachtung noch einige Augenblicke in Ansbruch nehmen; damit wir beurtheilen mogen, ob benn biefe Disciplin und Beileordnung une beffer gufagt, ale bie auf bem Relb gewachsene, die uns übertolpelnd mit der Wagendeichsel zu Baaren zu treiben versucht.

Als in ben letten Jahrhunderten, die in der hand eines Einzelnen concentrirte Macht, über alles Maß hinaus fich übernommen, und nun in der Rückwirfung diefelbe Macht in den handen der Menge fich als einen Fluch für die Welt erwiesen, wurde man von selber auf die alte Lehre zurückgewiesen: es muffe ein Gleichgewicht zwischen der Macht von oben und der Macht von unten hergestellt werden, damit, indem beibe Mächte

in Wirtung fich verbanben, in einer Schwebe bie Beruhigung und damit bie Abbulfe fur bie Uebel gefunden werbe, an benen bie Beit gelitten. Die Form und Methode, in der man gur Lösung bes Broblemes vorgeschritten, war burch biefe Reit und ihre Anschanungeweise ebenfalls gewiesen. Der gange Scharffinn berfelben batte fich auf Dag, Bahl und bie Abwägung ber natürlichen Rrafte in ber Welt geworfen; er hatte alle Momente ber Bewegung biefer Rrafte wohl ergrundet, und Mittel und Wege ausgefunden, alle ihre Combinationen und Rügungen zum voraus bem Calcul zu unterwerfen, und Beit und Ort und Refultat baaricharf zu berechnen. Go mar es ihm gelungen, Bunberbares in ber Dechanit ber Erbe gu leiften, und in ben Maschinen es ber Ratur nachzuthun; alle Mechanif bes himmels aber aus ihrem Brincipe zu beuten, und bie Weltförper so eng mit ihren Kormeln ju umschreiben, bag fie fortan auf's punftlichfte ihrem Binte zu geborchen scheinen. Der Bedanke lag also nabe, auch bie gefellschaftliche Welt in ben Rreis biefer Wiffenschaft binüberzuziehen; auch beim Bieberaufbau ber Societat auf bem Wege bes Calcules mit mathematifder Sicherheit vorangufdreiten; alle Rrafte genau an bas Daß zu binben; ihren Conflict zu regeln nach Raturgeseten, und so die neue Gesellschaft zu conftruiren aus mit Gewandt= beit gehandhabten Begenfagen, bie, fich einander begrangend, um eine leere ober auch allenfalls erfüllte Mitte ber, fich felber wie in ihrem Schwerpuntt hielten. Der Bebante, ben entgegenge= fette Ausschweifungen geboten, empfahl fich in feiner Beitgemäß= beit burch fich felber. Was bas Alterthum vielfach nach bem Augenmaße ausgeführt, mußte fich auch in wiffenschaftlicher Scharfe wiederholen; und die Realifirung einer folden lofung war des Berfuches werth. Die lebendigen Rrafte haben über= bem allerbings eine Raturseite, nach welcher bin fie auch ihrer= feits ben Raturgefegen geborchen muffen. Es war ber Dube

werth, zu prüfen, was biese über fie vermögen, und ob es nicht gelinge, indem man die wie dem Zufall preisgegebenen in ihnen zusammenfaffe, eine Mechanik der menschlichen Gefellschaft zu begründen, die, gegen alle Störungen gesichert, aus ihrem Grunde spiele, und sich fortan ohne menschliches Zuthun aus eigenem Leben bewege, in großen Gleichungen sich selber corrigire, und die eingeschlichenen Uebel aus eigenem Lebensgrunde auswerfe, und also das schadhaft Gewordene restaurire.

Den Frangofen ift ein natürliches Geschick zugetheilt, bas was in allen Dingen Calcul ift zu handhaben, und so war ihnen bie Bestimmung geworben, ju versuchen was auf biefem Wege erreichbar fei. Ihr La Place hatte in ihrer Mitte bie Dechanit bes himmels vollenbet; feinem Bolte fchien es befchieben, bas erfte in Mitte ber andern Rationen, die fich felbit auf= giebende und berichtigende Gouvernementalmaschine aufzubauen. Im Bariser Aufstande von 1830 wurde das Werk querft in Angriff genommen, und Alles mußte fich erwunscht zum Gelingen fügen. Gine vieliabrige Revolution batte alles Daffire im Bolte querft gertrummert, in ihren Wirbeln gerriffen, gerrieben, und ben Staub bann zu feinem, bilbfamem Schlich geschwemmt. Das alte Königthum durch ben gleichen Broces bin= burchgegangen, hatte bem Architeften in einem Rebenhause einen Zweig geboten, bem noch eine Reimfraft einwohnte, die aber nur in ber neuen Ordnung gebeihen mochte. La Blace von Rapoleon befragt: er sehe nirgend in seinem Buche von der Welt, daß von Bott die Rede fei, hatte geantwortet: er habe bieser Spoothese zu seinem Werte nicht bedurft! Bang richtig, benn aus dem Tob des Unterreiches hatte er seine Welt jum Leben aufgebaut; fie hatte tein Beburfnig nach einem Lebensgeber, fie hatte es fich selbst genommen. Das neue Runftwert nun in Mitte bes Lebens felbst errichtet, bedurfte noch weniger einer Bermittlung mit einer folden boberen Lebensquelle; es

quoll ihm in Kulle von unten zu. Alfo wurde das göttliche Recht verrufen, und bas Ronigthum, bas fich jufällig bingugefunden, biegmal noch als hypothese gebulbet, auf bie Bebingung jeboch, baf es fich felbst entbehrlich mache. Somit ift also bie erfte Kormel: Bolf und Konig follte fortbesteben; in jenem ift nach der Theorie die Rulle aller Macht, die fich aber in bem andern vermittett und neutralifirt. Damit aber bie Amortifa= tion möglich werbe, wird die Daffe bes Bolfes beschränkt auf bie Befitenden, und biefe icheiben fich in ben niebern Gelb= adel, die 250,000 Bahlmanner, die aus ihren Deiftbeftenerten ben boberen Abel in die Rammer wahlen, und in die Salbburger, ben Reft ber gangen Daffe bis gu ben Proletariern hinab, eigentlich bas Gewicht in ber Uhr. Aber auch bas Ronigthum erscheint getheilt, benn es heißt: ber Ronig als Solder herricht, verwaltet aber nicht; bem herrichenben Erbfonig tritt also ein zweiter, ein verwaltenber Wahlfonig gegenüber, ber Minister an ber Spite seines in Gold gewaffneten heergefolges; geftust und getragen, und alfo gewählt und verworfen von den Bablern; er die Phalang ber ministeriellen Beamten führend. Der Erbkonig als folder foll aber fein wie ber Bott ber epicuraischen Lehre: unverantwortlich, unantaftbar, im hoben Olympus wohnend, und in Mitte feiner überreichen Buter von Seligfeit überfliegenb; fich beständiger, ungetrübter Luft und Beiterteit erfreuend, barum mit Beschäften fich nicht bemengend, und mit ihnen in endlose Muben fich verwickelnd. Denn seiner Weisheit und Machtvollkommenheit immerdar bewußt, foll er teines Beschäftes fich unterwinden; weil es ihm feine Contemplation nur truben, und in feinem Quietiemus ibn beunruhigen konnte. Um ihn bewegen fich bie andern Atome. verschieden an Große, Beftalt und Qualität; aber maffenweise je nach Bewichten fich zusammenballend, im Leeren au Brincipien ber Dinge fich fammelnb, und in mancherlei Gurben fich

in ihm bewegend. Sie werben aber beberricht von bem andern. bem Mahlfonig, ben bas Ratum ber Bablurne fich gewählt. und die Laune ber Schickfale berausgeworfen, bag er bem erften Rouige gebieten moge; bamit ber Befchaftlofe ungeftorter Rube obliegen fonne. Diefem wird er baber als fein Rebenkonig gefest, bag er, an die Charte gebnuben, die Befcafte ube, und für ben Ausgang ben Atomen verantwortlich fei. Dan fieht, es ift bie alte Ordnung, nur mit bem Kortichritte ber Beit gefteigert, wie fie im alten Derovingerreiche bestanden. An bie Stelle bes Gifens ift nur bas Golb getreten; ber Erbtonig bat bie Rolle bes Babltonigs aus bem Sause Merwig übernom= men, ber auf ber Ochsenfuhr bie Bebinge öffnet und schließt; bie mahre Macht aber ift in ben Sanben bes Major Domus, ber über alle allein gablenbe Genoffen gebietet. Ginge es nun genau nach ber Regel bes Canons, ein abnlicher Erfolg wurde zulett nicht ausbleiben: ber Erbtonig wurde als roi faineant beseitigt; bem aber, der die Duben, die Gefahren und die Berantwortlichkeit bee Regimentes übernommen, wurden auch feine Chren und Burben jugesprochen, und bas Da Capo dal Segmo würde angeschrieben. Aber es ist nicht also um die menschliche Natur beschaffen; ihre lebendig freien Rrafte gestatten ber Formel wohl von einer Seite ben Butritt; in ihrem Wefen aber find fie, eben burch ihre Freiheit, über allen Raturzwang und alle menschliche Wirtung hinausgehoben. Sie baber in bie Reffeln biefes Awanges legen, um bie Kreiheit bamit zu gewinnen, beift fie erniebern, und in ihrer Rnechtschaft Die Befreiung suchen. Der politische Bott, ber in Mitte ber Dafchine figend, ihren Bang reguliren foll, ift auch ein Atom wie die andern; aber er foll boch wieber nach ber Lehre mehr als ein Atom fein, bamit er bie Bewegung biefer anbern zu regeln vermöge. Auf biefe übergreifenbe Seite grunbet er aber feinerfette nun ieine Ansbrüche; in ihr wirft ber Inffinct ber Macht, ben er

in fich vorfindet; burch leere Worte und Bhrafen läßt biefer fich nicht beschwagen; in ihr geht er aus seinem Stilleben gur handlung über, und fucht ben Umtreis feiner Wirtfamfeit fort und fort zu erweitern. Unbererfeits find bie untern Atome auch freie Berfonlichfeiten, mit einer Rulle von Rraften und Bermogen ausgestattet. Biele bicfer Rrafte tieferer Ordnung, in Leidenschaften und Intereffen zu Tage tretenb, laffen nun theilweise als natürliche fich leicht behandeln, und fich jur Unterwürfigkeit zusammenfaffen. Sie forbern also bie fich ausbrei= tende Gewalt an fich ichon auf, ihrer Bflege mit Borliebe fich angunehmen, ba bie boberen Rrafte ber Dienftbartett fich mehr entziehen. Go wird bas Bleichgewicht ber Machte und Bewalten in ber Gesellschaft zu einer Arquation jener Intereffen und Leibenschaften; eine Uebereinfunft, in ber ein Moment bem anbern hülfreich fich gefellt, und alle nur in einer allgemeinen Corruption ausammenftimmen. Will man ben ganzen Umfang des Uebele überschauen, bas in der frangöfischen Gefellschaft fich eingefreffen, bann barf man nur die Rebe ermagen, die Thiere, ber felber einft Major Domus gewesen, und die Sache grundlich tennt, por wenig Bochen in ber Rammer abgehalten; eine Rebe, von ber bie Frangofen gefagt: ber Rebner habe fich burch fie beim regierenden Ronige unmöglich gemacht, dem Rachfolger aber als liberalen Minister angeboten. Die 250,000 Babler haben in ber Rammer, aus 459 Mitgliebern bestebend, 184 Beamte gewählt, von benen etwa vierzig fich auf bie Seite ber Opposition gestellt; fo bag bie anderen im Berhaltnig von 3,6 au 1 fur ben Ministerialismus gestimmt. Das bat bie Berichlingung ber Intereffen von Bablern und Bewählten erwirft; andert man nach Belieben die Berhaltniffe, Bleiches wird unter andern Rormen wiederfehren. Debnt ben Rreis ber Dab= ler felbft auf bie gesammte Ration aus, bie Motive werben nur tiefer und tiefer finten; am Ende wird fich bas gleiche.

nur tiefer gestellte Resultat ergeben. Umsonst beruft sich Thiers auf England. Die Regierung bieses Landes ist nicht um Formeln construirt, die ihren Ausbruck erst suchen mussen; sie ist einfach eine Doppelaristokratie, die ihr Wappen mit einer Königskrone geschmuckt. Hersömmliche Gewohnheiten haben bort unverbrüchliche Geseseskraft erlangt; und so geht die Regierung, von handgreislichen Factoren getragen, ihren gesicherten Gang. Die Gleichung knüpft sich in England nicht an die Doctrin, sondern an die Gesinnung; und die Regierung wird von den Regierenden als eine Kunst wie die Arzneikunde von den Aerzeten gehandhabt, und hängt daher von ihrem praktischen Geschicke und ihrem Glücke ab. In Frankreich soll sie eine Wissenschaft sein; aber die Wirklichkeit ist über die Formel hinausgesquollen: der Fehler muß anderwärts als in ihren Constructionen liegen.

Ingwischen, wie febr bie Doffnungen, bie nach ben Juitid= tiren Franfreich auf bas System gebaut, feither als völlig getäuscht fich ausgewiesen, es bat nicht allein an ihren Rolgen gelitten, auch Teutschland hat fie empfinden muffen. Denn auch Teutschland hat, nach seiner Art, am Aufbau Theil genommen, und feine Erummerhaufen, die ihm von feinen fruberen Ord= nungen geblieben, nach bem neuen Bauftyl umzubauen versucht. Die Schrift vom Sahre 1832, aus ber wir schon eine Stelle ausgezogen, hat fich barüber (fiehe oben S. 94) in Diefer Beife ausgelaffen : "Die flagliche Rachafferei, Die fett fo vielen Menschenaltern fich ber Teutschen, Krantreich gegen= über, bemächtigt hat, hat alle bort ausgegangenen Spfteme fonell zu ihnen hinübergepflanzt. Bur Beit Ludwige XIV. find fie hingelaufen, und haben bie Allongeperruden, ben frangofifchen Rod und Degen, das Reprafentiren, die Menuette und andere stattliche Eitelkeiten und Salonstugenden fich geholt. Darauf unter dem Regenten und Ludwig XV. find fie groß und klein,

boch und nieber herangezogen, um ben nöthigen Grad von Lieberlichkeit, Ausgelaffenheit und ichamlofer Ungucht fich einzuthun; und bie toftbaren Guter, bie fie bamit erworben, baben fie bann mit großem Eifer in bie Beimath eingeführt. Darauf find ihre Rinder wieder zu bemfelben Andachtsorte hinaufge= wallfahrtet, und wie fie bei ben Encyclopabisten reichen Borrath von Gottlofigfeit, Rrivolität, grobfornigem Raturalismus und flacher Schöngeisterei vorgefunden, haben fie alle Tafchen bamit vollgefüllt, und aus bem Bludsfadel ihr Baterland abermal mit reichen Geschenken besucht. Als barauf die Revolution getommen, haben wir auch an ihr bas Maß genommen, und fo gut es geben wollte, bie bunte, breigeftreifte Jade nachgeschnei= bert, und ber unbequemen Bofitur fie umgebangt. Als bann Ravoleon bas bobe Roß bestiegen, ba hat bei uns nicht weniger bie Rucht ber großen Race florirt; wir baben treufleifig bie Raiferlichkeit einerergirt, die ftarten Manner haben uns alle bie alten, morichen Inftitutionen ausammengetreten, worauf bie vom Gefolge febr gutherzig fich erwiesen, und ben Bauschutt in ibr Land bineingefahren. Die wir fodann, in bantwilliger Ertennt= lichteit für bie uneigennütige Sulfe beim Rieberreißen, ihnen auf unfere Roften bie Restauration gebracht, ba haben wir uns Mobelle ber vortrefflichen Schaukelmaschinen mit nach Saufe genommen, die de Cazes seinem Herrn Ludwig XVIII. gebaut, und von benen er deffen Rachfolger bat helfen herunterwerfen; unfere Staatsmanner aber haben bas neue ergötliche Inftrument erft in ihren Behaufungen einftubirt, und fonach überall applicirt. wo es applicabel fich erwiesen. Sofort, als bas Jefuitenpirfchen angefangen, bie Zeitung flog von Land ju Land: Boblauf ibr Rarren giebt all mir nach! wir schießen rosenroth; in's born, in's born, in's Jagerhorn, ichieft mir bas Wildpret nieber! Dann find endlich die Belbentage bes Juli am himmel beraufgezogen, und wir haben une wieber nicht faumig finden

laffen; Juben, Stubenten, Musterreiter, Doctoren aller Rechte und Unrechte, hiftorifer ohnehin, und zwar von Amtswegen: alles ift hingezogen, um in der prachtigen Sonne fich einmal wieber recht zu sonnen; wer zuerft gekommen, war ber befte Mann, die armen Invaliden aber, die zurückgeblieben, haben schöne Schelte bavongetragen. Einige wenige Rohlen von bem Brande find von Hand zu Hand über den Rhein hinüberge= reicht worben; und die haben einige wenige Mauth=Bureaus in heffen, einige wenige Ratholifenhäufer im aufgeklarten Sach= sen, und ein und den andern Balast in Braunschweig ober Bruffel angegunbet; etwas Pflafterfteine find auch aus langjähriger Rube aufgefahren, Orbonnangen, beplorable Minifte= rien haben fich verfpuren laffen; Dupins, Buigots, Mauguins, Lafavettes find bick wie Rubsaat in unsern Rammern aufae= gangen. Uch, wie haben wir nicht schmetternde Donner ber Berebsamkeit geschleubert, benen jest erft bie versväteten Blige nachzucken; wie haben wir alle Bitalfragen, das Wort politisch 3. B., grundlich abgehandelt; wie haben wir es uns nicht um die Preffreiheit sauer werden laffen! Da ift aber mit einem= male ber Borhang bort in unserer Hauptstadt wieder aufgeflogen, und die Buhne hat das juste milieu vorgestellt. Notre Dame im hintergrunde, ein ftraffes Seil ift gwifchen ben Thurmen ausgespannt, die breifarbige Kahne weht, wo sonft bas Rreuz und die Lilien gestanden; flatternde Wimpel allumber, ungabliges Bolt unten versammelt, bas ungebulbig ben Artiften herausruft. Da kommt Herr Perier zu einer Lucke bes Thur= mes herausgefahren, behend im Schubkarren den Burgertonig por fich schiebend; und er fahrt ibn, ble Linie inne haltend und scharf in dem Rreidenstrich durch die Mitte des Seiles in ben andern Thurm binein, und in ben erften gurud; und bas bin und ber fo oft, ale es bem fouveranen Bolt la bas gefällt. Das war nun ein Bravorufen, ein Sanbeklatichen; bas hat getanzt und gehüpft und jubilirt. Die Teutschen, die unten stanben, und von ferne offenen Mauls schauten, ober die es von ben Correspondenten sich hatten berichten lassen, blieben die Letten nicht zurück: "das wollen wir ebenfalls zu Hause und zu unserm Bergnügen einrichten; wir haben bort auch hohe Thürme; Seile und Schubkarren sind gleichfalls genug vorhauben, an Raum zum Halsbrechen gebrichts uns gleichfalls, Gottlob! nicht, und so wird's prächtig werden." Wie gedacht, so wurde es balb nach Möglichkeit ausgeführt; die Constitutionen in Teutschland sollten sämmtlich neue Tschakos, und den neuen Kleiderschnitt des französsischen Fracks erhalten.

So ist benn auch in Bavern, nachdem die tumultuarische Stanbeversammlung von 1830 vorübergerauscht, unter bem Titel: "bas System ber baperischen Staatsregierung," bas darauf bezügliche Manifest vom bamaligen Ministerium proclamirt worben. Reineswegs übelwollend im Gangen, nur jener illuforifchen, gallicanifchen hoffnung folgenb, hatte es bie Berfaffung, bie nicht bas Wertzeug ber ober jener Partei, ber ober jener Bewalt im Staate sein barf, als bie hobere Dacht über ihnen erflart; in ber die Bestrebungen und Ueberzeugungen aller Butgefinnten ihr beherrschendes Princip, und ihren Bereinigungspunkt zu finden hatten. Den todten Buchftaben hatte es alfo von der lebend=hiftorischen Tradition der Macht im Lande ge= schieben; und indem es das leblose Wort, das seine Deutung nur im Leben finden fann, ale die bobere Dacht und die beftimmenbe Rorm fur alle Gutgefinnten aufgestellt, war bas eigentliche Bolt, bas seinem althistorischen Glauben anhängig geblieben, vom Runftwerke ausgeschloffen worden; und flatt Setner war ein funftliches Bolt eingetreten, in bem ber Gegenfat ber Parteien hervorgerufen, in feiner rechten Mitte ben Rube= punkt zu suchen hatte. So follte in bie katholisch gebliebene Berfaffung bas Befen bes politischen Protestantismus eingepflanzt werben, und bann im Stillen fich bie Reformation bes Staats vollenden. Aber bie Berfaffung und ber Beift ber Befellschaft wiberftanb. In diefer Berfaffung bat nämlich teineswegs ber Ronig feine ganze volle Macht, und bas Bolt ben gangen Umfang feines Rechtes alfo an die Charte abgegeben, bag bie Minifter nach Maggabe bes Wortlautes über beibes verfügen mogen; nur in bem, was bie Freiheit ber Berfon, und bas Cigenthum ber Staatsgenoffen betrifft, bat bie Rrone bie Andübung ihrer bisher ausgeübten Brarogatire weislich beschränkt, und bas Bolt bat sein Recht bier in ben Kormen ber Charte zu suchen; in allem Andern bat fie fich freie Sand vorbehalten, und bas alte Berhaltniß ber Dajeftat zu ben Untergebenen hat vor wie nach fortbestanden. Und damit war viel gewonnen; die Controlle innerhalb bes Umfreises beiber Gin= raumungen mit Gefchick geführt, überall auf bas Befentliche gebend, unmäßiger Uebergriffe fich enthaltend, nicht auf Schein und Gitelfeit gerichtet, fonnte jebe Billfur unmöglich machen, bas meifte Bofe verhindernd, und viel bes Guten forbernd; bas hat fie auch zum Theil, trot mancher wild ungemeffenen Abweichungen, bie fich in ber fturmifchen Beit beigemischt, geleiftet. Der Rönig, ber fich nie einen gewaltthätigen Gingriff in bas was er vorgefunden gestattet, bat ben Rampf und Gegenkampf innerhalb biefer feiner Sphare gemabren laffen; aber er bat bie Abgranzung biefes Bebietes in feiner Art verftanden, und ein anderes Dag fich nicht von außen ber aufbringen laffen. Er wollte vor Allem ein katholischer König sein, der auch Protestanten beberricht; diese also follten in allen burgerlichen und firchlichen Rechten und Anfpruchen ihres Glaubens gefichert fein; aber er wollte nicht gestatten, bag biefe ihr Rechtsbefugnig über ihre Marten vorbrechend, in's fatholische Bebiet übergreife; und bieg kirchlich ober politisch, bas Erste auf dem Wege bes Zweis ten, fic affimilire und also protestantifire. Wie er baber firchlich

feben folden Berfuch abwehrte, ohne ber Rlage über Beeinträchtigung barum ben Zugang zu verfagen, ober fie, wenn fie gegrundet fcbien, ungebort verhallen zu laffen; fo bat er auch politisch jene Eregese ber Berfaffung nie erkannt. Wie er bie frübere Theilung in gesetzgebende und vollziehende Macht nicht gelten laffen, fich etwa bie lettere allein vorbehaltenb; so bat er auch die andere Form der Theilung in eine regierende und eine verwaltende Macht fich nicht aufreben laffen. Er hat vielmehr wie die katholische Borzeit in aller Machtubung ein könig= liches Glement vorausgefett, und ein anderes von ber Befammt= beit geübt, wieder anerkannt; und so nicht ausschließlich im politischen Moment, sonbern auch im abministrativen feinen Antheil fich porbehalten. Go bat er-ben Minister keineswegs als fich ebenburtig, als Rebenfonig fich gegenübergestellt; er bat in ibm nur neben ber lebenbigen Mitte bie abstratte, aggregirte Mitte bes andern Elements gesehen. Auf biefem Standpuntte muß biefer, innerhalb jenes Birtungefreifes, auch gegen ungesetliche Zumuthungen ber boberen Dacht allerbings gefichert sein; aber über biefen Spielraum binaus tonnte biefe, bie, wie gegenwärtig die uferlosen Zeiten laufen, baufiger berichtigen muß, ale fie felbft ber Berichtigung bebarf, ihrer Freiheit nichts vergeben. Sie konnte also nie in den Kall kommen, den Georg III. hinnehmen mußte, weil er zum Theil ihn vorgefunden: einen Mann wie Bitt neben fich zu feben; folger, rauber und boch= fahrenber, wie nie ein anderer Minister vor ihm gewesen, nach bem Ausbruck, ben Thiers gebraucht, und fich außer Stand gu finden, fich bee Berabscheuten zu entledigen, fo lange er ber Buftimmung bes Parlamentes fich erfreute. Gin Goldes war freilich nicht von ber Gemutheart bes gur Beit fungirenben baberifchen Ministers zu befahren; aber er hatte an ben rechten Ruf bes Ronigs ben linken Schub bes Spftemes angelegt. So nachgiebig immer die Elasticität der falschen Beschubung fich bewiesen, so hemmte sie doch ben Schritt, und erwies sich brüdend; ber König wollte nicht mit ihr auf der scharfen Rante geben, noch in den Laufstuhl sich einschnüren lassen. Altbauern noch an seine alten katholischen Traditionen gewöhnt, wie es sich seite ber in allen kritischen Augenblicken, selbst vis in die Ständeversammlung hinein, erwiesen, fand die Sache ganz natürlich, und auch Reubahern ist zugetreten; so wurde das System entefernt, das Ministerium abgethan, und mit dem nenen trat, vorbehaltlich dessen was urkundlich und unwiderrusslich sich anderes gestellt, sonst die altsatholische Ordnung wieder ein.

Diese Anterpretation ber Charte, die die Krone in voll= tommener Berechtigung gemacht, indem fie ihre Rechte, um fie gegen bie Absorption zu fichern, von den Rechten bes Bolfes ausgeschieben, aber babei lebend und lebenlaffend, auf ihren eigenen Gerechtsamen zwar bestanben, die hemmenben Schranten auf ber andern Seite aber ungefrantt und ungefährbet anerfannte, konnte nicht dem Sinne Aller gefallen, die im bieherigen trüben Durcheinander fich mehr gefielen. Sie griffen aus zwei Standpunften die neue Theilung an. Der, welcher auf ben einen fich gestellt, batte fich jum Rronenwächter aufgeworfen; ber nene Minister, an bem fie vollzogen worben, batte ibre Gerechtsame auf's empfinblichfte getrantt; bamit, bag bie Pfarrer eigene Siegel führten, daß bie Bloden von Baffau nicht ferner mehr über ben Tob ber Brotestanten lamentirten x., bamit waren Cbelfteine ber Krone vergeben worben. Die Sache war zu widerfinnig, die Rrone felber hatte ihre nie aufgegebenen Rechte nur vindicirt; und nun follte heuchlerisch in ihrem Ra= men bie Rlage über Läfion von Obervormunbschaftswegen anbangig gemacht werben, um bamit ben Minifter gu verberben. Die bobe Rammer icheute fich auf folde Monftrofitaten einzugeben, ber Angriff von biefer Seite machte Riasco, und enbete mit schimpflicher Aucht. Consequenter wenigstens war die Anficht bes vorigen Ministere, ber fich auf ben entgegengesetten Standpunkt ftellte. Der verantwortliche wirkliche Minifter, inbem er die Religion in die Politit eingemischt, bat in ber Theilung die Volksfreiheiten beeinträchtigt und verlett. Rach dem Spfteme ber rechten Mitte follten bie Freiheiten ber Rrone und biefe Bolfefreiheiten fich in biefer Mitte alfo amortifiren, bag fle gegenseitig fich integrirten; jest aber hatte bie Theilung ihre Ginheit gerriffen, und ben Schwächeren bem Starteren Breis gegeben. Gben fo follte es mit den religiösen Freiheiten gehal= ten werben, alle follten in ber Eintracht ber Inbiffereng fich ineinander, mußten aber in ber Trennung fich auseinanber leben. hatte der Wortführer alfo ehemals im Amte bie Doctrin von ber rechten Mitte in ber Bolitit verkundet; so mußte er jest in ber Volemit gegen ben Nachfolger die gleiche Lebre in ber Kirche vertreten, und er bat fie in seiner Erklarung vom 28. Januar unummunben aufgestellt.

hier mußte ber fefte Buntt, an den der Bebel angefest wird, ein Analogon ber Charte fein; wo dann das in den Evan= gelien geschriebene Wort sich von selber bot. Um das Wort mußte also die ganze gemäßigte Opposition fich sammeln. Solche Einigung ift aber Brincip bes Brotestantismus, ber fich bie Deutung felber beigelegt. Aber ber Minister ift tatholisch, und will in feinem Betenntniffe leben und fterben, und wir muffen Dieser Berficherung Glauben beimeffen. Er läßt alfo Gott nicht etwa als eine Sprothese gelten, die man aufgibt, wenn man ihrer nicht langer bebarf, ober man fie im Biberspruche mit bem Syfteme findet; er wird ibm vor Allem aus fich in feiner Perfonlichkeit wirklich fein. Auch ben Bapft erkennt er an. Ultramontanismus ift ihm keineswegs bie Unterordnung unter bas fichtbare Oberhaupt ber Rirche; benn erft auf ber Ginbeit bes Dogma und ber Leitung, auf bem Borbandenfein eines kräftigen Mittespunktes als Schirmer und Bewahrer des reinen

Lebrbegriffs, fowohl in ber Theorie als ber Anwendung, beruft ibm ber balb zweitaufenbjahrige wunbervolle Ban ber Rirche. (Brot. IX. S. 64.) Soll aber ber Oberpriefter mit machtigem Arme ein Schirmherr ber Ginheit, und ein Bewahrer bes reinen Lebrbeariffes in ber Thefe wie in ber Unwendung fein, bann muß er zwar in Bezug auf die Thefe an die Constitutionen bes Deifters fich gebunden finden, aber bie authentische Interpretation bes ftummen Bortes unter Beibulfe ber Rirde muß bei ihm fein; also bag er wie ber Rurft im Dajeftatsrechte ben Staat, so im Beiligkeiterechte als Centralmacht biefe Interpretation bedinge. Andererseits aber muffen in Sinficht auf bie Unwenbung gewiffe Rechtsgewohnheiten und Eradi= tionen im Laufe ber Zeit fich gebilbet haben, burch bie er bie Braris lenkt: in beiben, der Deutung und der Tradition, aber muß ber Rirche und ihrem Saupte in bem ihr jugesagten Paraflet eine bobere bilfe tommen. Das ift nun auch Glaube in fatholischer Lehre, zu ihm aber befennt fich bie Doctrin teineswegs. Sie unterscheibet nämlich bas schweigfame Rom von bem sprechenden, und halt es vorzugeweise mit dem erftern, dem gegenüber nur ber Vorwit ber Frage jurudgehalten werben barf; wo es fich bann gern auch feinerfeits zum Anfichalten bestimmt, und Riemanden mit seiner Antwort behelligen will. Wirb es aber gefragt, fo muß es antworten nach bem Cober feiner Trabitionen und feiner Kormeln. Dies Rococco von Traditionen und Kormeln ist also wie in ber Hochzeitgabe ber Botter in ber Buchje eingeschloffen; ber Bapft bat fie ju buten, baß, wenn ber Dedel geöffnet wirb, ber Lanbichaben nicht ausfliegt in alle Welt. Der Bapft hat also nicht, ein gegen bie Bergangenheit gewenbeter Prophet, als bas Organ boberer Macht, die Drakel zur Lenkung ber Christenheit auszulaffen in alle Belt: er fucht fie vielmehr zu verbergen und an fecretiren. wenn fie bas tatholifche Intereffe irgend bebroben; er beißt fie

foweigen, bis er gefragt. Rebe ju fteben fich genothigt fiebt. So war, als bas Territorialspftem zu seiner Bluthe gelangt, bie Appellation an ben Raiser icharf verpont, benn bieser schwieg au allem Unfug; aber angerufen, mußte er gleichfalls aus ber alten Blunderfammer die antiquirten Reichbaefete bervorlangen. Bas ber Raifer in ber Politif geworden, foll nun ber Papft in ber Rirche fein. Wie am Zauberer Merlin Rleifch und Blut babin geschwunden, und bie Stimme nur allein gurudgeblieben, bie in seinem Grabmal in Mitte ber Bermefung weilt, und ein prophetischer Laut ungefragt fich in Trauer verhüllt, aber von ber Frage aufgewedt , ibre Spruche ausgeben lakt: fo auch ber Baraflet, dem ber Mund gebunden worden, und ber, wie wohl= erzogene Rinder thun, nur wenn aufgeforbert, fich ju fprechen bescheiben foll. Die aber, welche ihn burch ihre Frage gum Reben zwingen, wo er vielleicht gerne bes Rebens fich enthalten hatte; die, welche die Inftruktionen von Rom extorquiren; die, welche fich Roms erfter Runtien bemachtigten, beren Gefichtsfreis truben, und bie Curie felbft burch ihre Borfviegelungen taufchen: fie find bie mabren Storenfriebe, ihnen banten wir bie Uebel, die mit ben geflügelten Borten rafc in alle Belt geflogen; hatte bie Doctrin nicht schnell wieber ben geöffneten Mund geschloffen, bann mare nicht einmal bie Soffnung gurud= geblieben. Diese Lehre, die also den Bapft mit dem Beifte, der bie Rirche in alle Wahrheit führt, nur taum noch bedingungs= weise als eine antiquirte Sprothese bulbet, ift auch bie, ju ber Bunfen fich bekannt, ber fich ju fragen mohl gebutet; Die Drafel aber, die ungefragt ausgingen, in fein Metrum und feine Interpungirung faßte. Sie hat auch früher ichon in Bapern fich als die allein gultige gerirt, und bei Belegenheit bes Conftitu= tionseides bie Deutung bes Concordates nach ihrer Anficht aegen die des gesammten Clerus durchseten wollen; als fie aber bort ben Rurgeren gezogen, ift fie bei Belegenheit ber gemifchten

Ehen mit ihren Ansprüchen zurückgefehrt. Gegen fie mußte ber Bischof Sailer turz vor seinem Tode, wie die Erläuterungen und Zusäte zur Rebe bes Fürsten verrathen haben, seine burch die Staatsverfassung feierlich garantirte Gewissensfreiheit verwahren; und es bedurfte des Einspruches aller Glieder des baherischen Clerus, die die Bedeutung der Frage erkannt, den Derrn Erzbischof von München = Freising an der Spike, um das Borspiel zu den späteren Ereignissen in Preußen von Bahern abzuhalten.

Die alfo, welche ben in tiefes Schweigen versenkten Beift burch ihre unbehutsamen Fragen storen und erwecken, um zu erforichen, was die ewigen Botter mit Racht bebeden, bas find bie Ultramontanen, die uns ben buftern Sinn an die Stelle früherer Glaubensfreudigfeit gepflangt; junge Briefter ascetischen Gepräges uns gebracht, Berbammniß brohend, fatt milb in's Leben einzugreifen; Schullehrer, Seminariften gleichen Geiftes und Controvereprediger, gemacht bie beftigften Leibenschaften angufachen, geweckt: wir leiben fürchterlich unter biefer fanatischen Bartei, die uns das Mittagslicht verfinstert, und die Emancipation bes Kleisches nach Bermogen hemmt. Der teutsche Charafter ift nicht ferner mehr rubig, ernft, bentenb und tief; er überlegt nicht mehr, ehe er feine Grundfate faßt: man follte benten, Bapern fei ein Bau im Lande ber Intelligeng geworben; fo unruhig, leichtfertig, gebankenlos, feicht und oberflächlich ift fein Sinn geworben, und fo unüberlegt wechselt es in feinen Grundfagen. Denn biefer Ultramontanismus und feine Milia, ber Resultismus, bat Burgerrecht erlangt unter seinem blauen aber gemäßigten himmel; und biefer bat, gleich bem Scirocco, feine lichte Blaue mit trüber Boltenbede überzogen. Orben nämlich ift in einer Beit entftanben, wo bie eine Rirchenwrache in viele Dialecte zu zerfallen brobte; er bat fich barum aus Borliebe für die Ginheit bem Fortschritte in die freie

Mannigfaltigfeit, beren fich jest bie Belt erfreut, aus allen Rräften wibersett; er hat also die Zwietracht geförbert, und ist in ihr zur Kriegefahne geworden, die ben humanitate = und Dulbungstendenzen feinblich gegenüberfteht; er barf fobin nicht gebulbet werben. Bebarf die katholische Sache eines Ordens nach größerem Dagftab, fo wird fie einen folchen grunden im Beifte unferer Beit. Run bat fie zwar einen folden gegrundet in ben Rebemptoriften, die aber haben nicht ben rechten Beift; fie haben ein unheimliches Wefen an fich, man weiß nicht was es ift, aber es kann nichts Gutes sein, also fort mit ihnen! Die Benedictiner, fie waren gut in ben erften Stecklingen, Die man aus ber Mufterschule hinübergenommen; aber fie find ichnell ausgeartet und Ropfbanger geworden, also auch fie muffen verworfen werben. Mit ben Mendicanten mare fich noch allenfalls zu vertragen: benn einmal fie toften nichts, weil fie auf die Wohlthätigkeit ber Leute fich angewiesen seben; fie besteben überdem nur so lange man will: auf einen Wint treten fie jur Seite, und die Metamorphose in Curatpriefter erfolat obne Aufsehen in größter Schnelle. Bon ben Ronnen fann nicht die Rebe fein; die Contemplativen find nabe abgefchafft, und die segenbringende Arbeit ber Thatigen ift mit bem minbeften Aufwand zu ersteben. Bon ben Rirchenfürsten, ben Land= bekanen und Pfarrern werden Solche zu rühmen sein, die alle Miffionen abweisen; Jene als die besten, die selber die Diffionare machen; benn die Diffionen find ein braftisches Mittel außer ber Regel. Bor Allem foll bas fchlichte teutsche Gemuth nicht in fübliches, sein einfacher Clerus nicht in finstere, fauer= sehende italienische Abbate's verwandelt werden, womit es freilich keine Noth hat, was auch durchaus nicht angeht, dem aber boch ber Sicherheit wegen vorgebeugt werden muß. Man fieht, in ber gangen hierarchie wird bas Ernfte mit bem Finftern, bas Strenge mit bem Ueberspannten, bas Befammelte mit bem

Ropfhängerischen, das heroische mit dem Verwegenen verwechselt; und die lare Observanz überall der firicten, der gewöhnliche Lauf der Dinge auch in ungewöhnlichen Lagen dem Durchgreisfenden vorgezogen; Schweigen ist in der Lehre besser als Reden, Sien besser als Stehen, Liegen besser als Sien, das beste von allem aber der Tod und ewiges Verstummen.

In Bezug auf die Maffen unterscheibet biefelbe Lebre, to in Bezug auf die religiose Wirksamkeit wie auf die politische amischen zwei entgegengesetten Brincipieng bem positiven und bem negativen. Jenes vertritt ihr ale Inbegriff aller organi= fchen Fortentwickelung bie beiligften Guter, bie toftbarften Gr= rungenheiten einer bald sechstausenbiahrigen Bergangenheit; biefes repräsentirt eine blinde oft wilbe Berftorungstendeng, worin ber Menich alles Aufblides ju bem Bochften und Gbelften, alles Anbindens an Traditionen und Gegebenes beraubt, dem graffeften Materialismus gufallen wurde. 3m Bolitischen ift es fobin die Autorität und die Ueberlieferung, die fich der ersten Richtung unterlegt; bie Autonomie bes menschlichen Beiftes aber ber andern. Beibes find ber menschlichen Ratur eingeschaffene geiftige Begenfate; beibe, weil von Gott gegeben, wie bie phyfifcen löblich und innerhalb ihrer Wirfungesphäre in gegenseiti= ger Spannung gur Ordnung bes Gangen nothwendig. Gben barum auch find fie in einer rechten Mitte gegeneinandergeführt, und werben in ihr zusammengehalten; bie Regierung tann nach ben Umftanden fich auf bie positive Seite in ben Monarchien setten, ober auch in ben republikanischen Berfaffungen fich auf bie andere Seite wenden; oder endlich in den gemischten aus jener rechten Mitte beibe im Auge halten, um eine burch bie andere zu mäßigen und zu begranzen. Das ift im politischen Bebiete naturgewollt und ausführbar, und fomit benn auch gefattet. Im religiösen Gebiete aber ruht bas positive Brincip bes Menfchen aber auf bem Glauben an aref Gotts

ibn; die negative Autonomie aber auf bem menschlichen Geifte und seiner Selbstgewißheit und bem Unglauben. Bott und ber Menfchengeift find aber incommenfurabel einander gegenüberftebenb; fle geben also nicht ineinander über, und es gibt teine rechte Mitte zwischen ihnen; bie Berbindung aber, bie im Ursprung bestand, wurde geschwächt burch bas Bose, bas eben in iene Mitte eingetreten. Somit entstand ein flaffenber Biberfpruch amifchen bem entweber und bem ober, ben ber Denfc aus bem Seinigen nicht zusammenzuhalten vermochte, ben nur ber Gottmenich aufgehoben. Das Chriftenthum, ben Glauben und bas Biffen, jedes in feiner Burbe, anerkennend, und in lebenbigem Banbe beibe jufammenhaltend, fteht bier allein in ber rechten Mitte; es hat zuerft in seinem Grunber bas Band gefnüpft, und ichirmt in feinem Baratlet bie gelungene Berbinbung, um fo volltommener, je tiefer fie in ben Begenfat eingebrungen. Diese feine rechte Mitte ift nun eine gebotene, nicht wie die im Bolitischen eine abiaphore, die, je nach ben Umftan= ben augelaffen, auch in ben einen ober ben anbern Begenfat übergeben tann. Die Doctrin aber, am 28. Sanner aus einer frangofischen Boftille uns porgetragen, identificirt die politische Ditte mit ber religiofen, und ber Diggriff biefer Berwechslung tritt ichon gleich in ber Stellung bervor, bie fie ber letteren au geben fich gebrungen fieht. Zwifchen bem pofitiven und negativen Gegensat muß nämlich biese Ditte im 0 bes Diffe= renapunftes liegen; bort mußte alfo bas Spftem feine Stellung nehmen, bat aber ftatt beffen im Bofitiven fie gesucht. 3m Be= fühle ber Inconsequenz bat fie zwar die Anhänger bes Positiven wieber in vier Rategorien gerfällt: Leute tiefer Uebergeugung, geehrt von Zebermann; zweitens folche, bie fich bie Richtung nur aufgeimpft, ohne von ihr burchbrungen zu sein: britte, bie fie nur als Regierungebehelf fich angeeignet, und endlich Andere, Die aus Gigennut biefer Regierungstenbeng, als ber Quelle ber

Gunft und Beforderung, bulbigen. Fragt man fie nun, welcher biefer Maffen fie felber angehort, bann wird fie nicht zu ben Impflingen fich ftellen wollen, noch zu benen halten, bie ben Behelf aufgestellt, ober an ihm ihrem Bortheil nachgegangen; fie wird vielmehr zu benen gehoren wollen, die Jebermann ehrt, und fieht fich alfo burch die Hulbigung, die fie bem Glauben geleistet, in die Mitte des Katholicismus hineingeführt, und muß nun bort ihre Butte aufschlagen. Das ift aber boch feineswegs ihre Willensmeinung, benn fie bat bem Oberpriefter ben Mund geschlossen, bis ihn ber Staat gefragt; alle Glieber ber Hierarchie bat fie gebrochen und abgeschwächt, indem fie die politische Inbiffereng in fie getragen; von Allen ift ihr nur bie Curatgeiff= lichkeit genehm geworben, nachdem fie in Beamte bes inneren Departements, unter Leitung bes Gultusministeriums, in mabre Beltgeiftliche fich umgewandelt. Aus diesem Gesichtspunkte hat fie nun die Linien ihrer Begenfate über die Erbe bin gezogen. Im Politischen beutet ber negative Gegensat nach bem Brunnen in Paris hinüber, von dem die Revolution ausgegangen; ber positive aber wird auf die öftlichen Mächte fallen, die alle constitutionelle Einfluffe abgewiesen, also etwa sich auf Wien firiren. 3m Religiofen wird bas eine Blied an Rom fich knupfen, bas andere an die Stadte, wo die Intelligeng ihr Domicil gewählt, also vor Allem an Berlin. Zieht man nun eine Linie von Baris nach Wien, eine andere aber von Rom nach Berlin: bann werben beibe Linien in Bayern, ohnfern von Münden, fich burchfreugen. München ift fobin ber indifferente Indifferenzpunkt, und hier wollte die Doctrin fich nieberlaffen; von bier ans wollte die Spinne thre Bebe gegen bie Extreme spannen, und ber Ameifenlowe unten feine Grube graben, um Würmer, Raupen, Relleresel und Ameisen aus ber Tiefe mit feinen Sanbftromen zu bewerfen, und zu fich binabzugieben. Solcher Sit war ihr aber im boberen Rathe nicht bereitet: benn die Kirche soll in Bayern nicht säcularisitet, mediatisitet und amortisitet werden durch die Politik; noch auch der Staat, nach Aufreibung des Restes von germanischem Wesen, das ihm geblieben, gallicanisitet durch eine kalsche, überdem noch schlecht angewendete Theorie mit einer kirchlichen Jrrlehre sich durch= kreuzend.

Die Rlage bes ersten Antragstellers wurde auf der ameristanischen Walzenmühle des Systemes aufgeschüttet, dort geschroten, zweimal gebeutelt, und nun die Blume der Frucht als wahres und feines Königsmehl der hohen Rammer unter folgenden sieben Rummern dargeboten, die die Form der Antrage an die Krone angenommen:

- 1) Es moge die königliche Regierung ihre bereite wohlwollend getroffenen Einleitungen fortsehen, und am nachsten Landtage die Initiative zu solchen Maßregeln ergreifen, wodurch sammtliche Curatstellen tes Reiches auf den vollen gesehlichen Congrualbetrag, und sammtliche Schullehrerbienste auf ein das angemessene Auskommen des Lehrers vollständig bedentes Maß gebracht werden.
- 2) Es möge die tönigliche Regierung burch ben Landtagsabschied mit gefehlichem Effect alle Vermächtniffe zu Gunften geistlicher Corporationen, ohne Rudficht auf ihre Natur, als neue Stiftungen ober als Fundationszuflusse, ber unmittelbaren Genehmigung Sr. Majestat bes Königs vorbehalten. Bugleich möge an Se. Majestat in jedem einzelnen Falle thunlichste Aufklarung darüber gelangen: a) ob das Vermächtniß sich als Ausfuß freien, uninfluenzirten Entschlusses bes Testators erweise; b) ob durch dasselbe den hinterlassenen oder dürstigen Verwandten des Testirenden kein allzugroßer Nachtheil zugehe; damit zur Gemährung oder Versagung der königlichen Vestätigung vollständige Anhaltspunkte dargereicht seien.
- 3) Es fei die Ueberzeugung auszusprechen: baß die bem baperifchen Staate concordatmäßig obliegende Verpflichtung fur herstellung einiger Riofter mannlichen und weiblichen Geschlechts zu Zweden des Unterrichtes und der Seelsorge wie Krankenpflege mit genügender Dotation im Benehmen mit dem papftlichen Stuble zu forgen, erfüllt fei.
- 4) Die Stanbe bes Reichs mochten bas guverfichtliche Bertrauen gu ber Rrone aussprechen, bag bieselbe teine geinliche Genoffenicalten ausr

temmen, ober ihr fillichmeigenben Beftanb gestatten werbe, welche nach Bwed ober Richtung geeignet erscheine, ben religiöfen Frieden irgenbwie ju gefährben.

- 5) Es möge von ber toniglichen Staatsregierung ftrenge barauf gehalten werben, bag bie fur bie Lehrer und Lehrerinnen ber weltlichen Unterrichtsanstalten vorgeschriebene Qualification, auch bei ben Lehrern und Lehrerinnen ber geiftlichen Unterrichtsanstalten nachgewiesen werbe.
- 6) Die Krone mage bie Anordnung vom 9. Juli 1831, bezüglich ber Ablegung ber Nonnengelubbe, burch ben Landtagsabichieb mit gesehlicher Kraft bekleiben, und jugleich legislativ anordnen, daß ber Zwed jenes Gesehes auch auf bas ausgebehnt werbe, was bas Kloster etwa von ben austretenben Nonnen ober von beren Eltern und nächften Verwandten burch Schanfung unter Lebenden erworben haben mag, und baß bei Ablegung ewiger Gelübbe ber freie Entschluß ber Gelobenden im gemeinsamen Benehmen ber geistlichen und weltlichen Behörbe genau conftatirt werbe.
- 7) Die Krone moge Anordnungen treffen, damit bie milben Spenden ber Glaubigen auf anderem Bege als jenem bes Terminirens an die Menditantentfofter gelangen.

Diese Substitution solcher Surrogate an der Stelle der Betita, und ber Bertrauensvoten fatt ber Anklagen bes Dini= ftere, hat, indem fie fur die unüberlegt loebrechenbe, haffenbe Leidenschaftlichkeit eine mehr an fich haltende Ueberlegung gesett, die raube Oberfläche der früheren Antrage geschickt politirt, und fie ber Betafinig eines warnenben Inftinctes annehmlicher gemacht; also daß fie fich rühmen burfen, fie feten alle inege= sammt im Interesse ber Rirche, und zu ber mohlverstandenen Körberung ihrer Zwecke entworfen und ausgeführt. Im Wefentlichen aber ift nur bas Behäsfige, bie einwickelnbe Sulle abgeftreift, und ber verhüllte Nachtfalter ift innen erwacht, und aus ber Buppe ausgeflogen, um eine zeitlang von Blume ju Blume umberzugauckeln, und nadbem er feines Bleichen ausgefaet, wieber zu vergehen. Sieht man in den Beschlüssen ber bayerischen Rammern fich um, bann findet man im Juni 1837 eine Folge von sechs Antragen ber zweiten Rammer, in benen bie, welche

jest die erfte Rammer berfelben zweiten mitgetheilt, beinabe wortlich wiederkehren. Sie lauteten aber alfo:

- 1) Es moge in Bayern mit ber Errichtung von neuen, ober Bieberherftellung von chemale bestandenen Rloftern aus Staates ober andern .
  öffentlichen Mitteln ieht ein Einbalt gescheben.
- 2) Es möge bie Stiftung von neuen Rioftern burch Privatbotationen gleichfalls von jeht an, nicht weiter ober boch nur zu ben im Art. VII. bes Concordates ausgesprochenen Zweden ber Aushülfe in ber Seelforge und ber Pflege ber Kranten bei volltommen und ficher ausreichenber Dotation gestattet fein. Art. IV. §§. 9 und 10.
- 3) Es möge nicht bas Bermögen einer Pfarre, ober anderer Seelforgestiftung, welches nach ber Berfassungsurfunde seiner ursprunglichen Stiftungsbestimmung erhalten bleiben soll, zur Dotation von Riöftern ober zum Unterhalt von Riostergeistlichen verwendet, sohn teine Pfarrei ober andere Seelsorgestelle mehr mit einem Kloster verbunden werden.
- 4) Es möge keinerlei Rente von Unterrichte und Erziehunge Stiftungen, welche gleichmäßig unangreifbar unter bem Schupe ber Berfaffung fteben, auch nicht bie Rentenüberfchuffe ber Cultftiftungen zu Rlofterbotationen verwendet werden; außer die babei betheiligte Gemeinde verlange es, ber Landrath begutachte bas Berlangen, und bas Rlofter fei felbftanbig ober aushülfsweise zum Unterricht der Jugend bestimmt.
- 5) Es moge bas Terminiren ber Kloftergeiftlichen in jeber Art und Form fireng untersagt, und bas Berbot fraftig gehandhabt werben.
- 6) Es möge ben Rloftergeiftlichen ber Betrieb förmlicher theologischer Stublen, und bie Bestehung ber Prufungen barüber, nach ben allgemeinen geschlichen Borschriften auferlegt, auch wenn fie jur Seelforge verwendet werben sollen, inebesonbere bie geistliche Synobals und Pfarrprufung nicht erlaffen werben.

Man fieht bie erste Kammer hat, wie nach bem Borübersgange ber Starrsucht, wieder bei dem Worte angefangen, womit die zweite geendet, und diese hat zu einer Zeit, wo zu den schon bestehenden Klöstern nur noch einige von Mendicanten und von dürftig dotirten Benedictinern hinzugekommen, die Forderung des Concordates schon reichlich und überreichlich ersfüllt geglaubt. Darum solle der Staat aus seinen Mitteln

fortan fein folches Inftitut weiter hervorrufen. Wenn ja nach bem Ablauf ber großen Blunberung, wiber Berhoffen bas Bolt autmuthig genug mare, wieber auf neue Dotationen, burch Stiftungen aus feinem Bermogen, ju benten: bann follte ibm bas nicht gestattet fein, ober boch nur auf bie Bedingung fur bie Seelforge und Rrantenpflege, und wieber nur, wenn reiche, völlig hinreichende Bermachtniffe gemacht wurden. Reine Rente ber Seelforge ober Gultusftiftung, teine bem Unterrichte ober ber Erziehung bestimmt, folle babei in Anspruch genommen werben; alle Rloftergeiftlichen batten überbem guvor bei ben Staats= prüfungen fich ju ftellen; ben Bettelorben, icon nach ihrem Ramen auf Almosen angewiesen, aber sei ber verfonliche Bertehr mit ihren Boblthatern zu wehren. Das war der Rach= flang ber Grundfate, bie auf bem Landtage von 1831 geberricht. Bas jest die ultramontane Partei heißt, wurde bamals die Congregation genannt, bie gang Bapern überzogen; an bie Stelle ber jezigen Redemptoristen waren bie armenischen Mechitaristen vorgeschoben; bas Phantom ber Jesuiten fand erft im Aufgang; bie Rlofter aber galten als bie Lager, auf benen Rinfternig ruhte und in benen die Augellofiafeit fich umtrieb; bas Concordat, bas leiber grundgefetlich geworben, glaubte man, habe fie allein in Bapern wieber eingeführt. Die Regierung aber muffe nichts bestoweniger auf der Bobe ber Geschichte fteben, und von ba aus werbe fie leicht bie Gitelfeit bes Berfuchs erkennen, entfeelte Leichname wieder zu beleben, und ben Ruckschritt zum Dittel= alter zu forbern; fie muffe vielmehr, wo eine Bemeinde fich fur die Wieberherstellung erkläre, die unlautere Absicht, die bem zwedwidrigen Begehren zu Grunde liege, in alle Beise zu ermitteln und zu vereiteln fuchen. Das Wallersteinische Minifterium, bas mahrend feiner gangen Dauer bie obligate politifche Richtung, bie seiner rechten Mitte fich nicht fügen wollte, ju betampfen hatte, urtheilte: bas Buviel, bas bier im Staatlichen

fo ungeberbig umrumort, fonne am fügliciften burch ein Bus wenig im Rirchlichen neutralifirt werben. Bu ben brei Bier= theilen Ratholifen mar ein protestantisches Biertheil bingugekom= men; bas gab bas Dag ber Mifchung an, um ben Sattigunge= puntt zu treffen; boch kounte auch ein Uebermaß bes neuen Elementes, etwa burch berbeigeführte Ueberfattigung, nicht ichaben. Die Berfaffung felber hatte ben Begensat im Concorbat und Religionsebict als einen bleibenben fanctionirt; fo ließ fich, wenn ber Minister ben Standpunft bes lettern einnahm, von ba aus bas andere willfürlich, im Ginverftandnig mit ber Ram= mer, temperiren und fanftigen. Go murbe ber Beiftesfreit immer gefriebet, und ber gefriedete immerfort entaweit; bie voli= tische Mitte blieb immer flegreich; ber Landtag aber übersette sich mehr und mehr aus bem Teutschen in das Französische einer welfden Reprafentationeverfaffung, was wieder jest ber Referent, ber boch selbst bagu mitgewirft, beflagt. Auf biese Weise find jene Antrage, aus ftartem Saffe gegen bas fatholifche Rlofter= wesen entsprungen, zum Sohne ber Kirche zwar burchgegangen, aber von der Erbkammer damal beseitigt worden. Ran aber war am Ende bes Sahres mit bem Rolner Greigniffe ein Um= schwung ber Dinge eingetreten, und bie Beltlage hatte eine gangliche Umfehr erfahren. Auch Bapern war feines Ratholi= ciemus fich wieber mehr bewußt geworden; und erfannte in welchem Dage die entgegengefette Unficht es umftridt, und alle feine Energieen gefeffelt und abgelähmt. Bon biefem Bewuftwerben ift nun eine Kolge von Rudwirkungen ausgegangen, um fich wieber in ben Befit eine Beitlang nicht geübter aber un= verjährbarer Rechte zu setzen; was begreiflich von ber entgegen= gefetten Seite ben beftigften und erbittertften Widerfpruch erfuhr. Die Krone ließ fich von bem Gefchrei nicht irren; von ben Anmuthungen im Rlofterwesen, bie jene Untrage gemacht, wurde nichts erfüllt. Der Ronig felbft ergangte bie Dotationen

aus eigenem Bermogen, Bobltbater aus ber Ditte bes Bolfes traten hinzu, das Ministerium vollzog, und fo gestaltete fich als vollenbete Thatsache im Verlaufe ber letten acht Jahre, mas wir jest erbliden. Die Animofitat ber Beaner batte inzwischen im gleichen Berhaltniß zugenommen; nach aufwarts beengt, batte fie ihre Spite gegen bas rollziehende Ministerium bingerichtet. So geschah es, daß benn jest die Erbkammer, ursprüng= lich zur Vermittlung zwischen ber Krone und ber Wahlkammer bestimmt, erft die Antrage ber Kronwachter angenommen; bann aber, nachbem fie verworfen und gulett bie Refte zu ben Aften aeleat worben, die frühern Antrage ber zweiten Rammer, burch Cautelen abgeschwächt, nach anderer Seite aber verbeffert und vermehrt, burch ben bamaligen Minister als Referent vorgetra= gen, fich aneignete, und fie auf's neue an die Bablfammer bracte. Die Spige, auf die der Kurft von Dettingen=Baller= stein die vorliegende Frage zweimal hingebrängt (zuerst 1837 burch feinen Ginfluß auf bie bamalige zweite Rammer, und bann 1846 burch seine Einwirtung auf die erfte), liegt sobin in ber Alternative: foll bie Vermittlung bes fatholischen Bayern mit bem protestantischen also geschehen, bag Jenes biesem, um bes Kriebens wegen, als bem Rormgebenben fich unterwirft, und alles burch bie Krone felbst befeitigt wirb, was bem Anbern Anftog geben tonnte, nur befteben laffend, mas Diefes ihm gonnt - ein Ausbruck, beffen ber Fürft bei Belegenheit ber Ribster fich bebient; - ober foll fein Rirchliches, in feinem vol= len Recht anerkannt, mobl Mobification zulaffen durch ben ber= zugetretenen Begenfat, aber nur auf bem Wege gutlicher Uebereinkunft; Recht nehmend und Recht gestattend, und blog in gegenseitiger Gerechtigfeit und Billigfeit bie einzig mögliche Bermittlung suchend?

Gine alte Boltsfage bes Mittelalters ergablte: auf ben Manern Rome feien bie Bilber feiner Schutgotter, in eines

ieben Sand eine Glode, je nach ben Weltgegenben aufgestellt gewesen; und wenn nun von irgend einer Seite ber Stabt eine Befahr genaht, habe bas Bilb, bas biefe Begend gehütet, mit ber Glode geläutet, und bie Einwohner vor bem nabenden Ber= berben gewarnt. Jeber, in bem bie warnenben Inftincte noch nicht vor ben Thorheiten ber Cultur verftummt, vielmehr bei nabenber Befahr laut tonend in ber Bruft im bellen Bloden= tlang ihren Warnungeruf erschallen laffen, wird hören auf biefe laute Stimme; und wenn er fein Baterland liebt, und feine Rirche ehrt, und ihre Bebeutung in ihrer ganzen Bichtigkeit erfennt, wird er teinen Augenblick Bebenten tragen, auf welche Seite er fich entscheiben foll: auf bie bes fetigen, in allem Wechsel fich immer gleich bleibenben Brincipes, ober auf Seite ber wandelbaren, ftets bie Form andernden Convenienz, die in augenblicklicher Befriedigung fich wohl eine kleine Beit beruhigt, aber nun bie erfüllte Forberung balb gur Mutter einer neuen macht, bis endlich bie erschöpfte Gebulb boch jum Bruche genothigt wird. Banern muß überbem wiffen . baf bie Enticheis bung biefer Frage nicht blos über fein eigenes Schicfal, sonbern augleich über bas aller Ratholischen, bie unter protestantischen Regierungen leben, bas Loos werfen wirb. Denn lagt bas tatholifche Bolt, auf bas jest alle Blide gerichtet find, alfo fich beschwagen, bag es felbft freiwillig ben Strick um ben eigenen Raden legt! bann werben auf bieg gegebene Beispiel geftütt, bie protestantischen Regierungen, eine Gremplification, um ihre Sprache zu reben, bavon abziehen, und fich ein Recht beilegen, um fo mehr die kirchlichen Berhältniffe ber Ratholischen ibres Landes in ihrem Sinne zu ordnen; und wie schon einmal basfelbe Bapern, in ber Sache ber gemischten Chen, versucheweise erlefen war, bie Kahne bem Buge feiner Begner vorzutragen, fo foll es auch jest geschehen. Die Frage gilt alfo nicht für Bapern allein, sondern für gang Teutschland; fie gilt auch nicht etwa

blos für heute und morgen, sondern, wie fie nur die untergeordnete Form einer großen Grundfrage ift, bie burch bie gange Bergangenheit unferes Bolfes burchgebend, fich immer auf's Reue aufgeworfen, fo bebingt fie auch feine Schicffale fur alle Butunft. Db Bapft ob Raifer? bas war bie Frage in alter Beit, barum haberten burch Jahrhunderte Belfen und Gibellinen. Denn die Leidenschaft batte es bebaucht: bie Granzbut zwifchen geiftlicher und weltlicher Dacht muffe einer ber beiben Bewalten anvertraut werben, und nur zwei Salle feien bentbar: entweber gottliche Orbnung über bie nichtige menschliche, ober bie menschliche allein wirkliche über bie vermenschtliche gottliche. Die Bapfte faben ein - wie auch Brofeffor Stabl in feinem Rechtsgutachten, bas er auf bas Ansuchen eines hochachtbaren Mannes in Bayern im Ramen mehrer feiner Glaubenegenoffen geschrieben, zugibt - bie Obergewalt im Brincipe aufgeben, biefe fich selbst und die Rirche der Obergewalt ber Staaten unterwerfen (p. 69). Die Ernennung bes taiferlichen Schirm= vogtes burch bie Bapfte gestattete ben Biberruf, und bas Lehn= recht ber Zeit gab ihm Folge. Aber bie Lehre ber Schule und ber Barteien von ber Unvereinbarfeit, war nicht bie Doctrin ber bie Geschichte lenkenben Borfehung. Sie hatte ben Zwiespalt an bie innerften Mufterien bes Glaubens und ber Gesellichaft angefnüpft, und biefe begründeten bie Coorbination der Gegenfate; und ihre Berbindung nicht burch eine icharfe begranzte Formel, fondern burch practifc aproximative Annäherung in vielglieberiger Reibe, bie mit Rarl bem erften Raiser anhebenb, fich bis an unsere Tage fortgegliebert. Die Spaltung, bie nach jenem Raifer angehoben, bat burch bas gange Mittelalter fich burchgezogen, burchbin ficgreich für bie Rirche. 216 aber Boni= fag VIII. in ber Stellung ber Aufgabe fich vergriffen, und ben Gegensat burch gangliche Regation positiv zu machen glaubte; ba wurde er und nach ihm sein Stubl in beffen Gewalt gegeben.

Bon da an hat der Umschlag begonnen, die Kürsten haben die Gewalt über bie Rirche an fich geriffen, und ihr Dajeftaterecht über fie gesett; biefe Rrife aber an Lubmig ben Bayern, unb fein Berhalten bem gefnechteten Stuble gegenüber zu fnupfen, wie Stahl gethan, ift beinahe lächerlich. Teutschland, von bem bie Bewegung ausgegangen, wurde mit bem Berluft bes Raifer= thums gebuft. Der Rominalkaifer mar fortan, mas er zuror gemefen, Ronig ber Teutschen unter ben Ronigen anberer Bolfer. Die Rirche aber bat iene Aneignung nie anerkannt, bie Vorsehung bat fie indeffen gebulbet, daß fie felber in ihren Con= sequenzen fich verberbe. Die Konige von Rrantreich aber, bie, um bas Attentat zu vollbringen, bie Boltsfreibeiten zu Bulfe gerufen, wurden, weil fie die Dacht von oben nicht ferner mehr anerkennen gewollt, nun ber Dacht von unten bingegeben. Die Dinge entwickelten fich auf gewiesenem Wege, und führten eine neue Rrife berbei, als bas fogenannte Reformationszeitalter an= gehoben. Soll das göttliche Element die Thefe bilben, ober bas menschliche? Das war die Frage, barum haberten bie alt= gläubigen und bie neugläubigen Brotestanten; benn bie Leibenschaften hatte es auch bier bebuntt, einem "entweber" gegenüber labe ein anberes "ober" fie gur Barteinahme ein; entweder bie Trabition ober bie Bernunft muffe in ber Rirche bie but ber Grange zwischen ber Religion und ber Wiffenschaft übernehmen; eine Coordination beiber fei nicht bentbar. Die Altgläubigen begriffen: die These dem göttlichen Moment ent= gieben, beife ben Glauben und die Rirche ber Wanbelbarteit bes menschlichen Berftandes und feiner Zweifelsucht preisaeben; Die Andern glaubten die menfchliche Freiheit fei burch bie Stetigkeit bebroft; und fo ftritten beibe, um ben Begenfat mit ben Baffen zu befeitigen, burch Sahrhunderte in allen Bolfern ber Christenheit. Aber Gottes Gebanken waren auch bier nicht ber Menfchen Gebanten; auch biefer Awist batte in ben innersten

Mufterien bes Glaubens feine Burgel. Im Grunder bes Chriftenthums batten beibe Momente bes Gegenfates ihre Ginigung gefunden; nach ibm hatte jedes historisch fich in ber Rirche entfaltet zu einem spannenben, und einem fich gegenseitig ergangenben Gegensat. Run war auch bier bas Gottesurtheil über bie Streitenden ausgegangen, nicht gutheißend bas, wozu die Leibenschaft ben Ginen ober ben Andern getrieben, sonbern Beibe auf den gurud verweisend, ber von fich gesagt: Ich bin ebe Abraham gewesen; ber also, wie er ber Anfang ber Rirche, fo auch in ihrer Mitte war, und an ihrem Ende fein wird, und wie er in seinem gottlichen Glemente vorzugsweise ihr einwohnt, fo auch in seinem menschlichen bie Bernunft burchwirft, und in ibr fich fortlebt. Go theilte fich bie driftliche Besellschaft unter bie Streitenben; ber Stuhl gog fich entsagend ber einen Seite in's Innerfte ber andern gurud. Teutschland aber, von bem bie Bewegung ausgegangen, warb verurtheilt, die Antinomie wieber zu fühnen auf bem Wege langfamer Annaberung. Ginftweilen aber warb fein Konigthum gerriffen, und auf eine Beit und eine halbe Beit dem nordischen Eroberer zu barter Rnecht= schaft hingegeben. Die Jahrhunderte rollten babin, und es nahte endlich die britte Rrife, die ihren Beerd jest, nach bem Ausfpruch ber Geschicke, im Staat gesucht. Bas foll berrichen in Mitte ber burgerlichen Gefellschaft, bas gottliche Recht ber Ronige, ober bas natürliche ber Dacht und Starte, die beim Bolfe liegt ? Wer foll ber Bachter auf ber Brange fein, wo Unterwürfigfeit und Kreibeit fich berühren? Das war die Krage, Die fich jest aufgeworfen. Die Meinungen trennten fich, nachdem fie bas Busammengehörige auseinandergeriffen, und bie abstract getheilten als Barteizwede aufgestellt. Als die Maffen fich zu regen begonnen, begriffen die Ronige: daß es um die Unterlage aller Autorität fich banble, und thaten zu gemeinschaftlichem Schube fich ausammen; die Daffen aber wogten ftarter gegen biefe Damme

auf; in immer boberen Bellen, in immer weiteren Birbeln ftromten bie Beifter eintrachtig gegen fie an, um ihre Preiheiten zu vertheidigen. So nahmen die absoluten Mouarchien fich jufammen, mabrend andererseite Republiken in mannigfaltigen Formen und Geftalten fich aufgethan; und es begannen burch viele Menschenalter bie Rampfe um biefe Formen. Go erfüllten fich bie Beschicke, die Philipp ber Schone auf fich genommen; seine Rachtommen fielen in die Rnechtschaft bes Brincipes von unten, mit bem er feine Bunbe abgeschloffen. Die Rlamme burchflog, vom Rrieg getragen, alle Stoppelfelber bes Belttheiles; und Europa wurde, nachdem fie ausgewüthet, jum eingefturzten Regel eines Feuerberges. In Frankreich, von wo bie Fenerstrome ausgegangen, hatte bas erfte Attentat gegen bie Rirche ben Despotismus Lubwig XI. hervorgerufen; und gegen biefen hatten bie Bundniffe ber hugenotten zum zweiten Abfalle von ber Rirche fich gewaffnet. Daraus war bann ber Absolutismus Ludwigs XIV. hervorgegangen, ber seinerseits die Revolution geboren, die wieber ben Absolutismus Rapoleons bervorgerufen; ber, nachbem er im Orient an ben Elementen und ber Beharrlichteit ber Ruffen fich gebrochen, bas unterjochte Teutschland wieber freigeben mußte vom gallischen Imperialismus, ber feinerseits gum alten Ronigthume eingeschwunden. Best erft begann bie Welt dunkel einzusehen; daß die Autorität ohne das göttliche Recht wie fliegender Sommer in ber Luft flattere ohne Halt, mit ber Freiheit aber ihr alle Lebensenergie zusammt ber burchgeubten Blaftit mangle; daß aber eine Freiheit ohne Autorität nur Bol= tenschemen hervorbringen moge, allen Saltes und aller Dauer ermangelnd; schwach an Rraft, ftete wechselnd in ber Beftalt und friedlos immer umgetrieben ohne Raft und Rube; bag alfo alle Geschichte barauf hingegangen, die Wiberftrebenden zu nothigen, fie in organischer Durchbringung beibe allmälig zu einigen. Teutidland in bem bie Begenfate, anderwarte ferner auseinanber-

gerudt, fich in nachfter Rabe fvannen, batte zu ben beiben Broblemen, die ihm früher geworden: die außere Ginigung von Rirche und Staat, und bann bas außerliche Bufammenleben von Ratholicismus und Protestantismus annahernd zu vermitteln, nun auch das Dritte noch erlangt: die Unterordnung und die Freiheit aneinander auszugleichen, und bas Schickfal feiner Aufunft wurde an bie Lofung gebunden. Belingt es ibm, ber Sphing biefe Rathfel befriedigend aufzuschließen, bann ift bie europäische Besellschaft gerettet; miglingt aber ber Berfuch in ungeschickter Sand, bann naht bie lette und vierte Rrife, bie jum Rehraus führt. Communiften und Rabicale, Diffentere und Lichtfreunde regen fich schon allüberall als Borlaufer Diefer Rrife; und wie die Dinge gegenwärtig liegen, icheinen die hobern Machte vor unserer foloffalen Unvernunft ju ftaunen, und möchten an ber Möglichfeit unferer Rettung verzweifeln. Denn im Schwung ber Begenfate find wir jett jum anberen Meugerften gefommen, bem gegenüber, wohin bas Mittelalter geneigt; und von ber Strömung bingeriffen, haben wir beinahe alle Burechnungsfähigfeit verloren. Wir fragen aber Jeben, ber fich noch irgend gefunden Sinn, und auch nur einen Dammerschein ber Bahrbeit bewahrt, ob damals, als Gregor VII. bie Rudwirfung gegen bie weltliche Macht begonnen; als Innocenz III. auf ber Bobe ber geiftlichen Dachtubung geftanben; felbft bamals, als Bonifaz VIII., nachbem er die Amortisation ber irbischen Macht burch die Seine ausgesprochen, vom Stuble geriffen worden: ob in diesem Augenblick bie europäische Gesellschaft fo nabe wie jest dem Abgrunde geftanben; ob folche Befahren fle bedraut, und bas Berberben mit offenem Rachen fie fo bart gebrangt?

Die Frage, bie bie Geschichte jest an Bayern insbesondere gestellt, ist baber im fürzesten Ausbruck folgenbe: foll im überwiegend altkatholischen Lande bas Concordat die These, bas Religionsedict aber die Antithese fein; oder soll umgekehrt bas Lette als herrschend gesett, in die Mitte treten, bas Andere aber untergeordnet, und in etwa maggebend, ihm bem Borgefetten nachgesett zur Seite treten? Als beibe in bas Staatsarundaeset aufgenommen wurden, da war die fich gegenseitig vernichtende Antinomie burch ben Schwur gefestet, und nicht ferner mehr zu beseitigen. Darum fragten bie Brotestanten bei ber Regierung an, ob bas Religionsebift etwa nur fur fie qu gelten babe? und wurden beschieben : es fei allgemein verbind= lich. Ale ber Clerue, ben Bapft an ber Spite, auf Befchwerung bes Bewiffens ber Ratholifden, und bie im Concordat qu= gesagte Unversehrtheit ber Religion mit allen ihren Rechten und Brarogativen fich berief, wurde ihnen gesagt: bag ber von ber Constitution geforberte Gib fich nur auf bie burgerlichen Berbaltniffe beziehe, und zu nichts verbindlich mache, was dem gott= lichen Besetze und ben Satungen ber Kirche wiberspreche. Brotestanten und Ratholiten hatten sogleich erkannt, bag in bem Be= gensatz ber beiben Aften fich ber tiefere Wiberspruch amischen ben beiben Befenntniffen verberge. Die Bertröftung ber Erftern, bas Religionsebift folle fur bie Gesammtheit gelten, war von ihnen also genommen worden: ihr Brincip follte auch im gan= zen Umfang ber bayerifchen Rirche gultig fein. Der Bescheib ber Anbern, die Rirche folle in allen ihren Rechten und Ausprüchen burch das eingebrungene keineswegs beeinträchtigt wer= ben, hatte aber bie Bewiffen burch ihre prattifche Ausübung gu beruhigen versprochen. Schon mit bem Abschluffe bes Concor= bates, und mehr noch im Berlaufe biefer Brazis, nachbem man ben Weg ber Indiffereng zu verlaffen fich genothigt gefeben, ift fogleich ber britte Gegenfat, ber bem anbern ale funbamentaler fich unterlegt, ber zwischen Rirche und Staat aus feiner Berborgenheit im tiefsten Grunde ber Frage aufgetaucht. Rom bebauptete die Prioritat, weil os durch höhere Fügung feit un= fürbenklicher Zeit also bestanden; ber Staat berief fich auf die

Thatfache ber Gegenwart, in ber es bie Ratur ber Sache also geordnet batte; Gott ober Ratur, bas galt fobin bie Frage. Als fich ber Streit tiefer und tiefer eingewühlt, haben jest bie Brotestanten, wie guvor bei ber Regierung, so nun bei bem orbentlichen Professor ber Rechte an ber Universität zu Beritn Stahl angefragt, bag er im Rechtsgutachten über bie baverifche Frage ihnen bas Berhaltnif awischen bem Staatsgrundgefet und bem Concordat beleuchte; und biefer, felbft Brotestant, bat auch in ber Intention ber Fragesteller fur bie erste Kaffung fich aus-Er fragt zuvörderft: konnte anch ber Ronig ein foldes Concordat, in bem er wesentliche Souverainitatsrechte aufgegeben, und das früheren Bertragen in Osnabrud wiber= spricht, abschließen? Aber bat nicht ber Konia, indem er bie Rirche, bie, nachbem fie fich von bem beibnischen Raiserthume losgerungen, auch in Bapern fich ausgebreitet, und ununterbrochen bis auf feine Beit bestanden, in ber gangen Rulle ihres Rechtes anerkennt, irgend etwas Neues hervorgerufen, und nicht vielmehr nur dem Alten in seiner Brioritat gehuldigt? Dann aber nur fpater, nach eigenem Ermeffen, im Religionsebitte ge= wiffe Schranten festfetenb, bieg fein Belieben nur als bie Antithefe aufgestellt, die erft in friedlicher Uebereintunft in die Thefe aufgenommen werben muß, foll fie rechtliche Beltung erlangen? Die Rirche hatte er als Ganges und Fertiges ichon vorgefunden; bas Allgemeine in ihr war icon bis zur speciellsten Ginschrän= fung burchgebilbet, und er hatte nur, bieß fortan in feiner Ent= faltung nicht zu ftoren, angelobt. Die juriftische Interpretatione= methobe, bie im Wiberftreite ber Befete bem Speciellen vor bem allgemeinen Unbeftimmten ben Borgug gibt, konnte alfo nicht, wie Stahl gemeint, hier beim Begenfat zweier burchgebilbeter Ordnungen ihre Anwendung finden, ba vielmehr bei ber firch= lichen Consequeng unser weltliches Babel gar übel besteht. Richt also ist es gemeint, wie bas Gutachten es ausgesprochen: bas

\*

Concordat ift als Dienstmagd bem Religionsebifte untergeben, und unbedingt jenem gur Unterthanigkeit verpflichtet, weil kein Drittes gedacht werden fann. Dieg Dritte ift vielmehr, als von Bott gewollt, in ber gangen Beschichte gewiesen. Die von biefer Dacht ursprünglich ber physischen und geiftigen Welt latent eingepflanzte Naturordnung, und die gottlich pofitive, in jene Sichtbarteit in ber Befellichaft fich offenbarenbe Ordnung, waren burch bas Bose verschoben und gerruttet worden, und bas hatte die Wiederherftellung in dem Erlofer, in dem beide Naturen in vollkommener harmonie geeinigt maren, herbeigeführt. Chriftenthum batte nun eine neue gottliche Ordnung gelehrt, und in ber Rirche fie eingeführt; bie Raturordnung aber batte fich, in ber aus Beift und Leib gebauten Befellichaft, von jenem Brincip burchdrungen, ihrerfeits auf's Rene gum driftlichen Staate umgebaut. Jebe ber beiben Ordnungen hat nun ihr Recht; die eine bireft gottliches, die andere nur indireft im Raturrecht; beibe Rechte haben vom Anfang her bestanden; fie muffen alfo, ale principiell gefett, gegenseitig fich in ihrem Beftande anerfennen, und jedem muß ein Rreis eingeraumt werben, in dem es fich entwickeln fann. Aber also getrennt, waren fie auch im Ursprunge in Gott verbunden, und wurden in ber Menschwerbung noch einmal gefügt; und biefe Kugung war für alle Zeit ber Grund und bas Borbilb fur bie Einigung, in ber bie icharf geschiebenen Subaren fich boch in ber wahren rechten Mitte, bem Dritten zwischen ben Beiben, begegnen follten. Die driftliche Ordnung, die von biefer Ginheit ausgegangen, mar also zwar auf die Trennung beiber Momente hingewiesen, qu= gleich aber, ba bas Einbringen bes Bofen auch in bem neuen Bau, ber Freiheit wegen, nicht abgewehrt werben fonnte, auf bie Ginigung bes Betrennten in ber mabren Mitte, die ihnen an Brunde lag. Die Beschichte, inebesonbere bie teutsche, ift nun nichts als bas alternirende Bervortreten ber beiden Momente;

so daß die Trennung nur fich accentuirt, damit die Ginigung fich schärfer faffen moge; bie bann wieber auch eine tiefer ein= schneibenbe Schiedniß zur Folge hat, aus ber bann abermal eine noch umfaffenbere Ginheit auftaucht. Der Ercef in bem einen Streben, und jeder Diggriff burch eine falfche, trugerische Bermittlung wurde baber gleich hart geahnbet; bamit bie Boller, burch Schaben gewißigt, endlich genothigt wurden, die Berechtigfeit walten zu laffen, und nicht in betrüglicher Schlechtigfeit und gegenseitiger Unterbrudung ihr Beil zu fuchen. Sie muffen also vor Allem die gottgewollte Trennung in ihrer vollen Scharfe ungeirrt bestehen laffen. Der Rirche muß bas volle Recht, ohne allen Borbehalt, ungefrantt gewährt werben, ihr Grundprincip in allen seinen abgeleiteten Brincipien und allen ihren Consequenzen zu entwickeln. Es ift baber burchaus nicht zuläsfig, was das Stahlische Butachten forbert: ber Staat habe bie freie Entfaltung bes lebenbigen fatholischen Glaubens zwar zu fichern, sei aber berechtigt, die Entfaltung der Consequenzen aus gedem einzelnen Lehrfate, in eigener Machtvollfommenheit zu hemmen. Denn bei einem so consequent durchgeführten System wie bas katholische find alle Principien ein Grundprincip, das fie in fich beschließt; Eines in seiner Entwicklung hemmen, heißt also ber Entwicklung bes Bangen fich entgegenftellen. Der Staat, inbem er hier die volle Freiheit anerkennt, gewinnt bafür bas Recht, auch in seinem Gebiete bie gleiche Anerkenntniß zu verlangen. Er foll bie außeren Lebensverhaltniffe beherrichen; alle Prin= cipien, die auf seinem Grundprincipe ruben, in sofern fie mit ber fittlichen Weltordnung, die auch ber firchlichen nicht wiber= fprechen tann, übereinstimmen, muffen anerkannt werben, und Raum gewinnen, in allen ihren Consequenzen fich zu entfalten; und wie die Rirche nur in folder Vollfreiheit ihr Rirchenrecht entfaltet, fo tann auch nur ber Staat in Diefer fein Staaterecht innerhalb feines Gebietes entwideln. Zwei folde Rechte=

S.

sphären berühren sich aber immer an ihren Gränzen, um so viel= seitiger, je meiter biese Entfaltung vorgeschritten; mas foll nun im Kalle bes Wiberspruches geschehen? Soll, wie das Gut= achten, und mit ihm alle Protestanten, in gibellinischer Befin= nung meinen, ber Staat zugreifen, und ohne weiteres bie Ent= scheidung an fich nehmen? Das mare schreiende Tyrannei, wurde fie in ben Cabinetten der Kurften, in ben Rangeleien ber Minister, ober auf ben Banten ber Rammer geubt. Soll bie Rirche herrschend burchgreifen, und burch Machtgebote bie Gewiffen binben, und fie aufforbern, die hemmungen ber unteren Machte gewaltsam abzumalzen? Die Natur wurde fich gegen ein foldes Ansinnen emporen. Nicht Willfur von ber einen, oder Willfur von ber anbern Seite mag also ben Knoten lofen; bie Lösung muß auf anderem Wege gesucht werden. Jeder Theil hat das ftrenge Recht, alle feine Principien in allen ihren Confequenzen zu entfalten; aber nicht die gleiche Nothigung zwingt rudfichtelos ju jeder Beit biefe Entfaltung eintreten ju laffen. Beibe finben vielmehr fich angewiesen, auf einander Ruckficht gu nehmen; fo zwar, bag ber Staat bie Unbeweglichfeit ber Rirde ehrt, diese aber ber Beweglichfeit ber Geschichte, in die ber Staat fich hineingezogen fieht, Rechnung halt. Die Rirche ift allerbings wie Form, ber Staat vergleichungsweise wie Materie im alten Sinne; aber man barf nicht vergeffen, bag auch bie Rirche eine Materie hat, ber Staat aber eine Form; und wenn biefe allerdings ihre Brundveste an der Korm der Rirche findet, biefe in ihrer Materie wieder auf ber Materie bes Staates rubt. In ben Conflicten muffen alfo Licht und Luft getheilt werben; entweber bie Entfaltung eines Princips im Staate hat bie Rirche verlett, barüber wird bas Urtheil ihr aufteben; ober bie Ent= faltung bes firchlichen hat ben Staat verlett, bann wird bie Berechtigung zu einem gleichen Urtheile ibm nicht abzusprechen Beibe find also in beiben Kallen auf eine friedliche fein.

Nebereinkunft hingewiesen. Das Gebiet auf bem sich biese erwirft, wird bas sittliche sein, bas die Kirche anerkennt und
bem der christliche Staat sich nicht entziehen kann noch barf;
und auf diesem Mittelgebiete zwischen ber religiösen Sphäre und
ber des Rechtes, wird, wenn die Gerechtigkeit nicht sehlt und
bie Billigkeit, die höher steht als Recht, ein Abkommen zu tresfen sein, ohne Beeinträchtigung der Rechte, und ohne Verkennen
bes gegenseitigen Verhältnisses beider Sphären. Fehlen aber
Gerechtigkeit und Billigkeit, dann lebt noch der alte Gott, und
ber Uebermuth wird von ihm gebunden, und hingeführt, wo
er nicht hingewollt.

Wenn bem alfo ift, bann wird bas Urtheil über bie fieben Antrage, beren funf bie erfte Rammer eben an bie zweite gebracht, fich von felbft ergeben. Sie taumeln alle, ben erften etwa ausgenommen, um das Problem herum, ohne einmal den Sinn ber Aufgabe zu erkennen; und wurden, wenn wirklich in Bayern Jrrungen mit ber Rirche bestünden, ihre Beilegung auf bem einzig gewiesenen Weg unmöglich machen. Sie ertennen die Stellung biefer Rirche nur in Worten an, wollen aber in ber That, indem fie in ben Rammern über fictive Streitfragen einseitig entscheiden, den König bestimmen, daß er fortan bestgleichen thue, und zu berfelben Ginseitigkeit fich brangen laffe. 3br Urbeber hat fich vorgeblich auf die rechte Mitte geftellt, biefe feine Mitte aber beschrantt fich nur auf bie Bermeibung fchroffer Worte, und bie Aboption einer Art von Doppelzunge: macht aber im Wesentlichen mit ber einen ber ftreitenben Barteien gemeine Sache. Er erflart nämlich wie bas Butachten bas Concordat als Anhang bes Religionsediftes, und nach ihm scheint es fich von felbit zu versteben, bag bie Regierung alle Brincipien der Rirche meiftere, und nach ihrem Wohlgefallen fle regele, bis fle ju ihren Einrichtungen harmonisch stimmen, wie man die Stimmung eines Rlaviers temperirend in der Schwebe

balt. Er bat also in gleicher Beise, ale fich von selbst ver= ftebend, bas Erftgeburtrecht ber bayerifden Rirche freiwillig aufgegeben, und bem nachgekommenen Protestantismus ben Brimat zugetheilt; und fo benn ohne Bebenfen ben Staat über bie Rirche fegend, bie Unterworfene an ben kategorifchen Imperativ bes herrichenben angewiesen. Der Selbstftanbigfeit ber Rirche in ihrem Rreife wird mit Phrasen zwar gehulbigt; fie foll aber nur porbehaltlich ber Omnipoteng bes Staates besteben; barum wird unbebenklich in ihre eigensten Principien Gingriff gethan. So unterhöhlt ber zweite Antrag über die ftrenge Ueberwachung ber Bermachtniffe, die icon ohnehin unter ber but ber öffent= lichen Meinung und bes immer regen Privatintereffes fteben, bie materielle Seite ber Rirche, insoferne fie auf die Materie im Staate gestellt erscheint; indem fie bas Berhaltnig, bie betheiliaten Diener ber Rirche verbachtigend, ber fpeciellen Aufficht bes Ronigs empfohlen haben will; und eben fo ber fiebente, indem er gleich eigenmächtig über bas Berhaltnig ber Menbicanten zu ihren Wohlthatern von Staats wegen entscheiben will. Das Recht ber Rirche, die Glieber ihres bierarchischen Draanis= mus nach ihrem Bedarfe hervorzutreiben und zu ordnen, ift obne allen Zweifel auch eines ihrer principiellen Rechte; bas in feinen Confequengen ohne ihre Beiftimmung nicht befchrantt werben barf. Der sechste Antrag, indem er bie Ablegung ber ewigen Orbensgelübbe in bas zweiundbreißigste Jahr bei ben meiblichen Rlöftern verlegen will; und mehr noch ber vierte ge= gen Jesuiten und Rebemptoristen, hat, und noch bagu ohne irgend eine auf Abhülfe bringende Beranlaffung, in ichreiender ife dieß ihr Recht verlett. Die Rirche hat, die Rreugfahrer tterorben im Mittelalter ausgenommen, nie aggreffive Drb erbindungen gegrundet; und diefe maren nur gegen Bei= mb Baretifer und die Wiberfacher ihrer weltlichen Macht t aber niemand wird ihr wehren durfen, Orden nach

bem Beburfniffe ber Beit zu ihrer Bertheibigung aufzurichten. Ein folder ift ber Orden ber Zefulten gewesen; ein Banner, um bas bie Angehörigen ber Rirche in ihren Rriegenothen fic aelammelt; nicht aber eine Fabne bes Angriffs, aufgeworfen gum Bernichtungefrieg ber Begner, und bazu unaufhörlich in bie weltliche Sphare hinübergreifenb. Die Doctoren ber Barifer Univerfitat, beren Gallicanismus fie zuwider maren; die Abosfaten ber Barlamente, bie fich tiefer in bie Lique verwidelt batten; ber Curatclerus ber hauptftabt aus bem gleichen Grunbe, bagu noch die Orden ans Gifersucht: biefe haben fie in bief Befdrei gebracht: Bortropal und fpater bie Encyclopabiften baben es gemehrt; Staatsmanner, beren gange Befdichte nur ein unauf borliches hinübergreifen in die firchliche Sphare gewesen, baben es bis zu ihrer Bernichtung hinaufgetrieben; die Revolution hat bort fortgefahren, wo jene nachgelaffen, die Reftauration aber burch ihr Intereffe fur bie Wieberbergeftellten fie verborben; bie nachfolgenbe Regierung bat fie abermal ausgetrieben; ber Broteftantismus aber hat zu aller Zeit wohl gewußt, warum er fich gegen fie erhitt, und allen ihren Reinden ein glaubiges Dhr geliehen. Darum hat Stahl im Ontachten gefagt: fie feien mit Recht ber Schauber ber Christenheit geworben, weil fie bie grommiateit jur Dreffur und ben einfaltigen Birtenftab ber Rirche jum Ret biplomatischer Umftridung gemacht. Aber tann man nicht gang bas gleiche von ben ftebenben Beeren fagen, mit benen bie Ronige in Mitten ber europäischen Staaten fich umgeben ? Sie haben auch ben Beroismus ber homerifchen Belben gur Dreffur herabgewurbigt; ben einfachen bolggeschnitten Stab Agamemnons in ein Ret von Rriegsliften umgewandelt; und find baber gleichfalls ein Schauber ber europäischen Gefellichaft geworben, beren Freiheiten ihre Gebieter bamit umgarnen. Bas nun bie Fürften ju Schut und Trut und wechselfeitigem Angriff fich verstattet, follte bas im geiftigen Bebiete ber Rirche,

und sogar nur zur Selbstvertheibigung, gewehrt werben ? Bie nun, wenn ber romifebe Stubl auf bem Concil ber Christenbeit, burch bie bobe Rammer ihrer bochften Burbetrager, ben verfam= melten Batern Antrage ftellte, bie bas zuverfichtliche Bertrauen aussprächen: fie wurden nicht langer ber Solbatesta, biefem breffirten Gewert bes Schwertes, burch bie Disciplin ju gang willenlosen Wertzeugen ber Dacht umgeschaffen, und zu blinden Draanen bes über fie schaltenden Willens berabgebracht, anerfannten ober ftillichweigenben Beftanb gestatten; weil fie nach 3wed und Richtung geeignet erfchienen, ben firchlichen Frieben irgendwie zu gefährben? Sie möchten baber in Dacht bes beiligen Geiftes bie weltlichen Rurften in ihrem Gewiffen verbinben, dieß Waffengewert aufzuheben; bamit ber Baunfluch wieber eine Dacht gewinne, und endlich bas Seibenthum auf ben Soben ber europäischen Gesellschaft vor ber Gewalt bes überall eindringenden Chriftenthumes weiche, und bieß unge= bemmt seine Segnungen bis zu ben unterften Tiefen ber Besellschaft verbreiten konne. Sicher wurben bie Rurften nimmer einer folden Anforderung ein irgend geneigtes Ohr verleihen. Die Rirche, burch ein gleiches Anfinnen von Seiten ber welt= lichen Macht in ihrem innerften Brincip verfehrt, tonnte auch ihrerseits unmöglich in das geforderte Abkommen eingehen. Denn ber britte Antrag wurde fie noch jum Ueberfluß belehren, wie es mit ber Ausführung folder, Uebereinfunfte gehalten wirb. Da ber Artifel bes Concordates, in bem ber König im Ramen bes Staates, ber bas Rirchengut an fich genommen, gur burftigen Entschäbigung einige Rlofter zu grunden zugesagt; foll nach= bem fein Rachfolger fur ben Schulbner eingestanben, biefer fo= fort einseitig, ohne ben Mitcontrabenten guzugieben, ertlaren: bas Meußerfte fei gethan, und alle Schuld ganglich getilgt.! Auch der fünfte Antrag, so natürlich es ist, das wer lebren will, über ben Befit ber bagu nöthigen Renntniffe gum voraus

fich ausweifen muß, hat in feiner unbestimmten, allgemeinen Kaffung ben sechsten von 1837 nur verschlechtert wieber gegeben; indem diefer nur das Billige verlangt, der neue aber in ber Antinomie von Glauben und Wiffen, ohne bie gleiche Berechtigung beiber Begenfage, jedes in feinem Umfreife, anguerkennen, hiernach ben einen in bas gange Bebiet bes anbern einführen möchte, ohne bas Bleiche dem andern einzuräumen. Alle diese Antrage find also nicht auf die christliche Mitte, son= bern auf die Suprematie bes einen Extremes geftellt; fie muffen baber ihre Berechtigung im Beibenthume, ober allenfalls im Mohamedanismus fuchen. Die Araber alauben, bas Gebira Raf umziehe, ein undurchbringlicher Ball, die gange Erbe; biegseits batten die cultivirten Bolfer ihre Wohnfige gefunden, mahrend ienseits ber Gog und Magog fabelhafte Rationen wohnten; Beibe nur getrennt burch bie farten Thore, die Alexander auf= gerichtet. Aehnliche Gebanken fpuken in ben Ropfen zu biefer Beit; jenseits ber Gebirge toben die Ultramontanen, immerfort an die Thore schlagend; bießseits haben die civilifirten Staaten bie bebrobte Antelligenz gegen fie zu mabren. Das Gutachten rath: nur ben mystischen Rachfolgern bes Thomas a Rempis, Renelon und Sailer, benen ber Referent bes britten Ausschuffes noch Weffenberg bingugefügt, vorfichtig ein Nebenpfortchen gu öffnen; alle aber, bie das Areal von Gog und Magog in einer über die gesetlichen Granzen binausgehenden Proselytenmacherei weiter auszubreiten unternehmen; bie unerfattlich bas Schaugepränge ber Ballfahrten, Brocessionen, Reliquienausstellungen begen; bie nach Wundern der Stigmatisation überall haschen, auf daß Gott fichtbar die Rirche beglaubige; die das königliche Blacet abschaffen wollen, und überhaupt bie Rirche als ein auferlich pollenbetes Reich anftreben, furz bie jesuitische Bartei (87-88) mit scharfer Abwehr fern zu halten. Aber ber Bott in ber Geschichte bat seither bief Gebet ber Parteien nicht

boren gewollt. Er bat nicht auf bie Seite ber Belfen, nicht auf die ber Bibellinen fich gestellt; die Barteien follten wechsel= weise, wie ber Ruhrer und bie Ruh auf ber schmalen, glatten Stahlbrude Tundals fich im Gleichgewichte halten, wenn fie von ber Bahn feiner Rugungen abgeglitten. Er bat auch nicht quant même zu benen, die fich tatholisch nannten, gehalten, also bag die Flagge alle Ladung bedte; noch weniger hat er die Atatho= lifchen gerechtfertigt, weil fie es fich im recht feften Blauben eingebilbet. Durch die Einen hat er vielmehr ben hochmuth ber Andern gedämpft, wo biefer fie in die Wildniß hinausge= führt; burch diese aber wieder die Trägheit der Andern aufge= ftachelt, also bag bie Mensur im Ganzen fich burch Compenfation erhalten. So auch hat er in ben Revolutionstriegen nicht auf bas "herr Bott bich loben wir!" ber einen Seite gebort, sondern rechts und links in das rechte Gleis die unvernünftig Tobenden zu lenken versucht. So ift es immer mit Teutschland gehalten worden. Wohl ihm, wenn es endlich seinen Weg er= tennt; wenn nicht, bann fteht fein Schickfal in ben Sternen icon geschrieben!

Dieselben Anträge, als sie ihre Wanberschaft burch bie hohe Rammer angetreten, sind keineswegs ohne alle Anfechtung geblieben Das stärkste, was gegen sie gesagt werden kann, hat indessen ihr Urheber hinter ihrem Rücken ihnen nachgeredet. In ber Situng vom 29. Jänner hat er nämlich die Worte ausgesprochen, die wir unbedingt loben mussen. "Bestimmt, zugleich ber höchste Träger und die edelste Repräsentantion der intellectuellen Sphäre zu sein, gedeiht die Religion nur auf dem Höhepunkte angemessener Mündigkeit. Riedergezogen zu der Eigensschaft eines sogenannten Staatsinstitutes, gedeugt unter den bleiernen Commandostab administrativer Curatel oder Quasiscuratel, sieht sie selbst bei bureaukratischer Protection mit ihrer Bitalität auch ihre eigentliche Bedeutung erbleichen; sinkt ins-

besondere das Rirchenwesen binab zu einer boblen Korm, welche rafch überflügelt von dem unaufhaltsamen Borwartsgange ber Beit, allmälig jebes Ginfluffes baar, bei bem erften fraftigen Stoße morfc in fich zusammenfturzt. Darum die einzelnen Rir= den in ihrem innern Sein betaften, bas papierne Reich ber Rescripte und Regulative, ben Schlaftrunk ber sic volo's binein= zwängen in bas Beiligthum bes Glaubens, fie fogar ale Bachter einschieben zwischen bie verschiebenen Blieberungen bes firchlichen Organismus, hieße gegen bie erften Grunbfate ber Staatsmeis= heit verftoffen. In bem — ""Bebt bem Raifer, mas bes Raifere, und Bott, mas Gottes"" - rubt eine unendliche prattifche Weisheit." (VII. 418.) Am folgenden Tage hat er eben fo treffend gefagt: "Das Referat hat fich offen ausgesprochen über bie gegenseitigen Beziehungen von Rirche zu Staat, von Rirche ju Brivaten. Das Referat hat entschieden die Doctrin betampft, als wunsche und bedurfe irgend ein Glaubensbefenntnig bureau= fratischer Protectionen. Es hat ber katholischen Rirche, wie jeder Rirche, wie jeber Corporation, wie jebem Individuo als Recht jenen Grad innerer, lebendiger Freiheit vindicirt, welches verträglich ift mit bem Zwede ber Befammtheit. Es hat bargethan, wie die Stellung bes Staates gegenüber ber Rirche nicht eine bevormundende, ihr inneres Leben bewältigende und hofmeisternde, fondern eine negative sein soll und muß; wie die Kirchen einer= feite fich nicht zu verweltlichen, nicht eine politische Tenbeng anzunehmen, andererseits aber auch in ihrem Inneren einer ge= wiffen Autonomie fich zu erfreuen haben." (VI. 433.) Mußte nicht Jeber, ber biefe Worte billigend vernommen, und bann die Anträge binter ihnen aufziehen gesehen, verwundert fich fra= gen: wie boch fonnen folche Grundfate, mit folchen praftischen Maximen verbunden, unter einem Dache friedlich beisammen Diefe steifleinenen Rerle, wie ber Berkunbiger ber bausen? Rirchenfreiheit fie in den Antragen in's Keld geführt; follen fie wirklich bie Rirche auf ben Sobevunkt angemeffener Mundigkeit geleiten; ober find fie nicht vielmehr getommen, fie unter ben bleiernen Commandostab abministrativer Curatel ober Quafi= curatel zu bringen, und fie fo lange zu bevormunden, zu hof= meiftern und zu regimentiren, bis ihr ganges inneres Leben be= wältigt ift. Die einzelnen Rirchen follen nicht betaftet werben; noch auch bas papierne Reich ber Rescripte und Regulative ein= bringen in's Beiligthum bes Blaubens; nicht in feinen Dragnen als Bachter eingeschoben werben awischen ben verschiebenen Blieberungen bes firchlichen Organismus, fagt bie Doctrin. Aber wie finnt ber zweite Antrag nicht fogar bem Konig und somit bem Minister an, fich zwischen bie Sterbenben und bie Rirche einzuschieben, um Bache zu halten, bag nicht irgend ein Intereffe, bas ohnehin schon tausend Augen bewachen, versehrt werbe? Will ber britte Antrag nicht bie Rammer zwischen bas Ober= haupt der Rirche und bes Staates einschieben mit ber Erklarung sat jam prata biberunt? Will ber vierte nicht in gleicher Weise zwischen bie verfehmten Genoffenschaften ber Rirche und ben Staat fich aufstellen, und die Rirche nothigen, fich ganglich gu entwaffnen, und auf Discretion fich hinzugeben? Bill ber fünfte nicht ihr das Lehramt ohne reciprocum nur auf die Bedingung gestatten, daß fie zuvor vom Staate fich eraminiren laffe, und bieser ihr ben Doctorbut aufgesett? Hat ber sechste in ber Regulirung ber Orbensgelübbe fich nicht fogar zwifchen Braut und Brautigam gesett, und ber Staat foll bas canonische Alter bestimmen; mahrend ber fiebente bie Menbicanten unter Bolizeiaufficht zu ftellen rath, bamit auch fle an ber Leine bes Staates laufen. Alle biefe Antrage geben alfo barauf hinaus, ein großes Mauthamt an ben Granzen von Staat und Rirche anfaurichten; ben gangen firchlichen Dragnismus in all feinen Gliebern mit ben Beamten biefer Behorbe burchwachsen zu laffen; und biese, damit fie die Ueberwachung des kirchlichen Lebens in

aller Strenge vollziehen können, mit den eisernen Sonden ihres Berufes zu bewaffnen; damit sie sondirend, jede Aeußerung dieses Lebens, dis zum Grunde erforschen mögen; sofort vom Tarismäßigen die Gebühr erhebend, alles aber, dem der Zollschut entzogen worden, abweisend. Somit also wollen sie dieselbe Tyrannei, die theilweise auf dem Lande in kirchlichen Dingen sich noch erhalten, und dort noch vom Lakaiensinn derer, die sie sich gefallen lassen, geduldet wird, auch wieder in die höhern Sphäeren, die sich glücklicherweise von ihr losgesagt, auf gesehlichem Wege durch Bertrauensvota zurücksühren. So müssen wir mit vollkommener Ueberzeugung dem Referenten, der sie aufgestellt, beistimmen, und sein eigenes Berwerfungsurtheil über sie ausesprechen: daß sie gegen die ersten Grundsätze der Staatsweisheit anstoßen.

Der hohen Rammer ift biefer Anftog auch theilweise nicht unbekannt geblieben, und man barf es zu ihrer Chre nicht verfdweigen, bag ftarter Ginfpruch gegen biefe Clientel bes Rirchlichen unter bem Batronat bes Staates von Gingelnen in ibr geschehen. Unter mancherlei Reben, die bei bieser Belegenheit gefallen, bie im Aufzug und im Ginschlag aus zwei verschiedenen Raben ausammengewebt, wie bei Blinius bie Rebern gabmen Beflugels mit Rielen ber Raubvogel vermengt, einanber gegenseitig fich annagen und aufreiben, baben fich bie Reben bes Grafen von Arco Ballen ausgezeichnet, gang aus einem Stude gewibt und in aufrichtiger, voller Bruftstimme ohne allen Rudhalt vor= getragen. "Sa Freiheit," hat er in ber Rlofterfrage ausgerufen, "wie wirft bu von ber Welt verftanden! Wenn ich von ihr mir die Freiheit erbitte, an nichts zu glauben, fie wird mir gewährt; wenn ich um Freiheit bitte, nach Ehrenftellen und Burben zu jagen, fie wird mir nicht vorenthalten; wenn ich von ihr die Mittel gum bochften Wohlleben begehre, fie findet es recht und billig. Allein, wenn ich bie Freiheit verlange, den Eingebungen meines Glaubens ju folgen, auf nichts Anfpruch zu machen, arm, still und mühsam mit einigen, von gleicher Sehnsucht ergriffenen Freunden zu leben: dann foll ich mich gehemmt fühlen, und es entfteht ein beer von Antragen und stellt fich mir entgegen, um mir biefe Kreiheit vorzuenthalten. Belch feltsamer Widerspruch, welch sonberbarer Begriff von Freibeit! Belde Uebel, frage ich, erleidet benn bie Belt von jenen Mabden, welche in ber Rraft ber Jugend fich einen Schut fur ihre jungen und alten Tage gebildet haben; von jenen arbeit= famen Ginfieblern, die von der Areiheit ihres Landes feinen an= bern Bortheil verlangen, als in gemeinsamer Anstrengung ihren Schweiß vergießen zu burfen; was ichaben ibr jene barmbergi= gen Schweftern, mas jene Manner, welche es fich ju ihrer Bestimmung gemacht baben, zur Berbreitung bes Christenthums und ber Civilifation in ferne Welttheile binauszugeben, ober ihren Mitburgern bas Evangelium gu prebigen; ober jene, welchen ber freie Wille und bas Bertrauen ber Eltern und Rami= lienväter ihre Rinder zum Unterrichte übergeben hat: mas schabet ihr alles biefes? Will man es nicht als Berbienft annehmen. fo find es boch gewiß unschulbige Liebhabereten. In einem Beit= alter, wo Bereine über Bereine entstehen, warum gerade ben Bereinen fich wiberfeten, in welchen fich Religion mit Arbeit verbinden will." Go haben ichon viele vor biefem Redner ge= fragt, die von ber Tiefe ber Berkehrtheit, die die Menschen jetiger Beit erreicht, noch immer feinen angemeffenen Begriff fic an bilben vermocht; und bie nun immer verwundert aufschauen, wenn fich aus ihren Abgrunden wieder irgend ein feltsames Weltwunder bes bort berrichenben Aberwites berausgeworfen. Aber bieß naive Erstaunen, wenn es also ber Bruft eines welt= erfahrnen Mannes entschlüpft, ift uns tröftlich, bag noch nicht aller Tage Abend gefommen; und daß mitten im gespenftischen Betummel bufterifder Rrambfe, feltfamer und unwillfurlider

Contorfionen im Willensorgane und burlester, geiftiger Fragen, bie wie fliegende Drachen im Gebirn umfliegen, noch eine gefunde Aber ichlägt, und ein naturgefunder Mustel spannt. Diefelbe Stimme berief fich auf die Rechte, beren die katholische Rirche im hochprotestantischen England, und bem von ihm ge= fnechteten Irland fich erfreut: wie man bort bas Placetum bes Staates gar nicht tennt, und bie Bischofe, wenn fie in Synoben fich versammeln wollen, feine Bewilligung bafur nachsuchen burfen; wie die Errichtung von Rloftern völlig freigegeben ift, und fein Borbehalt von Seite bes Staates die Dotation bes Mannovt=Collegiums illusorisch macht, und die Unstalt sclavisch an feine Intereffen binbet. Sie machte aufmertsam auf bie Kreiheiten, beren felbit bas frangofische Eviscovat unter einer Regierung genießt, bie fich gang außerhalb bes Rreifes ber Religion gesett und fie aus bem Bereich bes Staatsrechtes in ben Rreis bes Brivatrechtes verwiesen; damit frank und frei und ohne Beuchelei ben Buftand ber Dinge, wie er feit Sahrhunder= ten im neueren Europa bestanden, constatirend, und ihn fortan ale ben rechtlich gultigen erklarenb. Indem er nun auf bie Buftanbe, wie fie bagegen in Teutschland bestehen, hinwies, und mit ben Worten schloß: "Ja, seit achtzehn Jahrhunderten, in alter, neuer und jetiger Beit wird bie Rirche von machtigen, wie von unmächtigen Berlaumbern verhöhnt, verspottet, geläftert, mißhandelt, gebrudt, in Retten und Banden gefchlagen, geplun= bert; ihrer heiligen Inftitute, von unfern Borvatern gum Beften ber Menschheit gegrundet, wird fie beraubt; aber immer fteht fie wieder fraftig und lebensfrisch ba, die Eine, die Unvergang= liche, die Unveranderliche, und bas behaupte ich: leichter ift's, bie Sonne auszulofden, ale biefe Rirche zu vernich= ten." Solche Worte, unter bem Belaute bes Lanbfriedens ge= redet, wollten die Begner entwaffnen, und im Namen ber Reli= gion und Freiheit, die fie auf ihre Fahnen geschrieben, fie anmahnen,

pon ihrem Beginnen abzulaffen. Die aber hatten ihre Bartei genommen. Es war baber ber Fanatismus, ber folche Worte ber Marnung ihnen gerebet; gegen die Rirche war ja ihr Angriff nicht gerichtet, nur gegen die Dornenhede, womit bie Ultramon= tanen ihr Weichbild umzogen; nur die Nachtgespenfter aus bem Mittelalter, bie um bie Graber tangten, und mit ihren Sandden an ben Saulen ber Thurme binaufgeklettert, wollten fie aussegnen und verjagen. Sinftere Kanatifer! tont bas Cho vom Rorben nach, bie bas im finftern Bayern aufgrauende Licht verideuchen! Gin zweiter herr Reichsrath legte eine furchtfame Fürbitte für ben Benebiftinerorden ein; ein britter ichlug bas äfthetisch tabelhafte Bilb, beffen ein ungludlicher Rebemptorift bei Regensburg auf der Rangel fich bedient, indem er, um bie Freuden in den Ballaften des Baradiefes recht eindringlich fei= nen Hörern zu schilbern, bespectirlich von der Walhalla zu reben fich gestattet, mit ben untabelhaften, aber freilich nicht im Beicaftegang gebauten Berioben aus bem Relbe: "Rein Bauberbrache brutet mehr finfter über ben Golbschachten ber Cultur; bie Reuzeit hat ihn bezwungen, und fich bienstbar gemacht; bampfend und feuersprühend fauet er über bie Wogen und auf Schienenftragen baber, und bringt ben verbundenen Rationen vom fernen Coldis bas golbene Blief allgemeiner, tiefeingreifenber Weltbilbung. Mögen friedlich immerhin neben fo großarti= gen Entwickelungen ber geiftigen Rraft bie ftillen Bellen ber frommen Rlofterbruber befteben!" Gin vierter, bem bas Befährliche ber gangen Berhandlung, unter ben obwaltenden Berbaltniffen und im Ginlaufe der Abreffen, Die fich beranzubran= gen begannen, eingeleuchtet, hatte vom Afchermittwoch, bem Tag ber Situng, Beranlaffung ju bem Buniche genommen: alle bie Schriften, die pro und contra schon erschienen, ober etwa noch ju erscheinen brohten, mochten, auf einen Saufen gefammelt, ben Rlammen übergeben, und mit ihrer Alde bie Berfaffer.

unter bem Berfagen bes üblichen Spruches, mit icharfer Marte auf ber Stirne bezeichnet werben. Das ift ein Bunfch, ber alle Bebergigung verbient, und ber, bei ber burchgreifend in Teutschland vorherrschenden Ginheit und folibarischen Berbindlichkeit ber Beifter, allgemein auf die gesammte Rirchenfrage angewenbet, und bei allen, bie im Rorben wie im Guben baran Theil genommen, mit der rechten ernsten Sammlung und geistigen Gintebr ausgeführt, ficher zu ben gesegneteften Resultaten führen wurde. Die bobe Rammer, ben Antragsteller und ben Referenten an der Spite, wurde bann also mit der Afche ihrer Protocolle von Priefterhand fich bezeichnen laffen; die zweite Rammer wurde folgen, und die Refte, die das Keuer von all ben schönen Reben gurudgelaffen, wurden gleichfalls reichliches Material für die Ginafcherung barreichen. Auch wurden die Bamphlete und die entbrannten Zeitungs = und Journalartitel ftarke Ausbeute geben, um ihren Urhebern bas Zeichen ihrer Richtigfeit fehr leferlich an die Stirne zu zeichnen; ber Rorden, wenn erft bas Reuer über alle Lugen und Schmabungen. Die in ben Broducten feiner Breffe fich niebergelegt, Berr geworden, wurde fich gar ftattlich mit seinem Rreuze auf ber Stirne ausnehmen; und wollten wir nun alle insgesammt also trefflich ausgeziert, ben beigefügten Spruch: Stanb bift bu, u. f. w. in unseres Bergens Beift und Empfindung wohl erwagen; bann wurde wohl hoffart und Gitelfeit und Eigenliebe und Recht= haberei und Behässtafeit gebampft von bannen geben; und gu allgemeiner Verwunderung wurde fich befinden, wie leicht nach Austreibung aller Teufeleien die hitigsten Streitigkeiten fich jum Biele legten. Aber es geht eben nicht, bas Geschmeiß ber Satanisten hat seit Menschengedenken sein Domicil gewählt, und vertheibigt nun fein Sausrecht; und Alles beffenungeachtet, mas fonft einzelne Reichsrathe, ben herrn Kinangminifter an ber Spite, Warnenbes und Treffenbes vorgebracht, find die Untrage

mit glanzender Stimmenmehrheit burchgegangen, nachdem nur bie beiben letten Rummern der Siebenzahl burchgefallen.

In diese Majorität haben fich auch, burch die Kugung ber Umftanbe, die beiben Würbentrager ber Rirche hineinreißen laffen. So tapfer der Widerstand des Einen der Zumuthung in ber Form, die ihnen der erfte Antragsteller gegeben, fich erwehrt; so hat er doch, nachdem der Sturmwind ihm nichts angehabt, bem Weben bes leifen Bephyrs nachgegeben; und bie Bilber, bie auf biefem Theil ber Mauer zu hutern bestellt gewesen, haben in Zeiten nicht bas Spiel ihrer Bloden ertonen laffen; sohin die Mauern des Capitol's dem einbrechenden Reind einen Bugang geftattet, und bie Bachter, vom Schlafe übermannt, fich überfallen laffen. Die Frage mit ben abzuwehrenden Orben war eine Principienfrage; fie hatte barum gar wohl eine tiefere Brufung verbient. Die Jesuiten gwar find ein Schauder ber Christenheit, wie Stahl gesagt, weil fie mit Ober= und Unter= gewehr, mit Bajonett und Batrontasche aut verseben, in allen combinirten Berftanbesbewegungen, Mahrchen und Evolutionen fich wohl burchgeubt, ben gangen Bamafchenbienft, von ber Bide auf bienend, burchgemacht, und nun mit ber hartnäckigsten Obfile nation in ber Linie stehen. Aber wenn ber kirchliche Frieden als erste Bedingung die Beurlaubung biefer bewaffneten Schaaren forbert; womit haben, barf man fragen, bann die Stamme eben biefes Friedensstandes, die contemplativen Orden, an biefem Frieben es verschulbet, daß man auch fie verläugnet; und etwa Anfragende aus der Rlasse der thätigen Orden, die wohl eine Sehnsucht nach ber Rube und Sammlung ber Ersten geaußert, glucklich gepriesen, daß fie nicht zu jenen fich gestellt? Als Wort ber Troftung mar bie Rebe unbebenklich; wir glauben auch teineswegs, bag ein ftarter, mahrhafter Beruf zu biefer

t von flöfterlicher Thatigfeit besonbere unter ben Frauen bie= Beit besteht; mit ber Errichtung von Rloftern aber foll-man überall bem Berufe folgen und nicht ibm baftig veraneilen. Aber in Berbinbung mit ber Jefuitenfrage, unter ben vorliegenben Umftanben, wieberholt, lag bas Digverfanbnig einer Disbilligung bes Benehmens ber Rirche, bie ber Ginfehr in fic felbft wie ber Austehr nach außen bin gleich nabe und gerecht. für beibe Bebürfniffe entsprechenbe Anftalten bervorgerufen; und bie Menbifanten bem Bolte, die bisciplinirten Jesuiten bem Bolizeistagte, bie barmbergigen Schwestern bem Rrantenbette. bie contemplativen Orden ber Ginfamteit zugefendet. Das Dife verständniß bat fich balb burd bie nachtheiligen Rolgen. Die es anderwarts gewedt, bemerklich gemacht; Folgen, bie wieber Geflarungen nach fich gezogen, die bas Berfeben in ber gorm aurechtgeftellt, ohne die Wirfung wieber aufheben au konnen; was aber jeber Billigbenkenbe burch bie Dacht ber Umftanbe entschuldigen wirb. Indeffen wollte bei ber gur Beit für Bapern muffigen Zefultenfrage bie Discuffion nicht lange verweilen, um ju ber zeitgemäßern Frage über die Rebemptoriften überzugeben. Ihnen, als ben Borläufern und nabe Befreundeten ber Sefuiten wurde viel bes Bofen nachgefagt; und man hatte bei ihrer Amflage große Wichtigkeit auf einen Erlag bes biefigen Orbinariats gelegt; ber wiber alles Erwarten bes erften Antragstellers bie Anklage schlagend bestätigen follte; aber bie einfache Interpretation bes erften Aftenstückes burch eine andere Ruschrift ber Behörde, hatte diese überraschende Entdeckung ganglich nieders geschlagen. Dafür erhielten eingesendete Berichte von Augenzeugen über die fegenereichen Wirfungen ber Diffionen bes Orbens teine Beachtung, und fie blieben bem Interbicte vor wie nach unterworfen. Es wurde uns unmöglich fein, über biet Berfahren ein einigermaßen genügendes Urtheil auszubilben, batte ber Berr Kurft von Dettingen-Ballerftein, in seinen eben ericbienenen echten Erlauterungen und Rufagen, uns nicht einen Einblid in die Camora obscura ober lucida gestattet, burch bie

er feine Bilber aufgenommen; und bie ihm bie Gegenstände zwar mit scharfen Umriffen, aber gegen bie Ranber verzerrt, und mit grellen Karbenbilbern umzogen, und babei fammtlich umgekehrt gespiegelt und abgezeichnet. Die Berfammlung bes Erlofers erscheint ihm bort wie ein Kahnlein von Reifigen und Anapren, ber jesuitischen Ritterschaar vielleicht durch ein geheimes Band verbunden; er fpricht ihr feineswege Gifer und Berufstreue ab, ihr Inneres foche und fiebe fur bie von ihnen vertretene Sache; aber bas Feuer fei ein bufteres, eine bituminofe Lava; ibr Cifer febe bas Bolt anders als es ift, irrthumlich von ber Schale auf ben Rern fcbliegenb; ihr Manbel fei übrigens untabelhaft. Er the gegenüber aber ftellt fich und fein Befchut auf bem baterlanbifchen Boben auf; was fur bie glubenben Calabrefen, ber außerlichen Anschauung bee Chriftenthums hingegeben, paffe, ohne weiteres Teutschland, appliciren zu wollen, bleibe, sagt er im bochften Grabe gefährlich; und führe ben Teutschen, ber immer unter Ginwirfung feines Glaubens banbeln will, zu Ralte und Unglaube, ober ju finfterem Kanatismus. Das Wirfen ber Rebemptoriften trage burchaus nun einen folden füblichen Character; benn fie glauben nur mit Kurcht und Schrecken bie Den= then im Zaume halten zu können, und traten baber als Gend= boten mit flammenbem Schwerte auf; verurtheilten bie lebertreter ihrer Borfdriften zu ben gräulichften, ichaubererregenbften Qualen im Reinigungsfeuer und an bem Orte ewiger Verbammniß; Gott aber machten fle zu einem im hochften Grabe Arengen, nur burch beispiellose Buge und die Rurbitte ber Beiligen verfohnbaren Richter. 3m Beichtftuhl bonnern ihre Crmahnungen nieber, fatt aufzurichten; ihr Dund verweigere baufig die Lossprechung ob Sandlungen, die fruber felbft unge= wöhnlich eifrige Brediger als bloße Uebertretungen behandelt batten; die Bewiffenserforschung mache babei baufig mit früher ungeabnten Sunden befannt; von ber Rangel aus aber werben

bie Hörer burch alle Manipulationen bis zu formlich trankhaftem Ueberreize gesteigert. Alles das wird vom Prediger mit echt füblichem Safchen nach Effect vollführt, und überbem burch religiose Bunde und die Ohrenbeichte, zum Bekanntwerben wit ben innersten Kaben und Beziehungen jeben Sauswesens misbraucht. Bon folden Diffionen burfe Bayern nicht überzogen werben schließt er, zulett das Lexicon des Kirchenrechts von B. Müller und die Schrift des Pfarrers Ruland zum Zeuguis aufrufend; nur dem Pfarrclerus muffe bas Land überlaffen bleiben; benn bie Missionen möchten wohl ein Burucfcaubern vor bem Lafter erwirken, bleibend aber werbe bie Beilung nimmer= mehr. Es liegt ein Schein ber Babrbeit in biesen Morten, Die mit ihm die Realitat ber Dinge zu verhüllen fuchen. Die Frage ift: tann bie Berwilberung ber Gemuther und bie Erftorbenbeit ber Beifter, bie zwei Menschenalter voll bes Unbeils und jeber Art der ungewöhnlichsten Calamitaten und Berschuldungen, nicht im Bolte blog, sondern in einem Theile bes Clerus zurudgelaffen, und die täglich weiter fich erftrecken, auf gewöhnlichen Wege, etwa durch einen leichten Wechsel ber Diat ihre Beilung finden: ober muß bem tiefeinschneidenben Uebel auch bie Begenwirfung heroischer Beilmittel begegnen? Jedermann kennt bie Tuchtigkeit einzelner ftete fich mehrender Glieber bes Pfarrelerus, bie regelrecht geordnete Thätigkeit und die löbliche Intention der Mehrheit; aber auch die unerhörte Berfunkenheit Ginzelner in ber Menge. Es ware leicht, ein eben fo überlabenes, grell colorirtes Gemalbe über bas Birten ber Pfarrer, auf vorgefallene Thatsachen fich ftugend, zu entwerfen. Aber die verwendete Dube wurde nur eine verlorene fein; benn bas Bild mußte die Befferen entruften, bie Schlechteren in ihrem Treiben nur bestärten, alle aber, die schlecht und recht nach dem Make ihrer Rrafte ihres Berufes pflegen, nur irren und verwirren. Die Bilber laffend muffen wir also auf ben Grund ber Dinge geben; und ba Belt

als unläugbare Thatfache fest: bag bei bem stets zunehmenben Berlangen nach ben Diffionen die Frage längst praktisch entfcbieben ift: ein bringenbes Beburfniß nach Sulfe bat fich in Mitte ber Berlaffenbeit bes Bolts geregt; bie befferen Pfarrer verlangen fie, Andere halt nur eine irrige Auffaffung von bem Blauben ab; die größere Daffe martet zu, was die Butunft bringt. Der Beift von oben bat fie gum Beil bes Boltes ge= fendet: das Bedürfnis hat dies Bolt um fie ber versammelt; bas Brovibentielle in ihrer Mission hat fich bem Blinbesten bewährt; vielfacher Segen ift ihnen baher auch auf ihren Wegen gefolgt, und die Sanction, die ihr Wirken baburch erlangt, bat fich bestätigt burch bie Anfechtungen, bie fie von ber Schlechtig= teit erfahren, und die neuerdings in Wien, wie die Welt erfahren, bis zum außerften Grabe ber Infamie fich binaufgeftei= gert. Bas bie Schrift bes Fürften ihnen zugesteht: Gifer und Berufstreue, Wärme für ihre heilige Sache und untabel= hafter Mandel, mar, was fur ben Anfang ber Beift von ibnen verlangt; und er bat es-ibnen reich und überreich belobnt, und der Wiberstand, wo er auf auten Begen ihnen entgegentritt, wird fie keinen Augenblick zu hemmen vermögen. Mit dem Erfola wachsen aber bie Unspruche, die an ihn gemacht werben, fie wachsen mit jedem Augenblide. Die Gesellschaft ift ein funger Orben, und hat wenig andere Tradition als ben Beiligen, der fie gegründet bat; um so freier mag fie fich entwickeln in ber Butunft, in ber ihr, wie es fich anläßt, eine bebeutenbe Stellung vorbehalten ift, wenn fie nicht felbst bas Bertrauen bes Boltes verscherzt. Sie wird fich also weislich vorsehen, ihren Stifter, nicht etwa wie man mit bem Cib auf seinem Rog Babieca gethan, im Chore ihrer Rirche aufzustellen, und ihn mit bem Roccocco aller Monchereien, ben Erzeugniffen fpaterer abgeftorbener Beit, die Bilfe und Schwämme aus ber Rinde ber trantelnden Baume treibt, behängen; sondern fie wird ben Grunber in seinem Beifte fortleben laffen in ihrem Beifte; fie wirb nicht gestatten, daß die Beschränktheit in ihrer Mitte die Berrschaft gewinne; sondern indem fle fich überall, fogar in ber Wiffenschaft, auf der Bobe ber Beit erhalt, bamit fie, die Anbringende überschauend, nicht vor ihr verstummen muß, wird fie nicht der ftarren Regel des Stifters, sondern der in ihr dieciplinirten Einficht über Monotonie und ben Mechanismus bie Herrschaft anvertrauen, und fo ftete fortwachsend bem Leben ftets neue Sproffen treiben. Amerita, wohin ber Orben fich übergepflanzt, wird ihm dazu eine förderliche Schule sein. Da tritt ibm nun ber Rurft. ber ju ibm nicht auten Billen tragt. mit seiner Ansprache entgegen, stütt fich auf bas Bolksgefühl und fragt: was follen uns auf bem baperischen Tafellande biefe Aremblinge aus den Abbruggen, daß fie mit ihren Experimenten unfer Bolt vollends zu Grunde richten ? Es ift ein Recht auch in biefer Frage, und alle Orben erwiebern: Wir ertennen bieß Recht in seinem gangen Umfang an; und wir selbst bem Bolle angeboria, und in feiner Mundart fprechend, werden ibm Rech= nung zu halten wiffen. Jeder Stamm hat feine Art, diese aber gebt nicht über ben Rreis ber Menschengattung bingus, bie alle Arten in fich befaßt, wie die Rirche alle gesonderten Diocesen ibres arogen in die Welt gebauten Saufes. Jene Anficht, bie wir nicht mifachten, ift die von unten; die unsere ift aber die von oben, in der Mitte und der hoberen Ginbeit; unfer Berfahren muß also seinen Ausgang gleichfalls aus ber Ditte nehmen, das Einige als das Erfte sezend, und ihm nun das getheilte Zweite, nachbem wir ihm fein Recht gethan, eintragen; also ben Grundtert ber Kirchensprache in die verschiedenen Idiome übersetend. Aber, so werben bie Rebemptoristen als neuer Orden fortfahren, bei dieser Uebersetzung kann uns nur die Erfahrung belfen, und ber Erfolg ober vielmehr ber Segen. ber unserem Bemühen wirb, fann die Oberen leiten auf unseren

Begen; und bie gemachte Erfahrung wirb bann bem Gifer unferer Jugend ju Gulfe tommen, daß fie den Lehrbrief nicht allautheuer erkaufe. Wir wiffen recht wohl, bag unfer Stifter nicht auf die gablreichen Liften von Taufenden, die durch wenige Bredigten bekehrt, Berth gelegt, noch auf die Menge von Generalbeichten, die etwa ein verberblicher Mechanismus angehäuft; benn eben um die Dacht biefes Mechanismus, von bem fo viele in biefer Beit fich haben einschläfern laffen, zu brechen, find wir gesenbet worden. Ift Gott unser Bemuben genehm, bann bricht fich bas Gis; aber bamit ift erft ber Anfang ber Besserung geschehen, und erft nachbem bas Gemuth zur Aluffigteit gebracht worben, fann in ihm bas rechte Bilbungswert beginnen. Dann fteht in ber Regel ber Geforberte bulflos ba; bas Bedürfniß ift in ihm erwacht, aber findet Riemand, ber es zu befriedigen im Stande mare. Run ergreift ben Berlaffenen bie Rathlofigkeit seines Zustandes, er wird wirr und irre in fich felber; und nur allgu leicht erstarrt und schließt fich wieder, oft auf immer, die geöffnete Natur, und bas Uebel wird arger, benn es zuvor gewesen. Unfer Birten forbert baber burchaus. bamit es fich heilfräftig vollenden moge, bas Eingreifen einer andern erganzenden Thatigfeit, und biefe ift, ba wir unvermogend find, burch bleibendes Berweilen ber Anforberung au aenugen, nun hauptfachlich bem Pfarrer zugewiesen. Darum verbieten schon unsere Regeln und Ordnungen eine Mission bort auszurichten, wohin uns nicht bie Ginladung eines eifrigen Pfarrers gerufen; bamit einer zur Stelle fei, ber vollenbe mas wir angefangen, und bie Erschütterten, bie wir gurudgelaffen, über bie augenblickliche Aufregung hinaus, fanft und allmälig jum Biele leite; und in ber Regel follten wir nicht von dannen weichen, bis denn barüber Borfebung gefcheben. Bir haben es langft gewußt, bag wir im Beichtstuhle auf offenem Martte fiten, und jebes Bort, bas bort gefallen, jum Gegenstanbe vielen Gerebes wirb. Manche mogen fich boswillig naben, um eine Schmäche zu erspähen; aber wir buten und wohl vor ber bochmuthigen Boraussetzung, daß es immer und in allen Fallen nur die Bosbeit gewesen, die manche lofe Rebe aufgebracht; Unvorsichtigkeit mag ba und bort Digbeutung veranlagt haben; Gingelne konnen ein Anftog geworben fein, wo fie es felber nie vermuthet. Das Geschlecht ber Lebenden, bis zum Bolke in seiner Art hinab, ist in allem auten und schlechten Wiffen wohl erfahren, mehr als gut und glaublich ift; bieg Bolt finnt nach im Stillen und combinirt und urtheilt in seinem Sinne oft treffender, als fich bie hoffartige Weishelt traumt; es hat bagu bisweilen hochft leicht verletbare Inftintte und Reigungen, die keinesweas mikachtet werden bürken. Das Alles wird uns bestimmen, im Beichtftuble uns auf's engfte zusammenzunehmen, daß wir der äußeren Anfechtung die möglichst kleinste Fläche bieten, und alles zu meiden, was nicht nothwendig zum Zwecke führt; selbst jenem Bortheil entsagend, den die nähere Renntulf ber zufälligen Umstände gewähren wurde; babei Alles ausschlie= gend, was nicht nothwendig zur Inftruction der vorliegenden Sache gebort, und besondere alles auf's forgfältigfte meidend. was irgend das Vertrauen der Gemeinde zu dem Pfarrer min= bern konnte. Wir wiffen recht wohl, bag ftrengste Gerechtigkeit bas Attribut ber Gottheit ist, aber burch bas andere, milbe Liebe, temperirt; die hochnothveinliche Halkgerichtsordnung ift baber keineswegs bas Gesethuch, nach bem er seine Urtheilsfpruche fpricht. Ernft bes Lebens, burch Beiterkeit temperirt, erkennen wir daher auch als die normale gottgeschaffene Orbnung an; Berfinsterung bricht nur mit der Sunde ein, ober ba wo der hochmuth fich in vietistische Trübung verbirgt; selbst die ernste Ascese ift den heiligen nur Mittel, nie Selbstzweck geme-Alles Gewaltthätige, Forgirte, weil es unnatürlich über bas Gleichmaß die Krafte spannt, es scheint bas spezifisch

Sabliche zu fein, von bem unfer Antlager gerebet; wir werben es, wo bas Manierirte einzuschleichen brobt, vermeiben; jene Ueberreize, die immer die Thatigfeit erhöhen, nur damit im Rachlaffe um fo ftartere Abspannung eintrete, werben wir nur im außerften Nothfalle anwenden; benn es beigt nicht: ihr follt mit Langen und mit Spiegen ben Menschen ihr Beil gewinnen, sondern: Rommt alle zu mir, die ihr mit Muhsal beladen seid, ich will euch erquicken aus der frischen Lebensquelle, die noch immer in Mitte ber Bolfer quillt. Wir, an ben Brunnen gefett, um ben Durftenben aus bem Sprubel zu tranten, werben uns auf's forgfamfte buten, wenn auch in gutem Billen, ibn mit menschlicher Buthat heilfraftiger zu machen; nachbem wir felbst aus ihm getrunken, foll bie Wirkung, die er in uns berporgebracht, die Andern einladen nachzuthun, wie wir zuvor gethan. So wollen wir von Freunden wie von Reinden lernen, und also unsere Lebensschule, burch wechselseitigen Unterricht gewitigt und belehrt, mit Bott burchmachen.

Die sämmtlichen Anträge bes Fürsten von Wrebe waren in der ersten Rammer verworfen worden, ober wurden zu den Acten gelegt; von benen des Fürsten v. Dettingen=Wallerstein waren fünf mit entscheidender Stimmenmehrheit durchgegangen, weil er ihre Tragweite geschickt zu verbergen gewußt, und wurden nun vor die zweite Rammer gebracht. Jene ersten waren sämmtlich darauf hingegangen, den Minister in Antlagezustand zu versetzen; die andern hatten die Kirche an seiner Stelle eingeschoben. Sie sollte in wesentlichen Punkten unter geschärfte Aufsicht des Staates gesetzt werden; als öffentlicher Ankläger wird in diesem Processe — geführt vor denen, die zu einem ähnlichen vor der hier klagenden Behörde sich rüsteten — der Urheber der Anträge genommen werden können. Das lenkt uns sere Ausmerksandel folgen, und ihren Berlauf und ihre Resultate

mit ben nachften Rolgen, die fich baran gefnupft, in Rurge mittheilen, muffen wir noch einen Augenblick ben Pracebentien bie= fer Berfonlichkeit und zuwenden, bamit wir mit möglichfter Rlarheit burchschauen, mas vor unsern Augen fich begibt. Er felber hat auch bier burch feine echten Erläuterungen alles nothige Material zu biefer Betrachtung bergegeben, und zu biefem Rudblid bie nachfte Beranlaffung. Er ift ber lette Minifter ber alten Ordnung gewesen; beschließend die gange Reihe ber früheren, aus beren Mitte auch die Constitution hervorgegangen. bamals bas Concorbat, wie vom himmel herabgefallen, und in feinem erften Artitel bie gange Rirche, unverfehrt mit allen Rech= ten und Brarogativen, aus ben gottlichen Anordnungen und ben sanonischen Satungen hervorgegangen, in Bapern wieder Anerfenntnig gefunden, hatten bie Staatsmanner ber Beit bas Bewicht der Consequenzen gar wohl erkannt; und ihm durch das Religionsebict, bas fie an ben vierten Titel ber Constitution gefnüpft, ein Begengewicht aufgestellt, bas seine umgreifenbe Gin= wirtung amortiffren follte. Die Minister, die nachgefolgt, nahmen bie Sache, wie fie biefelbe vorgefunden; auch ber lette in ber Reihe hatte fortgefahren, wo die Vorganger nachgelaffen. Die Constitution war bas Gesetz ber Gesetze; bas Ebict bilbete einen integrirenden Theil von ibm; es ging also über göttliche Anord= nungen und canonische Satungen, und fie mußten ihm nach= Bon ber Kirche war überhaupt berzeit nicht viel zu verspüren; die herrschende Dürre hatte all ihre Quellen, so schien es, ausgetrocinet; alle vorkommenden Kalle murben alfo nach bem Buchstaben bes Ebicte geregelt, und bie Sache ging glatt ab und leicht ihre gewiesenen Wege. Unterbeffen verfündeten leichte Bewegungen das Raben einer andern Zeit; fie wirften icon eine Trennung von Concordat und Religionsebict, indem das Eine feiner felbst bewußt geworben, ben Clerus um fich ver= fammelte; mahrend bie Staatsmanner, ben Minister an ber Spige, fich jum Andern bielten; und es icon ben Anichein gewann, als follten Bunfen'iche Verbandlungen zwischen bem Ginen und bem Anbern gevflogen werben. Inbeffen hatten bie Rugungen gewollt, daß anbermarts ber Duntel jum Kalle tommen follte an folden Bersuchen, bie bie Arglift angezettelt; und nun braden die Baffer, die fich in den Brunnen der Tiefe unterdeffen langfam angefammelt, mit einemmale aus bem Relfen in ber Mitte ber Rirche vor, und gleichzeitig ftromten alle Quellen wieber bie Fulle ihres Inhaltes aus. Bugleich hob ber Beift in ber Sohe zu wehen an; leife begann er bald farter und immer ftarter einherzubraufen, und fein Gebraufe erfüllte balb bas gange Saus, und es fing an, in feinen Grundveften gu manken. Die Staatsmanner schauten bei bem unheimlichen Tonen und garmen auf, und schlugen in ihrem Ralenber nach; es war Mondwechsel, bas hatte die Luft unruhig gemacht; ba= hinter fand nach wenig Tagen wieber gute, fille Witterung und wolfenlofer himmel. Der Sturm hatte alfo nichts zu bebeuten; bie bie Sache anders nahmen, wurden als bes fugen Weines voll verlacht. Unterbeffen dauerte das Weben fort, und in der stillen Brutnacht hatte der Geist der Bölfer fich urplötz= lich umgewandelt; und als ber Morgen graute, mar bie Rirche allüberall, wie mit ben Schwalben zurückgekehrt, und hatte ihre alten Wohnungen wieber in Befit genommen. Unfere Staatemanner, zum Theil in den Frivolitäten einer ganglich vertom= menen Beit erwachsen, batten fie nur auf ihre Kortbauer ein= gerichtet; teine Pfahlmurgel in die Erde getrieben, nur ein leichtes Gewurzel hatte fich unter ber Oberfläche ausgebreitet; ein leichter Sinn, einige brillante Talente, und die fingerfertige Bewandtheit, die Dinge zu handhaben, wie es bas nachfte Beburfniß forbert, dabei von allen Grunbfaten und aller Gefin= nung gangliches Absehen nehmenb, fcbien volltommen binreichenb, um mit allen Berhaltniffen, bie fich bieten mochten, fertig gu

werben. Was wußten fie von göttlicher Ordnung, bie nur bie menschliche Unordnung theilweise praktisch zu ergrunden gesucht was von canonischem Rechte, bas langft in bas Antiquarium gewandert? Das war alfo ein Staunen und ein Befremben, als fie am Morgen erwachten, und ben Grauel ber Bermuftung übersahen. Sie erkannten nicht mehr ihr altes Erbe; alle Markfteine umgefturgt; alle Alliangen, die fie guvor mit ben irbifchen und ben unterirbischen Dachten, bis jum Rabitalismus mitunter binab, abgeschloffen, antiquirt und caffirt, alle Maximen und Rlugheiteregeln, die feit ben Tagen Machiavelle in allgemeiner Beltung gewesen, verrufen; follten fortan, wie die Dunge ber Siebenschläfer, ungultig fein; alle Bolfer in Bewegung, in neue Sympathien und Antipathien getheilt: England mit Irland im Saber: in Belgien die fatholische Nartei gegen die akatholischer in ber Schweiz die alten Cantone gewaffnet gegen bie neueren; Franfreich burch die Zesuitenfrage bewegt; alle Cabinette, bie fich zulett, jo gut es geben mochte, in das canonische Recht einstudirt, mit Rirchenfragen beschäftigt; Spnoben barüber biscutirend, wie fich bes andringenden Keindes zu erwehren; Alug= blatter über Rirchenfragen aller Urt bie Luft verfinsternb. Der Beift hatte mabrend ihrer Besturzung von feiner Macht, bie Bergen ber Ronige ju wenden, Bebrauch gemacht; und bie Baffer, die ihm nachgebrungen, hatten auch ben baberischen Minister weggeriffen, und ein neues Ministerium, die Beit mehr faffenb, ftatt feiner aufgerichtet. Der, ben bie neue Orbnung ber Dinge ausgestoßen, fonnte ihr nicht guten Muth im Bergen tragen; er fah fich biefe Ordnung an, und auch er mochte nicht glauben, bag fie von Dauer fei; nach einigen miglungenen Bersuchen, mit ihr fich auszusöhnen, entschied er fich baber für bie Bergangenheit, und trat, auf bie Butunft rechnend, mit ber Begenwart in entschiedene Opposition. Das barf uns feinen Augenblick im constitutionellen Wesen befremben. Das Talent mochte nicht gerne muffig und unfruchtbar liegen; ift ihm ber birette Weg geschloffen, bann wirft es fich auf bie Begenseite, bas ift an fich nicht groß zu tabeln; mag fich Jeber wehren, Sieg ober Rieberlage, Ehre bem Ehre gebührt. Darum feben wir basfelbe Schauspiel in biefem felben Augenblide in grantreich bor uns spielen. Thiers, ber Erminister, bat sein le roi regne, mais ne gouverne pas im Momente wieder ausgerufen, wo der alte Sager, aus der Rimrodsschule Rapoleons, mit seiner Buchse zugleich das Reich und bas Gouvernement niederzuschie-Ben verfucht. Debate und Constitutionel baben fich über biefc Frage bei ben Haaren gefaßt; und die andern Zeitungen benuten bie Belegenheit, bie ber garm und bas Bezaufe ihnen bietet, fich nach herzensluft über bie ihnen fonft verbotene grage ber perfonlichen Regierung auszulaffen. In ber baperischen Ordnung konnte ber Spruch nicht bireft als Motto bienen; bie Sache wurde also in's firchliche Gebiet hinübergespielt. verschwiegene Spruch heißt nun: le pape regne, mais ne gouverne pas! bas beift über alle Territorialfirchen mag er berr= schen, in ihnen aber soll er nichts vermögen; weil bort ber weltliche Minister über alle kirchlichen Beamten die herrschaft führt, die er zu biefem 3wede in ben Antragen unter polizeiliche Aufficht stellt. Tacet mulier in Ecclesia, bas Wort gift auch von ber Rirche felber, für den Papftvertreter, ber wie Leo III. die Bunge verloren, benn reben nur foll bie weltliche Macht; die aber welche ben Verstummenben fragen, find Ultramontane, burch die courte robe mit ben Resuiten verbanbet, bie wieder ihrerseits in die Rebemptoriften übergeben. folche Opposition hatte fogleich die geschloffene, schlagfertige Partei ber Brotestirenden in allen Karben und Abstufungen fich gewonnen; alle, die an ber neuen Ordnung fich langft geargert, ober fie für eine vorübergebende Thorheit genommen, waren beigetreten; fie batte fobin fogleich einen banbgreiflichen Rus und

übrige forperliche Gliedmaffen gewonnen, und wurde fofort in ber hohen Rammer aufgestellt. Dort hatte ber erfte Antrag= fteller eine schwimmenbe Batterie gegen ben Minifter errichtet. Der Reind wurde nit congrevifchen Ungeheuerlichkeiten befchoffen; aber bas Befchut mar fo übel gerichtet, babei hatte offenbarer Berrath in der Action mitgewirft, also bag bei ben ersten Schuffen nicht zwar ber Minister, sonbern bas fuhne Luftgebaube in ben Meeresgrund versank. Man hatte es aber in feichtem Waffer vor Anter gelegt; ale es baber verfunten, blieben bie Schangen boch über bem Waffer fteben, und wurden nun in leichter Umgeftaltung in Landbatterien umgeschaffen, und von ihnen aus die bekanntlich nicht fehr friegekundige, noch triegeluftige Beiftlichkeit beschoffen. Unterdeffen war ben fata-Ien Ultramontanen bie gange Bewegung nicht entgangen; fie hatten bie Stellung recognoscirt; und ber Gine und ber Anbere hatte ernfte, fehr bescheibene Bemerfungen über bie Manover in ber Augsburger Zeitung befannt gemacht. Dem Commanbirenben war bas unbequem gewesen, und er hatte unwillig ausge= rufen: man follte bem Bolte bas Recognosciren gar nicht gestatten; wie im Eproler Aufstand jener General auf bem Brenner, als die Bauern frangofische Gefangene vor ihn gebracht, unwillig fich geaußert: man follte bem Bauernvolf verbieten, Gefangene zu machen. Die Bauern hatten unterbeffen bie Sache nicht auf die leichte Achsel genommen, und in ben Abreffen bem Ronige ihre Anhanglichkeit an bie Rirche und feine fie schirmende Berson gezeigt; und bas hatte wieber einen befremblichen Gin= bruck hervorgerufen, und war ben Overationen fehr binderlich gewesen. Run waren ba und bort Schuffe gefallen, und bas Echo hatte von Ferne bas Rrachen von Belotonfeuer zugeführt; endlich hatten bie Erläuterungen, die in Augsburg erschienen, gar Begenbatterien aufzuwerfen angefangen. Die Berwegenheit tonnte ber Kelbberr nicht ungestraft vorübergeben laffen; und fo

hat er bie ächten Erläuterungen und Zufähe gegen biefe Ultramontanen abgesendet, die er für die Urheber und die Fabrifanten bes ganzen Uebels halt. Er glaubt nämlich 1813 bis 1815 babe Teutschland für feine Selbstftandigfeit gestritten, und alles habe fich gut angelaffen; ba aber fei ber Zesuitismus von Beften herangezogen, und habe ben Ultramontanismus mit fich ge= führt, und auch eine Comandite in Bapern unter biefen Ultramontanen angelegt. Die erfte Rieberlage ber Bestileng, meint er, sei zwischen ben vier Pfablen eines Sauschens in Dunchen gemacht worden; bort hatte fie, unter ber gorm ber erften Congregation, zuerft gegürnt, in ber Gos beclamirt, bann um bie Zefuiten petitioniren laffen; bas anbachtige Frauenvolt und Beschäftemanner höherer Ordnung an fich gezogen; 1837 eine geharnischte Breffe und Kriegshaufen mit canonischem Beschut verseben, aufgestellt; und bann bie beklagenswerthen Rolner Greigniffe ju einer Schilberhebung ber merkwürdigsten Art benütt. Man erkennt hier bie Anfichten wieber, wie fie norbische Gelehrte über bie Befreiung Teutschlands gehegt: einige Bedanten haben fich in ber nordi= fchen Burftenfelbstraße zu einem Tugenbbund gefammelt; bas Zürnen, das Declamiren, das Petitioniren um die Rriegefahne; bas begeifterte Frauenvolt, und die Gefcafteleute, die sich unter Gewehr gestellt; das Alles hat-fich, wie bort, jugetragen; bie endlich bie Schilberhebung bes Ronigs von Breugen und gang Teutschlands in ber mertwürdigften Art erfolgt. Die um die Sache naher gewußt, haben die letten Ereigniffe, ber Begeifterung bes Bolfes, bas anbere aber, wie oben gefagt, bem Beifte, ber zu wehen angefangen, zugefcrieben. Unter benen, die von biefem Beifte ergriffen worden, ift auch ber Prediger Cberhard gewesen, und er muß einen farten Bug aus feinem Becher gethan haben, benn er wird (G. XII.) als ber eigentliche Bortführer ber neuen Richtung begrüßt. Er hatte fich bie Babe ber Bunge angetrunten; bas feltfame Talent war feit lange in ber Chriftenheit verschollen; bas Boll aber, in bem ein ftartes Befühl für biefen Bauber liegt, folgte bem Rlange, wie die Imme bem Combelichlage. Taufende von horern sammelten fich um ibn ber; bas Bort brang jum bergen, und burchfuhr von ba ben gangen Menichen, ibn erichutternb und umgestaltenb. Das war gegen ben Brieden und bas Religionsebict; auch bie Begner liefen an. ichauend, was fich. begebe; und fie fanden abnliche Auftande im geiftlichen Gebiete. wie damals die Frangofen im Weltlichen gefunden; finkerw Brimm ber untern Boltstlaffe, Unfriebe ber bobern und mittelern Stande; Unfrieben und Bermurfniffe in ben reumirten gandichaften; bie fanften, gefügigen Tentichen waren wie toll ges; worben. Go fah ber junge Brediger fich angleich angefallen: mit aller Buth von ber einen Seite, auf ben Sanben getragen: von der andern, gegerrt und bin- und bergeriffen; baju qua von ber Gifersucht angefeindet. Die Begeisterung von oben ift, eine umfonft verliebene Gabe, bie Form und bas Dag muß. langfam burch ein mubfeliges Leben baan erworben werben; fie: fohlten ihm manchmal in Angenbliden, wo fie bringend gefore bert murben; bas batte auch wactere Manner beforgt gemacht, als fie ben Rachtwandler oben auf ber Rirchenfirft fichern Trittes wandeln gesehen. Ihnen batte auch ber bamalige Bischofvon Regensburg angebort, ber bem Befreundeten einen Brief. ber Warnung gefdrieben, feine Diffion verwerfend, und von Rleisch und Blut fie ableitenb. Das mare, wenn es nur die Form ber Diffion betroffen, Auge gegen Auge, ein banteswerther Liebesbienft gewesen, aber por aller Belt ausgeführt, war es eine barte Rede. Begen bie Abficht bes Schreibenden war der Brief durch Lithographie veröffentlicht worben; die auf= gebrachte Bolfestimmung zu beschwichtigen, wurde nun andererfeits in ber gegebenen Antwort zu weit gegangen; und Dritte, VI. 30

. 2

1

man weiß nicht ob bosbafte Mibersacher, ober gelotische Anhanger, hatten eine andere muthenbe Gpiftel bem Bifchofe augesendet, ber, frankelnd von lange ber, balb barauf gestorben. Sein Leichenrebner, im Schmerze um ben Berlornen, hatte nun auch auf ber Rangel in Worten fich ausgelaffen, bie er zu bie= fer Stunde wohl nicht wieberholen wurde. Das ift die traurige Bertettung von Borgangen gewefen, bie bie achten Erlauterun= gen, rudfichtelos gegen alle babei Betheiligten, neuerbings bier aufwarmen zu muffen geglaubt; Irrfale, wie fie fich in menfch= lichen Dingen nur gar ju oft begeben, wo teiner als gang schulblos fich preisen fann, keiner als gang schulbig angeklagt werben barf. Rur ber Borwurf, sein priesterliches Wort gebrochen zu haben, im toniglichen Rescripte, wurde als unvertilg= bare Matel auf bem, an welchen er gerichtet war, haften; hatte fich nicht ausgewiesen, bag er auf einem übereilten Ausbruck eines Berichtes ber Behorbe rubte, ber fpater authentische Berichtigung und Deutung gefunden, mas bie Erläuterungen un= weislich verschweigen. Die Folgezeit hat den innersten Rern ber Gefinnung bes Gefcholtenen berausgestellt, und die Rugungen haben ihn vor bem Unglude, bas Lamenais betroffen, bewahrt. Denn Bott abnbet nur birect Gunben, bie ber Menfch gegen ben beiligen Beift verschulbet; Bergeben gegen bie Rorm aber ftellt er menschlichem Gericht anheim. Er ift aus allen Brufungen unversehrt hervorgegangen; und fo haben alle bie im Bolte, die ihm einmal ihr Bertrauen geschenft, nicht leicht bewegliche fanatische Menschen, sonbern bie Berläffiaften in ber Maffe, ihm ihre Anbanglichkeit bis zu biefer Stunde treu bewahrt.

Rachbem sofort in ben achten Erlauterungen Innocenz III. und Bius VII., bas überlaut rebenbe Rom und bas schweigenbe Rom, beseitigt find, kommen bie Zesuiten an bie Reihe. Die Dugonottenkriege, die Bartholomausnacht, ber Schmalkalbische

Rampf, Albas blutiges Rachegericht, fie Alle muffen Die Lichter zur infernalen Beleuchtung borgen; biefe Jefuiten haben mit ihrem Rete bas katholische Teutschland umzogen; ihre bleichen Sendlinge, ihre Exercitienmeister, ben Bater la Barve an der Spite, burchwandern alle Strafen Baperne; willenlose Organe unfichtbarer Leitung, von geheimer Controlle übermacht, burch bleierne Gewichte niebergehalten, ruften fich bie Gespenfter ber Bergangenheit, Land und Leute in den gleichen Auftand zu verfeten. Man ficht, bas alles find Junftrationen von Sues unfterblichem Buche, vom Sollenbreughel gemalt. Dann folgen bie Monbscheinlandschaften ber Rebemptoristen, von milbem Bauberlichte umfloffen. Die Menbicanten tommen alsbann langfam herangezogen, bas beblumte Rreuz legislativer Omnipotenz bes Staates vorantragenb, und ibm niebergeschlagenen Auges folgend; ein Berold aber ruft aus: daß ihre Differtationen für Lubwig ben Bapern bie wesentliche Beranlaffung ihrer Reftauration in ben Jahren 1827 und 1828 gewesen sein bürften! Die Benedictiner schließen ben Reigen; die jungeren freien Geiftes voran an ber Spite; wie ber Bug aber weiter fdreitet, erhalten die Nachziehenden allmälig mehr und mehr ascetisches Beprage; benn Bater la harpe bat fie geschult, und an ber Rehrseite ber Scapuliere, die ihre Bruft bebecken, schimmert schon beutlich bas I. H. S. hervor. Bum Schluffe werben als bie Girandola, um den Analleffekt zu vollenden, neben dem Aufhebungebreve ber Zesuiten, dieser Cabineteorbre Clemene XIV. eine Reibe von Auszugen aus der Schrift: "Die Berrlichkeiten Maria, vom beiligen Alphons Maria von Liquori beigefügt." Diese Schrift hat ber Beilige im hoben Alter, in garter Buneigung fur bie Mutter bes herrn entbrannt, gefchrieben; und bamit er seine Ueberzeugung allgemeiner mache, bag wie Gott bas Reich ber Gerechtigkeit fich vorbehalten, fo ihr bas Reich ber Bnade gewiffermagen anvertraut, bat er feinem Orben unter

Anberm auch bie Berpflichtung aufgelegt, überall ihren Dienft ale ber Rönigin ber Barmbergigfeit auszubreiten, und er fann fich biefer feiner Berufdpflicht in teiner Beife entziehen. Das Buch sucht nun sein Thema erschöpfend mit eindringender Beredfamteit burchzuführen, und belegt überall, mas ber Beilige beleb= rend beigebracht; indem er theils durch Bebete bem Befagten ben boberen Segen erfleht, theils burch beigebrachte Beispiele es einbringlicher zu machen fucht. Seit ben Zeiten Urbane VIII. bat fich, wie bekannt, die poetisch sagenhafte Legende von der authentischen und firchlich bewährten geschieben ; bas Bolt, be= fonbers im Suben, wo ber robufte Blauben nicht leicht vor bem Bunberbarften erfdrict, ift ber erftern Art getreu geblieben; wahrend bie wiffenschaftlich geguchteten Stanbe gur anbern ge= gehalten. Der Beilige ift in ber Bahl feiner Beispiele, eben weil er hauptfächlich bas Bolt im Auge hatte, über bie Zeit jener Scheibung hinausgegangen, und hat feine Beifpiele aus Cafartus und andern feineswegs schlechten Quellen genommen; aber er hat jenen Unterschied gar wohl gekannt und ansbrücklich anertannt; ihm ift es alfo niemals eingefallen, mit feiner Berfonlichteit weber zu beden, noch auch als abgeschmadt bas zu verwerfen, was zu gutem Zwecke bienenb, immer mannigfacher Deutung fähig blieb. Giner vollständigen Ausgabe feiner Berte burfte also bas Buch unverftummelt und unverfürzt in teiner Beise fehlen; als Bolfsbuch aber in Umlauf gebracht, tonnte feine Autorität keineswegs einer Durchficht, bie es ber Reit und bem Orte und ber Bolteart anbequemte, burch Entfernung bee Störenden, im Wege fteben; und ber reiche Schat ber authentiichen Legende bot für die Beispielsammlung bas Material in Fulle. Man muß aber ftaunen, wenn man hier einzelne Probutte eines naiven Bolfsglaubens, bie nur gum Guten wollten, als abschreckende Beburten eines finfteren ganatismus aufftellen fleht, in einer Zeit, wo bas protestantische Teutschland von ber

İ

Somach noch trieft, womit es fich in ben zwölf ober vierzehn Uebersetungen bes ewigen Juben übergoffen, bie, wie bie Leipzi= ger Borgange bewiesen, bem Bolte tief in's Blut gebrungen. -Awischendurch werben beibe Geaner, als gebanzerte Magifter und Organe einer schwachen Coterie, bart angefahren; und ftatt ihre Opposition in vernünftiger Beise zu nehmen, wie ber Sprecher mit ben "Siftorifch = politischen Blattern" es gehalten. wird eine Art von Morgue aristocratique, feineswegs mit Glad, ihnen entgegen gewendet. Der burchbrechende Born verrath allausehr die innere Bewegung, und gibt Rengnig, bag ber Staatemann in ihm noch keineswegs die reife Rube ber englischen errungen, bie gegen bas Butappen ber Robbeit, burch bas Libell= geset taum geschütt, bei teinem Angriff bas ruhige Gleichgewicht verlieren; und die Abwehr überall auf bas Wesentliche hinrichtenb. Alles, was nicht auf die Sache geht, gleichgültig ignoriren. Wir unfererseits wollen uns lieber an biefe halten; ben Gegner teineswegs fo geringschätend, bag wir uns nur an feiner ichwachen Seite verfuchen; und ihm Talent, Besonnenheit, Beiftedgegenwart und parlamentarische Bewandtheit absprechenb. bie Welt glauben machen möchten, daß er nicht auch zwischendurch treffende Wahrheit gerebet, und biefe fich ungetheilt nur auf ber anbern Seite gefunden. In Diefer Weise ift bie innere Beschichte ber Rlage verlaufen, die nun vor ben Schranten ber aweiten Rammer ericbien.

In der bayerischen Verfaffung find die Städte vorzugsweise begünstigt; und da in ihrer Bevölkerung ein bedeutender Theil sich zur protestantischen Confession bekennt, und dabei noch durch Einstuß, Reichthum und Besit einen Theil der Katholischen überweiegt, so mußte die Folge sein: daß eine starte Masse von Protestanten, fünfzig bis vierundfünfzig, in dieser Kammer einen gesichlossen Kern zu bilden psiegt; der nur eine kleine Jahl der Katholischen an sich ziehen darf, um fich der Stimmenmehrbeit

ju verfichern. Neben ber protestantischen Gefinnung, die ein Recht auf Bertretung bat, gibt es aber nun auch im Schofe ber tatholischen Bevölkerung, eine Menge von Richtungen, bie wieber porzugeweise in ben Stabten und bem hoberen auf bem Lanbe gerftreuten Stanbe wurzeln, benen bas gleiche Recht nicht abzusprechen ift. Der religiose Indifferentismus, ber Rationalis= mus in allen Kormen und Geftalten; fie fenben baber gleich= falls ihre Bertreter, und die Unentschiedenen, die nebelnd und ichwebelnb, zu teinem klaren Grund zu tommen vermögen; bie autmuthigen, die nichts Bofes abnen, und fich leicht burch fenti= mentale Gründe gewinnen laffen, find gleichfalls nicht abzuwei= fen. Sie Alle neigen bei zweifelhaften religiöfen Fragen auf bie protestantische Seite über, entweder inftinktartia, oder überrebet; und so läßt fich leicht bie an ber Dehrheit fehlende Bahl gewinnen. Die Ratholischen hatten seither im Gangen und im Großen ihr Recht erlangt; bas mußte bie Brotestanten bestimmen, auch für bas ihrige zu forgen. Sie hatten fich in biefem ihrem Rechte gefrantt geglaubt, und die Streitfrage an bie Ram= mer zu bringen seit lange fich vorgesett. Das Alles war völlig in der Ordnung, und darf nicht getadelt werben; es fam bloß barauf an, wie die Sache betrieben wurde. Wir boren flets reben von der unvergleichlichen Friedensliebe auf der protestanti= fchen Seite und von ihrer milben Berträglichkeit, bie aber immer mit Barte von ben Ultramontanen fich jurudgeftoffen finbe . bie nur allein als Storenfriede bem Frieden im Bege ftanben. Das Alles follte nun im Angefichte Teutschlands offenbar werben; alle Parteien waren in ben Rammern zugegen; ber Grund ber Befchwerben ließ fich nicht verbergen; die Anspruche ber Rlager und Beklagten muffen fich offenkundig verrathen, arger Wille mochte fich nicht verfteden, und wer ber Friedensbrecher fei, mußte offenbar werden, und der Heuchler fich selbft entlar= ven. Es konnte auf constitutionellem Wege bann ein Kriebe

für Babern zu Stande tommen; ein Mufterwert für bat, mas in Teutschland geschehen muß. Bor Allem mußte alip bie Manbar vor den Ratholischen auftretende Partei auf's ftrengfte jeden Ginbruchs in bas Rirchenwefen ber Gegenüberftebeuben fich entbalten. Es febien fo, als bie Berführung mit ben Aufnagen von oben nabte. Es ließ fich an, als feien bie Beifter wirflich friedlich gestimmt; die Rlager enthielten fich ber Ginrebe, und bie Distuffion begann zwifchen ben Ratholifchen. Die Detane Bogel, Kriedrich und Krb. v. Krenberg batten fie eröffnet, und mit febr milben Borten fie geführt; bes Prof. Chel Bortrag batte gleichfalls nichts berausforberndes; ber Arb. p. Lerchenfelb, bie Abgeordneten Schnetzer und Müller hatten für bie andere Seite gerebet, und fich auf bie Unterschriften ber beiben Rirchenfürften berufen. Brofeffar Dollinger war wieber gegen biefe aufgetreten, aber ausbrudlich ertlarenb: bie- Anertennung ber gegenseitigen confessionellen Rechte sei bie Grundlage bes religibsen Friedens; und so wenig man tatholifcher Geits gemeint fein tonne, ber protestantischen Confession und ihrem Inftitute etwas in den Weg zu legen; so sehr dürfe man wohl fich übergeugt halten, bag auch unfere protestantifden Bruber bie tathelifche Rirche und ihre Inftitutionen unverfümmert laffen wurben. Der Defan Leconer batte fogar am Enbe ben aufrichtigen Dant ber tatholifden Abgeordneten für bie gartfühlenbe Beife ausgesprochen, womit ihre protestantischen Collegen in biefer rein tatholifden Sache fich jeber Theilnahme enthalten batten. Aber es war von biefen nicht so gemeint gewesen; fie batten nur geschwiegen, weil fie gum vorque icon ibren Entidlus gefaßt; was follen uns biefe Reben befcrantter Leute: bie immer aus ihren vorgefaßten Meinungen nur in ihrem Intereffe urtheilen? Sie wollen fich nur abschließen in ihrem Gebiete, um unter bem Borwande gleicher Berechtigung jeben Ginfpruch von unferer Seite abzuhalten; bamit fie und von ba in aller Rufe

und Ungestörtheit untergraben mögen. Ift es ja boch ein Ratholischer gewesen, ber biese Anträge zuerst articulirt; sind es boch katholische Stimmen gewesen, die ihnen in der oberen Rammer die Stimmenmehrbeit verschafft; haben doch zwei Bischöfe die Evidenz der in ihnen liegenden Wahrheit anerstannt, und sind nachgiedig dieser Wahrheit beigetreten; vernehmen wir nicht von der Gegenseite gleichfalls katholische Stimmen, die und ermahnen zuzugreisen; wie sollten wir doch so blöbe sein, die nun glückliche Gelegenheit beim Haare sassend, vorübergehen zu lassen, ohne Ruhen von ihr zu ziehen.

Umsonst warnte ber konigliche Minister bes Innern, inbem er im Ramen ber Regierung gegen biefe reichsrathlichen Beschluffe fich erklarte, weil fie offenbar gegen bie Kreiheiten ber katholischen Rirche anftießen; weil fie nicht zur Competenz ber Rammer geborten, und nur Mißtrauensvotum nicht ein Ber= trauenevotum fein tonnten. Umfonft, bie Berführung war gu groß; bie Frucht war von Ansehen schon und aut zu effen; wer follte bei bem reizenden Anblick fich felber eine ascetische Abfil= neng auflegen? Die Leibenschaft bes Sectengeiftes bat in fol= den Källen die Art eines falgenben Auerhahns; ber Jager tann bem icheuen Bogel, ohne Entbedung zu befahren, bis gur Schußweite ficher naben. Go erfolgte bie Abstimmung: fammtliche Protestanten, bis auf Ginen, waren ben Antragen beigetreten; nachbem ber erfte einhellige Annahme gefunden, und der zweite mit Mehrheit verworfen worden, wurde der britte mit 79 gegen 44 Stimmen angenommen, ber vierte in aleicher Beife mit 84 gegen 44 Stimmen, ber fünfte endlich mit noch größerer Mehrheit gutgeheißen. Somit war also bie Ibee eines gemeinsamen Beschluffes auf friedlichem Bege aufgegeben; bie Rammer batte fich in eine katholische und eine protestantische Section getheilt. Eine Itio in partes hatte flatt gefunden; bie 50 ober 54 Protestanten ftanben auf ber einen Seite, bie

70 ober 73 Katholischen auf ber andern; von biesen aber waren 17 ober 20 zur protestantischen Seite übergetreten, und hatten bort die Mehrheit hervorgebracht; 44 aber waren ber katholischen Sache treugeblieben, die Mehrheit war also auf dieser Seite wie 44 gegen 17 ober 23.

Statt bes Friedens hatte sohin in der Rammer, wie früher im Ausschuß, ein erstes Schisma fich herausgeworfen. Jest bot fich ber Verhandlung die zweite Frage, die Rlage ber protestantischen Seite. Diese Rlage war in vier Beschwerben zusam= mengefaßt: 1) bie Beschränfung ber Generalspnoben in ihren Befugniffen, 2) bie Rrantung ber protestantischen Rirche in ihrem Rechte, überall Gemeinen zu bilben, 3) bie Beschrantung bes Gottesbienftes gerftreut wohnender Protestanten, 4) ber Confessionswechsel Minderjähriger und die Ertheilung des Unterrichts in der Lehre einer Rirche an minderjährige, verwaiste, schon confirmirte Versonen ber andern Rirche. Bor ber Debatte war die erfte und zweite Beschwerbe burch Regierungsbeschluffe gehoben. Decan Bauer hatte bieß wie er sagte mit gerührtem Bergen erkannt; wollte Gott ich konnte bieg auch von den bei= ben andern Beschwerden sagen! hatte er aber mit gleicher Rub= rung hinzugefügt. Ueber fie hatte also die Discuffion von neuem begonnen. Der Bortrag bes Bf. Wagner stellte fogleich bie Weise, wie seine Partei die Sache nahm, in's volle Licht. Die Confessionen hatten bis zum Jahre 1838 in Friede und Rube und gegenseitiger Achtung ber gleichen Rechte nebeneinander ge= standen; da aber hat ein neues Spstem vom Ministerium ausgebend ben confessionellen Frieden gestört; bie gegen bieg System erhobene Rlage ift alfo keineswegs eine Sache, die eine Rirche gegen die andere hat; die Ratholischen muffen sohin einige Augen= blide, einige Stunden die Confession vergeffen, und bei bieser Sache nur bem Rechtsgefühle und bem Rechtsbewußtfein folgen. Darauf wurde nun der Standpunkt ausschließlich im Baragraphe 6

I

bes Ebictes genommen; benen in beren Bebiet man furz invor mit schnöber Bewaltthat eingebrungen, wurde bebeutet: nachbem fle ihr Gewiffen jum Schweigen gebracht, vom Concordat und ber ihnen zugeficherten Gewiffensfreiheit, ganglich abzuseben, bamit bie reine Rechtsfache nicht geftort wurde; und felbfithatig ihre eigene gemährleistete Erifteng zu verfummern, bamit fich bie ber Gegenseite ungestört entfalten tonne. Ad reciproca paratus in ähnlichem Falle, hatte man nach bem was vorangegangen bobnifch, bingugefügt. Gegen folche Zumuthung bat ber Freiherr von Freyberg fich zuerft erhoben, und ben Rath, blog auf staaterechtlichem Gebiete fich zu halten, und in bas innere und bogmatische bes Rirchenlebens nicht einzugeben, gang= lich abgewiesen. Die Forberung, daß es ben tatholischen Geiftlichen verwehrt fein folle, einem minberjährigen, noch fo geiftesreifen Junglinge bie Sacramente bargureichen, Die Darreichung berfelben aber an ibm ju ftrafen, erflarte er fur bie emporenbfte Gewiffenstyrannei; bie confequent bie graufame Berfolgung aller jener gewiffenhaften Briefter, bie Bottes Bebote bober Rellen als bie zeitliche Strafe, nach fich ziehen muffe. Das Chict wolle nur, nach feiner Ueberschrift, die angeren religiofen Berhältniffe bes Ronigreichs ordnen; über bie innern aber maße es fich teines Eingriffes an. Aus biefem Grunde und auf bas Concordat gestütt, rechtfertigt er nun die Ministerialentichliefung, womit bie Regierung am 4. Nov. 1843 eine Rlage ber Protestanten beschieben, volltommen; beruft fich babei auf bie Ertlarung, wodurch ber Clerus bamals wegen bes Berfaffungseides beruhigt worden, daß er feinen Ratholischen zu etwas, was ben Sahungen feiner Rirche guwiber mare, ju zwingen beabsichtige. Wenn Stahl ber Rirche wehren wolle, mit ben Consequengen ihrer Lehrfate zu tief in's Staateleben einzugreifen, fo muffe auch ber Staat aus feinen Befegen teine Confequengen gieben, die zu tief in's Rirchenleben einzugreifen fich

berausnähmen. Dem Rebner folgte nun Brof. Döllinger, bem Bortrage bes Pf. Wagner Buntt fur Buntt folgend, und ibn als einen birecten Angriff auf bie tatholische Rirche erklarend, beren Vertheibigung er nun übernehmen muffe. Un ber Frage über den Zwiesvalt zwischen Concordat und Religionsedict por= übergebend, berichtigte er bann bie irrigen Begriffe über canoni= sches Recht und unveräußerliche Majestätsrechte, die die Rebner zuvor fich hatten zu Schulben kommen laffen; und untersuchte bann, wie jenes Majeftaterecht, ben Beiftlichen gur Uebertretung ihrer durch die Rirche gebotenen Gewiffenspflicht zu zwingen, ursprünglich entstanden sei. Dieß Recht sei allerdings in ber Reformation entstanden, habe aber auch fogleich zum Grundfat cujus regio illius est religio geführt. Auch ohne Concordat, fuhr er fort, wurde die Sache gerabe fo liegen wie gegenwartig; Rechte und Bflichten waren, auf boberem Grunde rubend, lange vor ihm ichon vorhanden gewesen; das Recht feiner Bemiffensvflicht ungeftraft folgen zu burfen, fei alfo mit ben Anbern teineswege von ihm geschaffen worben; schon bie natürliche Billigkeit gebiete, wenn bie eine Seite es fur fich in Anspruch nehme, bas Angesprochene ihr nicht zu verfagen; auf die Bebingung, bag, wie hier ber Fall, bas gleiche Recht auch bem Gegentheil gestattet werbe. Bollfommene Freiheit, seiner reli= giofen Ueberzeugung zu folgen, fei ber Buftand, ber jest erftrebt werben muffe. Rur einem Chalifen, ber religiöse und politische Machtvollfommenheit in feiner Sand vereinigt, moge es zufteben, einen religiosen Act, den vor dem einundzwanzigsten Jahre ein= getretenen Religionswechsel als nichtig zu erklaren. Das reli= . giose Element muffe man ftets vom burgerlichen getrennt erhal= ten, und fich bann über bie Grangen im burgerlichen Leben verftandigen; vom theologischen Standpunkt aus erfenne er nur eine Rirche, aber eine politisch gleichberechtigte Religionsgesellschaft. Den Sinn ber angefochtenen Interpretation, die bas

Ministerium ben S. 6 bes Ebicts gegeben, beutete zulett ber burchaus logische Bortrag, gehe bahin: Jeber kann, innerlich und äußerlich, er mag majoren ober minoren sein, zu einer ober ber andern Confession übertreten; aber so lange er nicht majoren ist, so kann dieser Uebertritt in seinen bürgerlichen und rechtelichen Berhältnissen keine Wirkung haben. Nur burch eine solche Deutung lasse sich zu einem Frieden gelangen. — Die Sache sing an, eine bedenkliche Wendung zu nehmen; diese Deutung empfahl sich allzusehr dem gesunden Renschenverstand der Hörer; der Erzbischof von München Freising hatte in seiner treffenden Protestation, die er einer darauf hingehenden Beschwerbe des Fürsten von Werede entgegensetzt, und der Kammer vorgeslegt hatte, sich gleichfalls dafür entschieden; und alles dagegen Gesagte hatte ihr keinen Abbruch gethan.

١

Ein Friede auf folder Unterlage fagte aber ber Ueberspannung auf ber einen Seite, ber fich burch die Bewilligungen ber Regierung nur gesteigert hatte, in feiner Weise gu. 216 bie Religionsbewegung bamals Teutschland mit bem geiftlichen Schwerte querft, und bann mit bem weltlichen in Zwei getheilt, ba war die eine Seite ruhig zur Stelle fitzen geblieben; auf ihr gutes Recht und den Beiftand von oben nur allzuviel vertrauend, hatte fie es verfäumt, das unentbehrlich nothwendige Mas von Beltflugheit mubfam fich zu erwerben, und nur allzulange einem füßen far niente fich bingegeben. Die anbere Salfte aber war bavon gesprungen, ihre Richtung war sogleich in's Beite gegangen; in alle irdifchen Befchafte batte fie fogleich mit Liebhaberei fich eingelaffen, und, an allen Welthandeln theilnehmend, fich mancherlei Geschick mit allerlei Arglift, Berfchlagenheit unb allen flugen Runften angeeignet. Seither biefer Zwiespalt ein= getreten, haben bie Teutschen nie etwas Dentwürdiges au Stanbe gebracht; er follte auch jest wieder seine Wirtung außern. In ber Abenbfigung batte ber Decan Bogel von fatholischer Seite

querft gesprochen; bem Inhalte nach einfach und schlicht nach feiner Weife, im Bortrag aber mit ju ftarter Labung, bag alle Schuffe über bas Ziel hinübergingen. Bon ba wollte bas Wort von ber protestantischen Seite nimmer laffen, und fieben Rebner bearbeiteten unausgesett die Borer. Als diese mit ber Rebe Schenerls tief am Abend zum Tobe ermübet waren, und bie Worte bes Rebners auf bas Billige zu geben schienen, hatte Brof. Döllinger noch einen letten Berfuch zum Krieben gemacht: Er febe mit Bergnugen, daß man fich im Grunde nicht fo ferne ftebe, ale er anfange geglaubt. Wenn, wie es fcheine, teine Amanasmagregeln beabsichtigt wurden, bann fei man ber Berftanbigung ichon fo nabe gerudt, bag man fich bie Sanbe rei= chen konne. Aber ber Brafibent bebeutete, bie Frage auf feine Anficht gurudführend, beibe Rebner, und gestattete bem tatholi= iden nicht langer bas Wort. Die Rammer ichien in einem er= wünschten Buftand; ber glückliche Umstand, daß die Aerzte dem Minister bes Innern, eines Uebelbefindens wegen, ben Besuch ber Rammer unterfagt, mar ein zu gunftiges Greignig, mas vielleicht am folgenden Tage nicht wiederkehrte; man beschloß alfo, noch fpat am Abend bie Debatte zu beenden. Als daher ber Decan Lechner, ber erfte katholische Rebner, ber wieder zum Wort gekommen, von dem sonderbaren Umstand sprach: daß boch alle Streitfragen in ber Rammer immer von der Begen= fette ausgegangen, wurde biefe Frage als Borwand benütt, und mit großem Geschrei ber Schluß ber Debatte verlangt. Die Ratholischen, benen die Augen im Nacken nicht gegeben find, widersprachen. Professor Ebel, Rammoser u. A. jum Reben noch vorgemerkt, fie sollten mit Glimpf beseitigt werden; ber Ministerialrath Zennetti, ber die Stelle bes Ministers verfah, wibersprach, weil er fur bie Schlugrebe bie Acten guvor einfehen muffe; alles umfonft, bie Rammer bestand auf ihrem Befchluffe. Die Katholischen also beeinträchtigt in ihrem Rechte, beschloßen nun ihrerseits, mit ftillem Proteste fich ber Bollführung bes Actes zu entziehen, und eine bedeutende Anzahl entfernte fich. Als man diese Entfernung gewahrte, entstand eine ungemeine Bewegung und ein großes Durcheinanderlaufen im Saale; und als ber Ministerialrath nun verlangte, bag man Umgablung halte, und die nothigen zwei Drittheile ber Stimmen nicht fich fanden, entftand große Betretenheit; die Sigung mußte ohne Refultat ausgeben. Am folgenden Tage wurde nun gur Ab-Die beiben erften Beschwerben wurden ftimmung geschritten. einstimmig als burch bie neueste allerbochte Entschließung ge= hoben erflart. Die britte, wegen Grichwerung bes Gottesbienftes gerftreut lebenber Brotestanten, mit 67 gegen 61 angenommen: ber erfte Theil ber vierten, hinfichtlich bes Confessionewechfels Minderjähriger, mit 76 gegen 52 als begründet anerkannt. Bei ber Abstimmung über ben zweiten Theil, Unterrichtsertheilung an Minderjährige, war ein feither Abwesender hinzugekommen; man wußte, baß er fur bie tatbolifche Seite fimme, also follte er, trot vorhergebenber Beispiele, die man geduldet, ausgeschloffen werben; erft als ein zweiter fam, von bem man bes Gegentheils verfichert mar, mar, mas unrecht gewesen, jest recht geworben; wiederholte Stimmung gab 65 gegen 65, und ber Prafibent entichieb fur feine Seite. Die zweite Rrife mar vorüber. eine zweite itio in partes war eingetreten; nun reifte auch die britte. Die Beschluffe wurden an die hobe Kammer gebracht, und fie ist in diesem Augenblicke in der Discussion begriffen. Wird fie bulben, daß das göttliche Recht durch bas menschliche so fonob mißhandelt, und die Gewiffensfreiheit gebunden werde? wird auch ber, welcher burch feine Antrage ben erften Uebergriff veranlagt bat, auch bie Verantwortung biefes zweiten auf fein Gewiffen nehmen?

Die hohe Rammer hat die Sache mit 27 bis 15 an ihren Ausschuß überwiesen.

Als die Beschlüffe ber zweiten Rammer über die protestanti= schen Beschwerben an die erste gebracht wurden, und bort bie Majorität des bezüglichen Ausschuffes durch ihren Referenten fich hatte darüber vernehmen laffen, sprach der erste der eingeschriebenen Rebner, wie es ber Beruf als Oberprafibent bes Confiftoriums mit fich brachte, für fie; boch wie immer mit gehaltener Mäßigung, hauptfäcklich über die politische Bedeutung ber Frage, fich auslaffend. Er rebete zuerst von der Weinung bes protestantischen Bolts in Bayern, die Stellung ber Regierung fei bem Brotestantismus feinbselig; ein Arawohn, ber wie immer entstanden, nun einmal bestehe wie eine torperliche Empfin= bung, worüber bie Seele nichts vermag; baber auch feiner Borftellung noch Busage weiche, und nur thatsachlich zu bezwingen fei. Dann rebete er von ber bewahrenden Rraft, bie jebem Bostiven insbesondere unserer Berfassung, einwohne; die noch keinen Stoß, keine Antastung und keine Gewalt durch erzwun= gene Auslegung erfahren, und nun eine Dacht geworben, unter beren Schutz Rechte und Berhältnisse in Sicherheit bestehen. Rur der Glauben an ihre Unantastbarkeit gebe ihr diese Stärke; forgfam also muffe man ihn vor jeder Erschütterung bewahren; bie gleichzeitig jenem Argwohn nur neue Nahrung geben wurde. - Allerdings ift bas Brincipienhafte bas einzig erhaltenbe in ber menschlichen Gefellschaft; und eben weil die jegige Beit gauglich fich von ihm losgefagt, ist jener Argwohn in ben Gemuthern entstanden. Aber principienhaft foll nicht blog ber Staat und bie Berfaffung fein, sondern noch mehr die Rirche und ihr Beset; und eben weil man es nicht über fich zu gewinnen ver= mochte, die Berechtigung der beiben Principien, jedes in seiner Sphare, rechtlich gelten zu laffen, bas hat eben jenen Argwohn ber protestantischen Bevölkerung gegen ben katholischen, und ber tatholischen Insaffen gegen den protestantischen Staat bervor= gerufen. Rach ihm nahm ein zweiter Redner, ber Kürst v. Wrede,

ber fich wieber zu biefer Sigung hinzugefunden, bas Wort. Diefimal nicht als Bertheibiger ber Kronrechte auftretenb. fon= bern im Intereffe ber Verfaffungeurfunde, über beren Erhaltung zu wachen er fich verpflichtet halte, wollte er einige Ministerial= Conferengprotofolle, bei Berathung biefer Urtunde aufgenom= men, bie er in ber Berlaffenschaft seines verftorbenen Baters porgefunden, ber boben Rammer vorlefen; ein Borhaben, bem ber anwesende Kinangminister auf ben Grund unbefugter Beröffentlichung geheimer Actenftude fich wiberfette. 3m Berlaufe ber Discussion, die barüber fich erhob, hatte biefer Rebner auch unter Anberem gefagt: "Reiner von uns bat feinen Sit in biefem Saale einnehmen tonnen, ohne borber feinen Gib auf bie Berfaffung abgelegt zu haben. Wer alfo die Bultigfeit bes S. 6 ber zweiten Berfaffungsbeilage und ber weiter in Frage ftebenden, heute nicht mehr anerkennt, wird nach meiner Ueber= zeugung ben Gib verleten, ben er geschworen hat. Wenn bierüber Andere anderer Anficht find, so überlaffe ich das ihrem Bewiffen; ich meinerseits aber wurde mich fur einen - Dein= eibigen balten, wenn ich bie Berfaffungeurfunde, welche ich beichworen habe, nicht in jeder ihrer Bestimmungen befolgen wurde." Ein foldes Argument batte naturlich bie ganze vorliegenbe Frage mit einem Sabelbieb gelöst; die Verfaffung mare wie ber Roran bas allgemein gultige Gefetbuch, fo bem Dufti in Gewiffensfachen, wie bem Bafcha in burgerlichen Rechtshandeln; bat fich bie rechte Stelle erft ausgemittelt, bann bebarf es keiner weitern Untersuchung ihres Inhalts wegen; jeder hat fich dem Spruch Allahs zu fügen, und er wird ben zu finden wiffen, ber fich ihm etwa entziehen möchte. Aber ber Vorwurf des Meineides, hier an Alle ohne Unterichieb gerichtet, die näher zuzusehen fich vorgenommen, mußte für Alle gleich verlegend fein; und fo brachte biefer Rreughieb große Aufregung in ber Berfammlung bervor. Um biefe gu ftillen, trat ber britte Rebner, ber Rurft v. Dettingen-Ballerftein,

vermittelnd ein. Der Gid gebiete benen, die ihn abgelegt, nur nach innerster Ueberzeugung zu ftimmen; und eingebrachten Beschwerben gegenüber, vor Allem die Ueberzeugung über Sinn und Behalt ber treffenden Befetesftellen zu fixiren, und ben concreten Kall unter die verstandenen zu subsumiren. Sat bie Ueberzeugung nun bie Beschwerbe gegrundet erflart, bann verlett der Ueberzeugte den Gid, wenn er gegen fie spricht; im Kall aber das Gewissen sie unbegründet zeigt, so wird, wer fich für fie erklart, ber Gibverletung ichulbig fein. würden also die Versammelten in ihren Abstimmungen nur ben Ausfluß ihrer Ueberzeugung anerkennen, und nur das werde bie hohe Rammer fart machen, und ihr bas Bertrauen aller Beffern im Lande fichern; er hoffe baber, ber, bem guvor jene Worte entfallen, werde in ben Worten, die er eben gesprochen, ben Sinn feiner Aeugerung erkennen. Nachbem biefe Rebe, wie billig mit Acclamation aller Anwesenben aufgenommen, biesen Zwischenfall in feiner Barte, burch alle Stimmen mit Ausnahme ber bes herrn Antragstellers, verneint, beseitigt batte. begann ber Rebner seine eigene Anficht über bie vorgebrachten Beschwerben auszulegen. Diese bat, ohne rechts und links au ichauen, wieder wie ber vorhergehende Wortführer von ber Berfaffungeurfunde ibren Ausgang genommen; die im 9. Baragraphen bes VI. Titels in großen Bugen bie religiösen und firchlichen Rechte ber Bayern geregelt; in Ansehung der übrigen inneren Rirchenangelegenheiten aber, in Beziehung auf die fatholifche Rirche, auf bas mit bem papftlichen Stuhle 1817 abge= schlossene Concordat; in Beziehung auf die protestantische Rirche aber auf bas mit ber Conftitution erlaffene Religionsebict, beide in der Beilage abgebruckt, fich berufe. Auf diesem Grunde erklärt er folgerecht die erste Rlage bes protestantischen Religions= theiles, über bie Beeintrachtigung feines Brivatgottesbienftes, wohl begrundet; weil die Berfaffung bie, allen nicht mit ben

Anfpruchen öffentlicher Religionsgesellschaften bekleibeten Corporationen bas Recht bes Privatgottesbienftes unbeschränkt ein= raumt, also bas Bleiche bem öffentlichen nicht weigern fann. Bei ber ameiten Beschwerbe geht fie bavon aus: baf bie Berfaffung jedem Baper die freie Bahl feines Blaubensbefennt= niffes einraume; und bie Ausübung biefes Rechtes bloß burch bas zurückgelegte einundzwanzigste Lebensjahr und burch bie Abwefenheit jedes ftorenden Beifteszustandes bedinge. Die Auslegung biefer Ginraumung, bie fie mit ben jegigen Miniftern nur auf politische, nicht aber auf die firchlichen Berhaltniffe beutet, ftreitet ihr baber gegen alle Regeln juribifcher Interpretation und firchlicher Moral. Denn nicht vom formellen Arte bes Uebertrittes, sondern von dem rein innern Bablen fpreche bie Besetzesstelle, und binde diese Babl an die Bolliab= rigteit und an die eigene freie Ueberzeugung; mas Dann auch die Berfügung über ben Religionsftand ber Rinder aus gemischten Chen bestätige. Rufe man bagegen bie Ueber= fchrift ber zweiten Beilage an, bag fie nur von außeren Rechteverhaltniffen, in Bezug auf Religion und firchliche Besculichaf= ten fpreche, fo vergeffe man ben Schlugfat biefer Beilage: ber Concordat und Religionsedict nur als Norm fur bie in ber Beilage nicht berührten innern Angelegenheiten bezeichne, fo wie das Berufen auf bas Concordat durch feine Stellung gegen= über ber Berfaffung unstatthaft werbe, eben fo wie auch bas Berufen auf die im Allgemeinen zugestandene Gewiffensfreiheit, bie in ben hinzugefügten Spezialgeseben ihre Begranzung finbe, unzuläffig fei. Darum finde fich auch die zweite protestantische Beschwerde wohl begründet; und wie fie den S. 6 verstanden, fo fei er ftete auch von ber Staatsgewalt verftanben worben. Die bas Rescript von 1821 ihn genommen, so auch hatten bie Staatsmanner, bie bie Berfaffung rebigirt, ihn ftets fich get; und noch im Jahre 1839 habe bas gegenwärtige Mini=

fterium biefe Deutung gelten laffen. Auch ber Glerus babe baraufhin Minberjährige, bie in bem Protestantismus erzogen worben, reclamirt; und badurch eben ber protestantischen Befcwerbe bie fclagenbfte Befraftigung gegeben. Er felbft, fette ber Redner hingu, habe mahrend ber Jahre 1817 und 1818 fich in Munchen befunden; die Gnade mehrfacher Unterredungen mit dem verewigten Monarchen gehabt, und bas Bohlwollen mancher ber bamaligen Minister babe ibm einige Blide in bie damalige Tagesangelegenheit gewährt. So wiffe er benn, burch Brivatmittheilungen aus bochften und boben Regionen. bag bas Concordat zu der Berfaffung wirklich in iene Stellung gebracht werden wollte, welche ihm ber Wortlaut unferes Grundgefetes jumeist; und er wiffe aus ber gleichen Quelle, bag bie zweite Berfaffungsbeilage, namentlich beren Schlußfat, als ber reinfte, praciseste Ausbruck bes bamaligen Systems erscheine, und bet treue Commentar ber Tegernfeer Declaration vom 15. Septem= ber 1821 gewesen. Entscheibenden Ginflug auf biefe Declara= tion habe übrigens ein Schreiben bes Carbinal Staatsfecretars Confalvi ausgeübt; worin, für ben gall ber Bewährung bes Brincipes, ein burch die Finger febender Bollzug in Ausficht gestellt mar. Bei ben flaren Bestimmungen ber Berfaffung falle baber jebe bogmatische Erörterung weg, und bas Borgeben von Bewiffensbeengungen bes Clerus beim Bollzuge fei unzuläffig. Unterscheidungsjahre mit politischem und firchlichem Bolleffecte seien ja nichts Neues; bie Befetgebung ber meiften Staaten in Teutschland, namentlich in Desterreich, rube auf aleichem Kundamente; und man lebe ihm ohne alle Biderrebe nach. Darauf entwickelt ber Rebner, auf eine Stelle im birtenbriefe bes neuen Bifchofs von Breslau im Eingange fich berufend, am Schluffe aber auf einen Ausspruch bes beiligen Augustinus, mit ber Salbung eines Bifchofs, bie Lebre ber allein feligmachenben Rirche, über bie Burechnung und Ber-

bammlichkeit nur bes bofen, widerfetlichen und emporten Billens; mahrend fle bei unverschulbetem grrthum bee, ihrem mutter= lichen Saufe auf Erben außerlich Fremben, ihn feineswegs aus ber Reihe ber ihr Angehörigen ausschließe. Alles follte nur bienen, ben Clerus zu überzeugen, daß er, unbeschabet seines Bemiffens, bis jum Gintreten bes Munbigfeitsjahres zuwarten Er schließt endlich: ba noch bie entscheibenben bier berührten Thatsachen über die ftreitige Frage ber Rammer nicht officiell vorlagen, muffe biefe an ben Ausschuß gurudgewiefen werben; bamit er fich in Befit ber umfaffenbften Aufschluffe feten moge; auf welche geftust, bann erft bie bobe Rammer ein begrunbetes Urtheil zu fallen im Stande fei. Diefer Antrag fand vielfältige Unterftützung bei Allen, welchen er willtommen gewesen; ihm entgegen verficherte nur ber herr Kinanzminister ber Rammer im höheren Auftrage, daß es ber ernfte Wille ber Regierung fei, biefer Sache ein Enbe zu machen; und berief fich babei auf die Rebe, die ber Fürst felbst bei Belegenheit ber Quarta pauperum gegen ben erften Antragfteller gehalten, und bie Bunft vor Bunft bie Grunde seines gegenwärtigen Borfcblaas widerleate.

Folgt man ber Behanblung ber Streitfrage in allen ihren Wechselfällen burch beibe Rammern, bann überzeugt man sich balb, baß ber Versuch sie einseitig auf bem politischen Wege zu erlebigen, nur bas zu erreichenbe Ziel als Princip bem Ausgang unterschiebt; und die erschlichene Boraussehung vom Anfang herein durch Gewalt dem zum voraus verurtheilten Gegentheil aufzunöthigen versucht. Es ist nämlich hier der Streit der Jahrhunderte nur neuerdings wieder ausgegangen; und es kömmt nicht auf die Deutung und Auslegung einer heut oder gestern entworfenen Constitution dabei an; sondern es ist der Streit zweier Constitutionen, die hier miteinander hadern, und ber zwischen ihnen geschlichtet werden soll. Bayern hat im

Sabre 1817 feinen Frieden mit ber Rirche geschloffen; biefe, bie in prinzipienhaften Angelegenheiten nie auf Salbheiten und biplomatifche Durchschnitte fich einläßt, hat fogleich ihr ganges, ungetheiltes und ungeschmalertes Recht verlangt, und bem gerechten Berlangen mußte entsprochen werben. Das Concorbat hat das vorübergehende Provisorium aufgehoben, den alten Bu= ftand wieder hergestellt, und die Rirche in ihrem Bereiche, in ber gangen Rulle ihrer Rechte und Ansprüche wieder eingesett. Das ift also eine gange und rechtsträftige Erneuerung ber grauen Bunde gewesen, die auch die Bagern in unfürdenklicher Beit mit ihr abgeschloffen. Sie haben nur ben Gib erneuert, ben fie auf ihre primitiven Constitutionen abgelegt; ein Gib por allem beilig und im Gewissen verbinblich; barum auch als Grundlage jedem andern fich unterlegend. Im folgenden Sabre hat auch die Regierung von Bayern mit dem Volke und ben Ansprüchen ber bamaligen öffentlichen Deinung pacifcirt, und ber abgeschloffene Frieden ift in der zweiten Constitution, ber Berfaffungeurkunde niebergelegt. Auch biefer Bertrag ift beichworen worden, und verpflichtet die Bewiffen; die fich aber nur gebunben fublen, in wiefern ber frubere Gib in feiner Bultigfeit Un= erkenntnig findet. Denn wer Gott in höheren Dingen eidbruchig wird, kann seines Ramens fich nicht ferner bedienen, um feine Treue gegen menfchliche Satung zu bemahren. Babern früher nahezu ganz katholisch, hatte aber jest etwa ein Drittheil seiner Bevölkerung als protestantische Erganzung ber Bopulation erlangt; für die das Concordat feine Berbindlichkeit hatte, jedoch auf die Bedingung hin, daß auch andererseits die katholische Einwohnerschaft, die Befugniß bes Staates eigenmächtig über ihre Rirchenverhaltniffe zu verfügen, nicht anerkennen burfte. Die zweite Conftitution, follte aber politisch fur beibe Confessionen gultig fein; fie mußte alfo jeben Gingriffs in bie firchlichen wie katholischen so auch proteskantischen Berhaltnisse fich ent-

balten, und fie bat es in ihrem Texte gewissenhaft gethan. In Tit. IV. S. 9. ift auf ben Grund ber Bertrage bin bie Bleichheit ber burgerlichen und politischen Rechte ben bestehenden brei driftlichen Rirchengesellschaften jugefagt; und auf biefe Baritat pollfommene Bewiffenefreiheit allen Cinwohnern, bedingunge= weise auch den nicht driftlichen zugesichert; dabei allen ohne Ausnahme ber Befit ihres Gigenthums vollständig gemährleiftet. Die Rirchen und ihre Beiftlichen werben in ihren burgerlichen handlungen und Beziehungen zwar ben Gefeten bes Staates untergeben; burfen aber in ber Ausubung ihrer geiftlichen Bewalt in ihrem eigentlichen Wirkungsfreise nicht gehemmt noch getret werben. Denn es foll gewiffenhafte Scheibung und Schutung beffen, mas bes Staates unb ber Rirche ift, in Bayern bestehen; ber Staat hat fich nur bas oberhoheitliche Schut = und Auffichterecht und Blacet dem Könige, vorbehalten. Dieser lette Borbehalt, in feinem mahren altdriftlichen Sinne genommen, wo bas Schut= recht bas Schirmrecht, ober vielmehr bie Schirmpflicht bes Staates, gegen die Rirche geubt, bedeutet; bas Auffichtsrecht aber bie Befugniß bes Staates fich gegenseitig zu mahren, bag fein Staatsrecht nicht gefrantt werbe burch die Uebungen bes Rirchenrechtes: wobei bas Blacet bann nur als ber Ausbruck ber harmonie ber Bflichterfüllung und Rechtsforberung erscheint: bieß vorausgesett find alle biese Ginraumungen unbebentlich, und fur alle Betheiligten in gleicher Beife gultig. Aber fie verweisen wieber, zu ihrer Deutung und Erganzung, auf nabere Bestimmungen über die außeren Rechteverhaltniffe in Begiebung auf Religion und firchliche Gefellschaften auf besonbere Ebicte, die in einer zweiten Beilage nachgetragen find, und felber wieder in Ansehung ber übrigen inneren Rirchenangelegenheiten auf bas beigefügte Concorbat, und bas. gleichzeitig mit ihm erlaffene Cbict, über bie Ginrichtung ber

protestantischen Rirche, fich beziehen. Die Mittheilung ber beiben Urfunden aber geschieht auf den Grund bin, weil in ihnen tie inneren Rirchenangelegenheiten ber verschiedenen Con= fessionen geordnet sind. Und in der That, bas Concordat hat, ehe diefe Berfaffung vorhanden mar, die Rirche in allen jenen Rechten und Brarvgativen, die fie nach gottlicher Anordnung und ben canonischen Satungen ju genießen hat, im gangen Umfange bes Ronigreichs wieberbergeftellt. War biefer Bertrag. alles Innerfirchliche beschließend, zwischen Papft und Rouig abgeschloffen; bann hatte biefer fraft feiner anerkannten Suprematie in ber protestantischen Rirche, in bem Ebicte alles Inner= firchliche biefer Confession in gleicher Beise geregelt; es war alfo bei allen Confessionen ben Bedurfniffen Borfebung gethan. Aber bie Beilage icheint, indem fie bes Ausbrudes: beibe Urfunden regelten die übrigen innern Rirchenangelegenheiten ber Confessionen, fich bedient, ben Umfang bieses Ausbruckes ju beschränken; indem fie das Concordat als noch einer Ergan= jung bedürftig erklart, die fie felbft in vier Abichnitten supplirt. Diese Abschnitte wollen nämlich die außeren Berhaltniffe in Bezug auf Religion und firchliche Gefellschaften ordnen; und feten also poraus: bag bieg unbedingt und ohne Widerspruch ber weltlichen Macht gufomme. Aber bas Concorbat verfügt Art. XVII.: alles Uebrige, mas firchliche Begenftanbe unb Bersonen betrifft, wovon in diesen Artikeln nicht ausbrudliche Melbung geschehen, wird nach ber Lehre ber Rirche und nach ber bestehenden und angenommenen Disciplin berfelben behandelt werben. Sollte aber in Zufunft fich ein Anstand ergeben: fo behalten fich Seine Beiligkeit und Seine Majeftat vor, darüber gegenseitig Rudfprache zu nehmen, und die Sache auf freund= schaftliche Weise beigulegen. Art. XVIII. fest bingu: Ferner versprechen Seine Königliche Majestät für fich und Ihre Nachfolger, nie aus irgend einem Grunde ben Artifeln biefer Uebereintunft etwas beigufügen, ober baran etwas abzuändern, ober biefelben andzulegen, obne Dagwischenfunft und Mitwirkung bes arofteliiden Stubles. Und fo haben Wir vorstehenbe Ueber= einfunft mit allen ihren Artifeln angenommen, ratificirt und benatigt, und versprechen zugleich fest, daß Wir alles, worüber fenach übereingekommen worben, genau einhalten und Sorge tragen werben, bag baffelbe von allen Unfern Untergebenen ftreng beobachtet werbe — so lautet am Schlusse die Königliche Unter= Der Unterschreibenbe hat also eingewilligt, in allen abrigen Gegenftanben, welche firchlichen Angelegenheiten und Berfonlichkeiten fonft noch betreffen, nicht einseitig zu entscheiben, fonbern ben Bertragsweg einzuhalten. In ihm muffen alfo alle Theile gehört werben, die protestantische Kirche durch ihren Bertreter, ben Regenten; bie katholische burch ihr Oberhaupt, awischen welchem und bem Staate bann ber Bertrag abgeschlof= fen wird. Gegenftanbe, wie bie Bahl bes Glaubensbefenntniffes und bie gemischten Eben g. B., find aber ohne 3weifel folde an einem Bertrage berechtigte Gegenstände, benn fie fteben in ber Mitte zwischen Rirche und Staat, bie unvermengt bleiben follen, amifchen ber jebem Unterthan augeficherten Bewiffensfreiheit und ben Dajeftaterechten bes Regenten, tonnen baber nur burch Uebereinfunft ber Betheiligten angeordnet werden. It bie Staatsgewalt also barüber einseitig mit einer Entscheibung eingeschritten, bann tann biefe nur ale Entwurf gum Bertrage angesehen werben; ben Ginspruch herausforbernd, nicht aber ihn zuruckweisend auf immerbar. Es fommt also gar nicht barauf an, wie die bamaligen Minister ihn genommen; wie fie auch in ber ersten Zeit burch Zwangsmagregeln ihn burchzu= führen gesucht. Der Ginfpruch geschah burch ben gesammten Clerus, beffen Gewiffen formlich gegen bie Wirkung bes Gibes gefichert wurde; Confalvi konnte nichts zusagen als bereitwilliges Entgegenkommen und Billigkeit von Seite ber Rirche im galle

١

ber Verhandlung; und feine Worte rechtfertigen die Minifter nicht, wenn fle glaubten: Rom fei taubstumm, und connivire, wenn es ungefragt bleibe, gern zu jeder Anmagung. Alle alten Protocolle find baber nur eine geschichtliche Mertwürdigkeit; auch bas Gingeben bes Clerus bei ihm gunftigen Rallen entscheibet nicht, ba er bas Reciprocum geftatten mußte; noch weniger tann bas Beispiel anderer Regierungen als Entscheibungsgrund angeführt werben. Die Verfaffung bat bie Aufgabe alfo un= gelost gelaffen, und die Losung ber Butunft hingegeben. Das Sahr 1837 hat fie wieber aufgenommen, und als nun ber gange Wiberspruch in aller Scharfe fich gefaßt; murbe vollends flar, baß fle nur auf bem Bertragswege lösbar fei. Ginftweilen hatte bas Ministerium im Jahre 1839 bie Deutung versucht: bie Beilage habe bas Innerlichtirchliche bem Gewissen frei= gegeben, aber bie außerlich politischen Rolgen erft mit bem Sahre ber Mundigfeit eintreten laffen wollen. Gine folche Auslegung war ber einzig mögliche Verfuch, bie Legalität ber Berordnung und ihre harmonie mit allem früher Gingeraumten zu recht= fertigen; und es ließ fich allerbings auf biefem Brunde bie Berbandlung weiter führen.

Aber diese Deutung ist dem protestantischen Theile nicht genehm gewesen; und er hat daher den Rechtsweg vor der Ständeversammlung eingeschlagen. Es wäre gut gewesen, wenn man in dieser Sache den gewöhnlichen Instanzenzug undeirrt gelassen; und nicht im Kreuzseuer religiöse Fragen gleichzeitig bet der obern und der untern Kammer angeregt. Aber das Unversonnene des ersten Antragstellers, der die Frage zu einer persönlichen zu machen versuchte, hatte ihn hingerissen, allen lang verhaltenen Groll vor der ersten Kammer auszuschütten; wo aber Niemand Lust bezeugte an dem Sprudel sich zu betheisligen. So wurde der Gladiator zwar abgewiesen, aber die eins mal anhängig gemachte Klage dann vom Fürst v. Dettingens

Ballerstein aufgenommen und fortgeführt. Die Beise, wie bie religiösen Berhaltniffe in ben Conferengprotocollen genommen worden, wollte biefer und in Mitte ber hoben Rammer wieder= bolen; da, wie er alaubte, die Verhaltniffe auf dem gleichen Grunde nabe biefelben wie bamal geblieben. Er aina babei pom confervativ liberalen Gefichtspuntt aus; ber legale Liberalismus, wie ibn die Berfaffung fanctionirt, follte feine Grundlage fein; ein einigermaßen confervativ tatholifches Glement. war mabrend seiner Amteführung binzugetreten: was bedurfte es mehr, ale barauf bin eine Opposition zu begrunden, bie alle Beifter zu befriedigen im Stande mar. Er tonnte babei pon Rechtswegen auf ben Beifall ber Protestanten in ber Rammer gablen; alle Liberalitäten, die Gingelne über ben pflichtschulbigen Theil fich angeeignet, mußten ihm gleichfalls Beifall geben, bie in mannigfaltigen Schattirungen gegenwärtig biffentirenben reliaiofen Meinungen waren ihm nicht abgeneigt; und eine confervative Poefie, die mehr auf die Form als ben Inhalt ichaut, mußte mit einftimmen. Go wurden die fruberen Untrage alle angeblich aufe Wohl ber Rirche und ihr wohlverstandenes Intereffe eingerichtet; und fanden also castigirt und corrigirt und aubereitet, ben Beifall ber Mehrheit in ber Rammer. Aber bie geheime Macht, die aus ber Tiefe aller menschlichen Berbaltniffe, ber icharffinnigsten Rlugheit unbegreiflich, unaufhorlich wirkt und forgt, hatte ben Urheber biefer beilfamen Borfclage bestimmt, bag er jum Stein bes Anftoges fur ben Ungeftum ber Partei wurde, auf die er fie gebaut. Es mußte ihm baber geschehen, bag er seinen Antragen alle jene narkotischen Ingrebientien einmischte, bie auf bie Bewohner ber mafferklaren Seich= tigfeit unferer Reit, eine betäubenbe Wirkung au üben pflegen. Refuitismus por Allem und ein fcmacheres Glaborat bes Rebemptorismus, Erbichleicherei ber Pfaffen, die Jammerhoblen ber Riofter, bie in ihren Belübben gappelnbe, jungfrauliche Unfoulb

und ber Mendicantenunfug, fie fanden alle im Recepte fich beifammen; und ber forgfältig bereitete Theriat enthielt alle jene berauschenden, finnverwirrenben stimulantia, benen bie Erregbarteit und die Rervenschwäche biefer Beit nicht widerfieht; die ihr fogleich Wallungen im Geblute machen, bie Lebensgeifter in Aufruhr fegen, und die allerfeltsamften byfterischen Rrampfe und Einbilbungen erwecken; fo bag ferner von Burechnung nicht mehr die Rebe ift. Das war das Gefährliche bes Bage= fludes ben Freunden gegenüber, aber es hatte auch fein Bebenfen benen entgegen, bie eine Abneigung gegen bie gang alchy= mistische Ruche in fich fühlten. Es war ausgekommen, womit bie Kreunde der geheimen Runst sich beschäftigten, und sogleich war allgemeiner Wiberspruch erwacht. In aller Stille hatte fich der Abreffenlarm erhoben. Acht Reuntheile ber Ginwohner bes Baverlandes feien vollftanbig feiner Meinung angethan, batte ber erfte Antragsteller gefagt; wie Bittel auf neun Bebn= theile die Bahl ber Alemannen abgeschätt, die auf feiner Seite ftunden. Die Bezählten hatten ben Ropf geschüttelt, und waren am Rheine fast allesammt auf die andere Seite gegangen; es ließ fich an, als ob die Bapern es ihnen nachthun wollten; zu Taufenden hatten fie fich für ihren alten Glauben und seinen Schirmberrn erflart. Das wurde nun als eine bochft bebentliche Bewegung ausgerufen; die Eingeweide der Ergebenheits= abreffen wurden icharf beschaut, und aus ihnen eine fiustere Weiffagung abgezogen; wo nichts zu finden war, wurde zwischen ben Reilen gelesen; überall bie allerbebenklichsten Reichen porgefunden; bie Subner aber, die nicht freffen wollten, wurden in's Meer geworfen. Bei ber Burgburger Abreffe insbefondere hatten bie brobenbften Symptome fich gezeigt. Die Butrager hatten die fichersten Nachrichten gebracht: ber bortige herr Bischof habe am Attentate Theil genommen; und gang aufrichtig eine Schrift allen Municipalbeborben feines Sprengels gur Unter=

fertigung zugesenbet. Der Bischof wibersprach - fo babe er boch, mar bie Erwiderung, auf Befragen zur Unterfertigung ber Abresse ermuntert. Abermal Widerspruch — wohl und gut, fo wolle man benn bas Salbwunder glaublich finben, ber Berr Bifchof, ber bem gur rechten Stunde eingetroffenen Abregverfaffer mehrfach fichtbar geworben, habe wirklich teine Ahnung von beffen Beschäftigung gehabt. — Rochmaliger Biberspruch also auch bas Dreiviertelwunder wolle man glaublich finden: ber hartnadig Widersprechende habe jur Stunde die Abreffe gar nicht gefannt. Errathen, war bie Antwort. - Alfo bat bas pflichtvergeffene Rirchnerpaar, die Abreffe umtragend, fattifchen Digbrauch mit bem Ramen bes Rirchenfürften getrieben, und bie Sache gegen alle Subordination angezettelt. Rirdner feien, vieler Umfragen ungeachtet, nicht auszumitteln war bas Enbrefultat; und folder ftraflichen hartnadigfeit gegen= über konnte freilich, nachbem Bunber, Salbwunder und Dreiviertelmunber verfagt, nichts anders als gangliches Schweigen Das war die carifirte Wieberholung ber Ge= übria bleiben. schichte mit bem fingenben Pfarrer im erften Acte; bem Rronenwachter ließ es fich wenigstens nicht ablaugnen, bag er mit eigenen Ohren ben falichen Befang vernommen. Dier aber war gar nicht einmal gefungen worben; ber zweite Untragfteller batte nur ein Ohrentlingen für fernen Glodenflang genommen, und bie Hallucination bat fich nicht läugnen laffen. Der, bem ber Unfall begegnet, hat dafür harte Worte von der Burgburger Schrift hinnehmen muffen.

Die Pastillen wurden unterbessen in den Fischteich in Mitte ber zweiten Rammer geworfen, und der Erfolg war über Erwarten schnell eingetreten. Die Bewohner der Tiefe vermochten bem Reize so vieler kostbaren Arome nicht zu widerstehen; sie aßen nach herzensluft, und alle die gegessen, verloren die Wegsteuer, und schwammen in umgekehrter Rormalrichtung auf der

Oberfläche. Dort war nämlich in erfter Inftang bie Rlage bes protestantischen Theiles anhängig gemacht; und es follte gu einem gutlichen Uebereinkommen zwischen beiben Barteien gebeiben, wie ben Beschwerben von Seiten bes klagenben Theiles abzubelfen. Die beiberseitige Beiftlichkeit war bort vertreten, Theologen von ber einen Seite wie von ber anderen waren que gegen; zwischen ihnen konnte die Sache friedlich erörtert werben, bas Refultat wurde bann por ber gesammten Rammer geprüft, und fofort in zweiter Instang por die obere gebracht, wo bie Bifchofe und bie hoberen Burbetrager figen, bamit fie bort rectificirt vollends gur Reife gebeibe; und ber Regent nun in vollkommener Renntnig ber Sache aus allen Befichtspuncten, fic im Stande finde, fich mit bem papftlichen Stuhle zu vertragen. Die erfte Bebingung ber Möglichkeit einer folden freundlichen Uebereinkunft mußte aber eine Besonnenheit und gemäßigte haltung von Seite ber Rlager sein; in ihrem Intereffe lag es mahrend ber Berhandlung ftrengen Baffenstillftand zu band= baben; also bag feiner ber ftreitenben Theile ben Gottesfrieben breche, und mabrend feines Berlaufes fich jeden Ginbruchs in frembes Gebiet enthalte. Aber die Besonnenheit mar fcon gleich mit ben ungludlichen Antragen bavon gegangen; als man nur erft von ben gebotenen Leckerbiffen gefoftet, ging bie mubfam gehaltene Kaffung rein verloren; man batte fich in's verbotene Bebiet verloden laffen, und bort flegestrunten feine Bezelte auf= geschlagen. Fortan mar Mäßigung und Enthaltsamkeit ein abgetragener, ibealer Rococco; wir haben ben langst ichon über= wunden, was follen wir von fo fdwachlichen Rudfichten uns auf unserer Babn irren laffen. Berreigen wir mit einem Ruce alle biefe hemmniffe, und bictiren wir in ftolgem Gelbftgefühl ben Krieben; nicht etwa dieß ober jenes Bebiet, wie bisher bem Keinde abkampfend, sondern Alles in Unspruch nehmend, und nur was ihm bleiben foll, verächtlich ihm binwerfend. Die

Rathollichen ihrerseits haben fich biefen Uebermuth nicht anfecten laffen; in ihrer outrirten Lammesnatur baben fie friedselige Borfolage bis zum allerletten Augenblicke gemacht; aber fie wurben fpottisch angelaffen, und mit ihren Anmagungen gur Rube verwiesen. Die Barteien, auf bie bas in ber obern Rammer flegreich gewordene confervativ liberale Spftem fich aufgebaut: bie protestantische, die biffentirende in allen Schattirungen vom Tridentinum rudwarts burch alle Rahrhunberte, bie confervative, die Alles, ausgenommen die wirkliche Rirche, zu bewahren sich vorgesett; sie Alle hier in corpore zugegen hielten für ibre Schuldigfeit, an den Rirchlichen porübergebend, an ihrer Stelle einzutreten, und im wohlverstandenen Interesse ber Rirche ihre eigenen Angelegenheiten querft, und bann auch, was ben Ratholischen noch übrig blieb, nach eigenem Butbefinden gu orbnen und einzurichten. Die unter Curatel gesetten mochten nun auf ihr Bewiffen fich berufen; was Bewiffen, erwiderte man ihnen, laft es vom Papfte absolviren, bamit es ber Collifton zwischen ihm und bem Behorfam gegen bie Staategefete enthoben werbe. Mochten fie die Absurbität und die Monftrofitat aufbecken, wohin die Sandhabung des S. 6. im Sinne ber Befchwerbe nothwendig führen muffe; man bebeutete fie, es fet bier fein Concilium fonbern eine Stanbeversammlung; es banbele fich nicht davon Glaubensfate zu verläugnen ober festzuftellen, sondern zu entscheiden, ob die von allen beschworne Berfaffung verlett worben fei. Der Ginrebe von Brof. Dollinger, ber verläugne seinen Blauben, ber folden Gingriff in bie Bewiffensfreiheit gestatte, wurde volltommen begegnet, burch bas Wort bes erften Antragstellers: ber handle meineibig, ber ben S. 6. andere ale er verstebe; nur vom lettern tonne bier Rebe fein, barum eben habe man ja ben Gegenstand an bie Standeversammlung gebracht, um ihn auf rein politischem Bege nach eigenem Belieben burchauseten. Auf biefem Grunbe fuhr man

I

fort, ohne weiteren Ginfpruch anguboren, in ber Sache nach einseitigem Ermeffen vorzuschreiten. Bon Achtung ber Formen mar taum bie Rebe; Connivenzen mancherlei Art follten bas Ungerade zum Geraden ebenen. Die fur fich und ben anbern Theil zur Pacification im Sturmschritt herandringende Bartet, ließ fich das Wort nicht mehr entringen; mit ber Bruftftimme fprachen die Redner fur fich, mit ber Bauchftimme fur bie gum ewigen Stillichweigen verurtheilte Rirche. Als biefer Dialog bie Borer fattsam überzeugt, wollten fie wiederholen, was fie icon in ber Frage mit Willich versucht: ein Berfuch, ber bamal am Biberfpruche bes jett zur Stunde abmefenben Minifters gescheitert war, nun aber ber Rudzug ber Rirchlichen hintertrieb. Alle Duhwaltung, die bie friegerische Friedseligfeit aufgewenbet, konnte jedoch am folgenden Tage nur zur Stimmenaleichbeit führen; und als biefe wankend zu werben brobte, erlaubte man fich noch jeden Sandgriff, fie wieder zurecht zu ruden. Rulest hatte ber Brafident die Genugthuung, ben Rampf zwischen göttlicher und menschlicher Satzung, ben Streit ber Jahrhunderte, in fpielender Beife, burch feine einzige Stimme flegreich zu entscheiben. Das Loos, bem man in St. Gallen bie Schlichtung überlaffen, hat fich seiner bort bewiesenen hartnadiafeit wegen felbft verrufen; barum haben bie Ratholischen im Anfang mit Gelbftverläugnung zugewirft, bag ibm eine Bormundschaft gesett werbe; bie fur bas Blinde eintretenb, que rechten Beit das rechte Wort zu thun vermöge.

Nachbem die Sache bei dieser Behörbe zum vollen Gegensfate gereift, also daß 65 Eidhelfer für die These, 65 andere für die Antithese zeugten, und zulett der Wägemeister nur den Ausschlag gab; wurde sie in der zweiten Instanz an die erfte Rammer gebracht, damit dort dem Prafidenten der zweiten, ber allein der allgemeinen Sterblichseit in der Götterdammerung entronnen ein bester fundirtes Urtheil gewiesen werde. Die Richter

ließen die Rlage zu, brei Rebner nacheinander fanden fie wohl begrundet, ber grundlichfte von allen, war ber Deinung: man muffe bis zum Gie gurudaeben, bas ber Sahn gelegt, und aus bem ber munbersame zweifopfige Bafilist bervorgegangen. werbe es bann vollfommen begreiflich finden, bag bie zweigeschlechtige Bruthenne folche Frucht gelegt; bie nicht fluger fein burfe ale bie Indiffereng, bie fie geboren, und barum ichlechtbin in ihre Register auf ihren Namen eingetragen werben muffe. Das leuchtete vielen ber anwesenden orn. Reicherathe ein. Der Referent bes fünften Ausschuffes meinte: aus 40iab= riger juribischen Braris wiffe aar wohl er was spruchreif in ben Aften fei; aber auch bie Branze und Magbaltung babei, nach ber subjectiven Ueberzeugung eines Referenten. Sest aber feien Thatfachen erwähnt worden von großem Ginfluß auf bie Berathung und Abstimmung; bie Sache sei also für bie bobe Rammer ferner nicht mehr fpruchreif, und muffe baber an ben Ausschuß zuruchgewiesen werden. Die Ratholischen urtheilten und erflarten burch ben Dund bes Bifchofe von Augeburg: man habe bisher alles aufgeboten, um die schwierige Rrage in allerlei Kormen zu ventiliren, und fie immer weiter im größern Bublicum zu verbreiten; und nun wolle man in ber Stunbe ber naben Entscheibung fie vertagen, und ohne Erlebigung auseinanbergeben. Sogar bis nach Berlin, bis nach ber Stabt, wo gerade jest in causa religionis auter Rath theuer ist, bat man fich um Rath gewendet, um gang Teutschland von Konigs= berg bis nach Bafel zu Reugen beffen zu machen, worüber im Ramen ber Brotestanten Bayerns zwei Organe berfelben flagen au muffen glaubten; ber Buftanb ift ein bochft gespannter, barum taugt es nicht, benfelben langer fo bestehen zu laffen. Wir batten ein balbes Sabr Reit, ich begreife nicht, warum bie Sache fo weit hinausgezogen wurde; jest ift ber garm gemacht, bavon zu geben ohne Entscheidung, ja ohne Distussion, wird

nun viel übler ale die allerschlimmfte Entscheibung fein. Gin sechster herr Reichsrath warf die Meinung bin: ich konnte mich mit dem Antrage vereinigen, wenn er fo viel fagen wollte, daß bie hohe Rammer bie Beschwerbe als abgewiesen betrachtet; ber aber, ber ben Antrag geftellt, verwahrte gegen biefe Boraussehung die Sache und die Rammer feierlichft. Rachdem ber Bischof von Augeburg gethan, wie bie Rirchlichen in ber anderen Rammer, nämlich bie Situng verlaffen hatte, wurde ber Antrag mit 24 gegen 16 angenommen. Das Ministerium bes Innern, nachbem es biefen Beschluß erfahren, um auch nicht zur minbesten Bergogerung ber von Seite ber Regierung bringend in Anspruch genommenen befinitiven Erledigung biefes Gegenftandes Beranlaffung zu geben, benachrichtigte nun unaufgeforbert bas Brafibium ber Rammer noch an bemfelben Tage, bag es ben foniglichen Ministerialrath Benetti beauftragt babe, bie bezüglichen Staate = und Ministerrathe = Prototolle bem fünften Ausschuß zur Ginficht vorzulegen, und biefer nur ber bazu zu bestimmenden Stunde entgegensehe. Das Prafidium in ber Erwiderung vom folgenden Tage, 16. Mai, bittet barauf bas tonig= liche Ministerium ergebenft, um schleunige Mittheilung ber beilie gend verzeichneten Acten und Brotofolle. Erftens fammtliche Berhandlungen und Correspondenzen von 1804 bis 1823 bezüglich ber Concordatfrage, bes Concordate und beffen Bollaugs, incl. ber in ber allerhöchsten Entschließung vom 26. April 1845 allegirten Schreiben bes beiligen Baters und bes bochfieligen Monarchen; bann bie Uebereinfunft vom 18. April 1821. Aweitens fammtliche Verhandlungen und Protofolle bes gebeis men Raths, bes Gefammtminifteriums, bes Ministerrathes, ber Ministerialconferengen, ber Ministerien und ber verschiebenen niederaesesten Commiffionen über Borbereitung, Sanction, Bublis cation und Bollzug: a) bes Religionsebictes; b) bie auf Relis gion und Rirchenverhaltniffe bezüglichen Bestimmungen ber Bei-VI. 32

faffungburtunde von 1818; c) ber zweiten Beilage und ber beiben Anhange ju biefer Berfaffungeurkunde, einschließlich in specie ber in oben erwähnter allerhöchften Entschließung vom 26. April 1845 allegirten Bernehmungen bes Ministerrathes (Gefammtministeriums). Drittens fammtliche Recurse tatholischer und protestantischer Rirchenbeborben auf bem Grunde bes S. 6, bann bes S. 12 bis einschließlich S. 22 ber zweiten Berfaffungsbeilage, nebst ben Berhandlungen bes toniglichen Ministeriums bes Innern, bes Staaterathes und bes Ministerrathes über biefelben von 1818 bis beute. Das Ministerium antwortete barauf am 17. Dai: "Der S. 35 im II. Titl. bes X. Berfaffungs-Cbictes fpricht aus, bag ben Rammern, fo wie bem einschlägigen Ausschuffe berselben zwar nicht zukomme, über Beschwerben, welche nach ber Bestimmung ber Berfaffungeurfunde Tit. VII. S. 21 babin gelangt find, weitere Inftructionen zu veranlaffen, ober bon toniglichen Stellen Berichte ju verlangen; bag fie jeboch von den einschlägigen Ministerien burch ben Prafibenten bie erforberlichen Aufschluffe erholen tonnen, um jebe Borlage grundlofer Beschwerden ju befeitigen. Die Befugnif, ju foldem Zwecke bie Acten ber Ministerien, bes Staatsrathes unb bes Ministerrathes einzuforbern, ift aber ben Rammern burch bie Berfaffungegefete nicht ertheilt, und baber auch von Seite ber Regierung niemals zugeftanben worben. Wenn nun auch bas unterfertigte Ministerium in ber Beschwerbesache, welche bermalen in Frage ficht, in dem Schreiben vom 15. 1. Dets. feine Bereitwilligkeit erklart bat, alle jene Brotofolle und Berhanblungen, welche ber Auslegung bes S. 6 im zweiten Berfaffungeebicte gur Grundlage bienen tonnen, burch ben tonig= lichen Commiffar zur Stanbeversammlung, Minifterialrath Benetti. bem zweiten Ausschuffe ber Rammer ber herren Reicherathe porlegen ju laffen, um baburch auch ben Schein fern ju halten, als babe das Berfahren ber Regierung eine unbefangene, grund-

liche Brufung au scheueng fo ift boch basselbe biermit bis an bie außerfte Granze bes Bulaffigen hinausgegangen - und vermag baber bem burch bas fehr geehrte Schreiben vom geftrigen Tage mitgetheilten, mit bem gemachten Anerbieten fich nicht begnugenben Unfinnen bes fünften Ausschuffes ber Rammer ber Berren Reichsrathe, um Uebersendung einer großen Bahl von Actenbanden, die jum Theil nicht einmal ber Registratur bes Ministeriums bes Innern angehören, im Sinblid auf bie burd bie Berfaffungegefete vorgezeichneten Granzen ber Berechtigung, und auf die durch die Dienstesvorschriften ihm auferlegten Bflich= ten zu seinem lebhaften Bedauern nicht zu entsprechen. Indem baber das unterfertigte königliche Ministerium das schon unterm 5. I. Dits. gemachte Anerbieten, jeboch mit ausbrucklicher Berwahrung gegen bie Ableitung jeder Confequeng für tunftige Fälle nochmals erneuert und - ob bavon Gebrauch gemacht werben wolle - ergebenft anheimstellt, findet basselbe barüber, bag durch ben naben Schlug bes Landtages nunmehr bie von ber Regierung bringenb gewünschte Erlebigung ber in Krage ftebenben Beschwerbe ohne ihr Berschulben gur Unmöglichkeit geworben fein burfte, in bem von ber Rammer ber herren Reichsrathe gefagten Befchluffe ber Burudweifung ber Beichwerben an ben fünften Ausschuß zureichenbe Beruhigung, ba burch biefen Befclug anerkannt und ausgesprochen worben ift: bag ben vor= ausgegangenen Befchluffen, welche jene Befchwerben als gegrunbet erflaren, bie nothige Reife und bie erforberliche Begrundung gemangelt habe." Der Ausschuß protestirte mit vier gegen eine Stimme gegen bie lettere Confequeng; aber fein Referent hatte felbst zulest die Frage ale spruchunreif erklart, tonnte also bie Befchwerbe nicht als gegrundet erflaren. Der Brafibent mußte alfo gur Tagesorbnung übergeben; und ba nun ber Schlug bes Landtags herangekommen, hatte ber eine protestantische Brafibent

. ....

zerftort, was ber andere aufgebaut, und bie ganze Angelegenheit war aus dem Landtagsabschiebe gefallen.

Dieser Abschied ist also an bem eigentlichen Streithandel, ber fich in fich felbft gur Beit aufgehoben, mit ganglichem Still= schweigen vorübergegangen; hat aber die Rlofterfragen, ben erften Antrag über Erhöhung ber allzu gering botirten Pfarrftellen, einer nabern Ueberlegung unterftellt; ben anbern aber, bie Gr= theilung von Borschriften über bie Qualification ber an öffent= lichen Unterrichtsanstalten aufzustellenden Lehrer und Lehrerinnen und ihre Ueberwachung als außer dem Gebiete der verfaffungsmäßigen Buftanbigfeit ber getreuen Stanbe liegenb ertlart; basfelbe über bie Entscheibung ber Rrage, ob bie burch bas Concordat übernommenen Berpflichtungen zur Berftellung einiger Rlofter - wofür eine Inanspruchnahme ber Staatstaffe niemal ftatt gefunden - erfüllt fei? festgestellt; fonft aber in beiden Beziehungen, wenn folches erforberlich ware, bas Beeigneterfci= nende traft ber toniglichen Rechte zu verfügen fich vorbehalten. Drittens, je mehr bas Bertrauensvotum - es werbe teiner geiftlichen Genoffenschaft anerkannter ober ftillschweigenber Beftand gestattet werben, welche nach 3wed ober Richtung ben religiösen Frieden irgendwie gefährben moge - geeignet er= scheine, vermiffen zu laffen, mas ber Rudblid auf bie mabrend einer nun einundzwanzigjährigen Regierung bethatigten Grunbfate, und eine nabere Erwagung aller verfaffungemäßigen Bu= fanbigfeiten, Berhaltniffe und Stellungen wohl batten in Erinnerung bringen mogen; um fo mehr brange fich bie Beranlaffung auf, bei den fonft bemahrten Befinnungen der treuen Stande, jeben Bebanken an Absichtlichkeit ferne zu halten, und ben bei= gebrachten Gesammtbeschluß lediglich einer einseitigen Auffaffung bes Begenstandes zuzuschreiben. Bulest überschaut ber Abschieb am Schluffe bes Landtages bie Besammtergebniffe besselben ; bet in ihnen eine bocherfreuliche Rulle von Beranlaffungen.

ben getreuen Ständen die wohlgefällige Anerkennung ihrer eifrigen und entgegenkommenden Mitwirkung zu den auf ernste Försberung des Wohles seines geliebten Bolkes gerichteten Bestrebungen des Regenten auszudrücken, und schließt mit den Worten: möge die hoffnungsvolle Saat, welche dieser Landtag ausgesäet hat, reiche Früchte tragen, und über das ganze Land Segen versbreiten; und mögen Liebe, Treue und Bertrauen am kommenden Landtage der Bollendung zusühren, was sie an dem nun gesichlossenen begonnen haben. — Glücklich das Land, dessen Kurst noch auf einem Principe ruht, den Glauben an seine eigene Würde dadurch seist begründet fühlt, und nun ohne Sorge in gerechter Milbe die Ordnung der Dinge handhaben darf. Es wird sich sihm Alles zum Besten fügen, während, wer sich allein auf sich selber setzt, sedem Zufall preisgegeben, auf pfadlosem Meere treibt.

So war Alles jum Punkte bes Ausgangs jurudgeführt. Die Menfchen hatten fich viel gemüht: viel Rante und Berschmittheiten aufgewendet; über und unter der Erbe viel trumme Wege burchwandert, und so allerlei Listen und Bfiffigkeiten burch= versucht, um zum Ziele zu gelangen. Als fie fich aber ficher und wohlbehalten am Ende ber Rennbahn wähnten, hatte eine verborgene Macht, die Bunbesgenoffin jeder guten Sache, wie fie jeglichem Uebermuth seine Granzen sett, so auch all ihr Mühen unnug gemacht; all ihr Sinnen und Trachten batte fich als ganz vergeblich ausgewiesen; das Ende war in den Anfang zurückgegangen. Alles war burch ben Anlauf in Frage gestellt worben; ale bie Fragenden aber gunftiger Lofung harrten, ba wurde ihnen gesagt: ihr habt übles Werk gewirkt, was ihr ichlecht gemacht, follt ihr wieber von neuem beffer machen! Go wurde eines halben Jahres Mühen ausgelöscht, ohne eine Spur gurudzulaffen. Aber nicht gang unfruchtbar und verloren ift bas Streben ber Beifter geblieben. Sie haben einander Rebe

gestanden; sie haben sich gewogen auf der Geisterwage; die Schale, die mit hochmuth sich geladen, ist hoch aufgeschnellt; und die, welche als die Unterdrückten und Verfolgten bisher sich ausgegeben, sind mit Unterdrückung und Gewaltthätigkeit umgegangen. Die Kämpfenden haben einigermaßen einen Begriff von ihrer gegenseitigen Stärke und ihren Mitteln zu bilden sich angefangen, und es steht zu hoffen, daß sie, noch einmal sich begegnend, endlich die rechte Mitte zu sinden wissen.

## Beitgeschichtliche glossen.

(1847.)

Die Allgemeine Zeitung von Augeburg, die allmorgenlich bie Bragmatik ber Tagesschichte aus dem particulären protestanti= ichen Standpunkte anzufertigen unternommen, bat in biefe auch bie, wie fie fagt, aus gut unterrichteter Quelle (bem Donauboten) fliegende Nachricht von einem Berbote ber Siftorifch=politi= fchen Blätter in Defterreich aufgenommen. Das ware allerbings für gar Biele, wenn es fich bestätigen follte, eine überaus freubenreiche Nachricht, gang geeignet, in bem ftillen, fpiegelglatten Gemuthe fo vieler Zeitgenoffen, befondere im nordlichen Teutich= land, einen unverstellten aus innerster Seele hervorgebenden Jubel aufzurufen; gleich jenem, ber allfährlich gum Finale bes Carnevals auf dem Corfo in Rom erschallt, wenn Jeber fein Lichtchen bewahrend bem Anderen, bem er bas feinige auszulöschen sucht, wilb zuruft: Sia ammazzato, chi non porta moccolo. Es ware bieß bie erhebenbste Rechtfertigung ber gelehr= ten Intelligeng, bie im Norben ihren Git aufgeschlagen; unb von Anfang an, nachdem fie fich unvermögend gefühlt, ber geifti= gen Wahrheit burch geiftige Mittel auf geiftigem Wege entgegenzutreten, ju Berboten mit allgemeiner Buftimmung ihre Buflucht genommen, und baburch die Zudringliche von fich abzuhalten versucht. Gin Gleiches im katholischen Teutschland mare nun eine erwunschte Bestätigung bes hochft freifinnigen Benebmens; und wenn bas gegebene Beispiel fich weiter verbreitete, ware ju hoffen, bag endlich einmal ber Minotaurus bei ben

Hörnern gefaßt, und die quellende Finsterniß unmittelbar am Brunnen verschüttet würde. Indessen hat die Allgemeine Zeistung unsern Gegnern selber die süße Trunkenheit, die ihnen die überraschende Nachricht erregt, durch einen Tropfen Wermuth vergällt; sie sindet selber die Freudenbotschaft, mit der man sie beladen, ganz unglaublich; denn sagt sie, der Augenblick, wo der teutsche Ultramontanismus mit dem französischen gebrochen, scheine ihr nicht geeignet, eine solche Demonstration hervorzurusen,; es müsse daher eine andere Bewandtniß um die Sache haben, und es sei zu erwarten, die Verdannte werde doch wieser balb admittirt. Vielleicht hat sie bei dieser Betrachtung über ein österreichisches Verdot mit einem hinblick auf den Wechsel aller irdischen Dinge auch an den Spruch gedacht: "Gestern dir und heute mir."

Inzwischen de mortuis nil nisi bene! Unsere großmathige Reindin hat uns schon tobt geglaubt; bat aber ber Leiche ber Bericiebenen nicht mit bem Sufe ben letten Gruß nachsenben wollen, sondern fie hat die Ringer in den Weihmafferteffel actaucht, und zuvor fich felbst befreuzend auch und etwas von bem Beile gutommen laffen, und ben Segensspruch bes alten Jatob über Juba ausgesprochen: Te laudabunt fratres tui, manus tua in cervicibus inimicorum tuorum, requiescens accubuisti ut leo, et quasi leaena, quis suscitabit eum? Dabei werben uns einige fcmeichelhafte Lobfpruche nachgerufen, die wir mit Rührung vernommen haben; aber unfere Bescheibenheit verbietet uns, bas gespendete reiche Almosen anzunehmen. Rur was fie von ber Entschiebenheit unserer Befinnung fagt, burfen wir acceptiren, weil wir es auch von anderer Seite bestätigt finben. Aus ber Mitte unferer rebfeligften Reinde, bie ihren Stuhl im Norben aufgestellt, haben wir nämlich, schwarz auf weiß, ben Spruch vernommen: was die historisch = politischen Blatter von ber Sache urtheilen werben, fonnen wir jum voraus wiffen,

weil ihre Grundfate und Ibeen weltbekannt find: ein bivinatorisches Wort, was die volltommene Vertrautheit mit unserem Brincip ber Enticiebenheit, als einem nicht Abguftreitenben, voraussett. Andererseits baben unsere Allierten von ehehin jenseits bes Rheines, wie wir aus bem "Correspondent" vernehmen, une bie alte Freundschaft aufgefündigt, alle naberen Ber= haltniffe abgebrochen, und jeben Berkehr eingestellt. Das bat und leib gethan, benn es find madere Leute; aber wir begreifen vollkommen, eben die Entschiedenheit ift hier wieder trennend und gerreißend zwischengetreten. Diese Entschiedenheit bat es nämlich nicht geftatten wollen, in ber Rirche neben bem Ge= treuziaten die Bolitik und die Nationaleitelkeit vorberrichend als Begenftanbe ber Berehrung aufzustellen; und fie bat es nicht gestatten konnen, bag bie Wahrheit zur Luge, bie Luge aber fich jur Wahrheit falfche, und bas Kaktische durch überlaute Phra= fen und fonore Rhetorit in gutgemeffenen Chrien niebergerebet wurde. Dag bamit ber Bund ber mahrhaft Rirchlichen nicht beeinträchtigt, sondern vielmehr gereinigt und gevestet würde, lag auf ber hand; inbeffen bat man es bort anders verstanden. Bei uns war nach biefer Expectoration nichts geandert, vor dem Rreuze fanden vor wie nach Alle fich jufammen, benen es Ernft um die Sache ift; aber freilich nur vor bem mabren, nicht vor bem bes Schächers, bem nur gefchah, wie er verbient. Aber in biefem Lande hat durch fechezigiährige Rämpfe Alles fich in Barteien aufgelost; nicht das ift Recht, was in fich wahr als Solches geforbert wirb; fonbern mas ber Bartel ju Gute tommt. gilt leiber nur allzuoft als das Rechte, und darnach wird Lob und Tadel bemeffen, gebunden und gelöst. Indeffen wir find versichert von ber kirchlich = tatholischen Befinnung unserer ebemaligen Freunde, bag fie, fobald bie Rube ber leibenschaftlichen Aufregung und Theilnahme für ein ungluckliches Bolt gefolgt ift, ibre übereilte Achtserflarung gurudnehmen, und bie Sand

ber Berföhnung bieten werben. Freund und Feind also ftimmen in der Anerkenntniß unserer Entschiedenheit zusammen, und ihnen tritt nun auch unser feindlicher Freund und freundlicher Feind in Augeburg bei; somit sind die Höhen und die Tiefen zu un= seren Gunsten besetzt, und wir dürfen schon glauben, daß etwas an der Sache sei.

Um aber nun entschieben zu sein, muß man all seinem Thun, seinem Dichten und Trachten Grundsäte unterlegen, die aller Intention und allem Streben die Richtung geben, und sie gleich unbewußt zum Rechten wenden; daß die Aussahrt gerade zum Ziele geht, was durch das erreichte sich bewährt. Grundsäte sind also das Massige, das Stammhafte, das in seiner unswandelbaren Sicherheit in die Tiefe geht, und den Rost bildet, dem auf schwankem Erdreich die Last des ganzen Gebäudes aufgelegt wird, und das sie unverrückt tragen mag. Dieser ständige Grund gibt im Stelette dem Knochen seine Richtung, wenn er nach aufwärts strebt; er gibt auch dem Mustel seine Haltung, wenn er in dieser Richtung sich ihm anlegt; er gibt auch dem Rerven seinen Zug und dem Zusammenwirken in ihm seine Krast, Bette und Unterlage, wenn er sich dem Mustel inseriet.

Die in all ihrem Thun nach bem Zeugniß von Freund und Feind entschiedenen Blätter entbehren also keineswegs solcher alles burchgreifender, nachhaltiger, unbeugsamer Grundsate, auf benem sie sich erbaut. Diese Grundsate aber, sie haben sie nur vorgefunden, keineswegs aber sie aus eigener, schöpferischer Kraft erfunden; sie haben ihr Urtheil auf jene, keineswegs aber jene auf dieß ihr Urtheil gegründet. Aelter als die Blätter, ja früher als die Welter, sind ihre Grundsate also auch ihrer und aller Menschen Gewalt enthoden; diese mögen nicht ein Kleinstes von ihnen hinwegnehmen, noch Einiges ihnen hinzufügen; sie sind seuerbeständig dem Elemente, das sonst Alles außer ihm bezwingt; alle Wassersluthen vermögen nicht ein Pünktchen auf

ihren Steintafeln auszutilgen, noch auch aller Winde Weben eine Splbe auszulöschen. Reun Jahre hindurch haben die Blatter biefe Grundfate ausgesprochen; in allen Formen, in benen fie fich offenbaren mogen, find fie ihnen gefolgt, und haben fie in allen ihren Modificationen ausgelegt; fie konnen nicht zwei= feln, jeder Lefer, der ihnen gefolgt, hat in diefer Auslegung verstanden, mas er in der eigenen Bruft schon eingeschrieben vor= gefunden, und weiß volltommen Befdeib. Jeben vortommenben Kall tann er also schon leicht aus bem Princip ableiten; er tann wiffen, welches Urtheil aus ben Pramiffen folgt; ob wir schwei= gen, ob wir reben, jeber findet bie Aufgabe ichon in ber eigenen Bruft gelöst, wie jeber bie Combinationen ber Grundzahlen in ber Rechentafel inne hat. So finden wir also bei jedem Bor= gang, ber fich ereignen mag, die Wege uns ichon gewiefen; was wir mit jenen Stammbaltern übereinstimmend finden, muffen wir ehren und anerkennen; wir konnen nicht ausweichen zur Rechten ober zur Linken bin, ohne uns mit uns felbft, mit ber ganzen Orbnung ber fittlichen Belt, und mit ber Lebre, bie wir au allen Reiten laut ausgesprochen, in Wiberspruch ju feten, und ben gerechten Tabel aller Zeitgenoffen, bie noch Sinn und Ge= finnung fich erhalten, uns augugieben.

Die freudige Sicherheit, mit ber wir zu biesen Richtung gebenden Grundsaten unverholen uns bekennen, geht nicht bloß aus ihrem sittlichen, ber Natur eingepflanzten Charakter hervor, sondern zugleich aus der Gewähr, die ihnen die Rirche eingebrückt. In diesem ihrem zwiesachen Charakter haben wir nach ihnen uns zu aller Zeit gehalten; wir haben ihrer nicht als eines Selbstgesetzen uns im Hochmuth überhoben, und hoffärtig unserer vielfachen Verdienste um die Sache der Geberin uns gerühmt, was die höheren Mächte vor Allem hassen und mit den härtesten heimsuchungen erbarmungslos zu ahnden wissen; sondern wir haben dankbar und in aller Bescheidenbeit als eine

verliebene Gabe fie hingenommen, und und nach ihnen zu fugen uns bemuht. Wir find alfo nie versucht gewesen, mit ihnen großthuend fie zur Starrheit bingutreiben; fonbern haben wohl begriffen, daß die Liebe ihrer Unbeugsamteit erft die rechte leben= bige Schnellfraft geben muß. Wenn wir baber in allen Rallen. wo bas Benehmen ber Menschen zu ihnen flimmt, ohne Sehl auch felbst gustimmen, fo schreiten wir bort, wo es mit ihnen im Wiberspruche gu fteben scheint, mit behutsamerem Bebenten vor, rafcher Enticheibung uns enthaltenb. Des Menichen, ibm felbft größtentheils verhüllte Ratur beschließt in fich fo viele Tiefen und Untlefen, so vielfach modificiren fich in ihr bie einfachen Grundaefete, fo feltfam verschieben fich bie Berhaltniffe; bag ein fcmeibend gesprochenes Berwerfungeurtheil im Munde bes Den= fchen, weil franke wie gefunde Theile mit gleicher Scharfe burch= fahrend, nicht leicht rechtsfraftig wird, fonbern immer eine Appelation vom folecht Unterrichteten zum beffer Unterrichteten gestattet. Bir neigen baber in folden Kallen babin, bie Definitivfentens bem Bestunterrichteten anheimzugeben, ber von ber bobe nieber= schauend, die Gebanten ber Menschen und herr und Rieren prüfend burchschaut, vor bem teine Befconigung gilt, unb ber in allen fundamentalen Dingen sein Urtheil burch bie Geschichte offentundig macht. Sat bie Sache Seine Billiaung, bann wirb fie bestehen, und Er, ber bie Bergen ber Ronige lentt wie Bafferbache, wird fie gum Biele leiten, hat Er aber bas Urtheil ber Berwerfung ausgesprochen, bann wird feine Dacht ibm wiberfteben.

Unfere Gegner vertunden laut in ihren Blattern, ein geanbertes Spftem werbe in Bapern gelten. Wir find in biefen Dingen nicht berufen, als Wächter auf der politischen Warte zu stehen, und nehmen sie ohne das mindeste Bedenken hin, wie fie uns zugemeffen werden. Die Menschen sind geandert, mit ihnen vielleicht auch die eine ober andere Ansicht; aber ber Bestand

ber Dinge ift geblieben. Die Rirche, auf bie bie Blatter vor Allem ihr Absehen gerichtet haben, ift ohne Mehrung und obne Minderung biefelbe, bie fie gubor gemefen; in ihrer hoberen Region wird fie von allem Wechsel in der sublungrischen nur indirect berührt, in wiefern die Aufhellung in ihr die Erbe ihrem Strahle nur zugänglicher macht, mahrend die Trubung bie Darbende desfelben beraubt. Bor wie nach enthalt Bayern in fei= nen 208 Stäbten, 410 Martten, 2346 Dorfern und Beilern und 19,952 Sofen und Einoben auf 4,315,469 Seelen 3,140,469 Ratholifche, 1,120,000 Lutherische und Reformirte, 54,000 Jubifde; allen ift burch bie Conftitutionen volltommen gleiche Berechtigung und Bewiffend= und Glaubenefreiheit juge fichert; und bas Auge bes Ronigs, wie es vormal barüber ge= wacht, daß biefe Belöbniffe gehalten werben, wird auch funftig nicht nachlaffen in biefer but. Alle anderen Rechte ber Gin= wohner find gleichfalls burch jene Berbriefungen gewährleiftet, alle Beleife find gelegt und eingefahren, die Dacht ber Gewohnheit gefellt fich bingu, und jebe legale Bertretung bes guten Rechtes ift nicht verwehrt; vor wie nach wird jeder ruhen, wie er sich gebettet, und effen, was er sich bereitet. Wie immer ift ber Wahrheit ein freier Spielraum eingeräumt, und feiner rubigen Entwicklung bes Thatfachlichen ber Weg vertreten; mahrend man nach wie vor, beffen find wird gewiß, jeder Bügellofigteit fteuern wird. Alfo fteben bie Berhaltniffe in ihrem tieferen Grunde noch immer, wie fie geftanden. Wir feben mit voll= tommener Rube ber Rufunft entgegen, ba wir nie etwas Befonderes in Anspruch genommen, sondern beute wie gestern nur Recht und Berechtigfeit für uns wie für jeden anderen verlangt.

Gines aber ist vollends an ben Tag gekommen, und wir können seiner nur mit ber tiefsten Trauer gebenken: es ist bie Wuth ber Gegner, die sich nun in ihrer ganzen entzügelten Raferei austobt. Nachdem man die Katholiken die längste Bett

auf das giftigfte als Kürstenknechte und Abvokaten bes Despotismus verschrieen und angefeindet, weil fie burch ihren Blauben bie Gegner aller Revolutionen find, und fich burch teine Borsviegelungen ber Demagogie zum Treubruch gegen ihre von Bott gesetten Obrigfeiten verloden ließen; entblobet man fich nun nicht, fie auf die schamlosefte Beise mit ben entehrendften Berleumbungen und Berbachtigungen zu überschütten, als feien fie im Kinstern, in schwarzer Berborgenheit schleichenbe Berschwörer, die in ihrer Ohnmacht treulos und eibbrüchig gum offenen Aufruhr ihre Buflucht nehmen. Dies ift, wir muffen es jur Schande ber teutschen Breffe gestehen, bie wuthenbe Sprache, die gegenwärtig burch so manche raditale teutsche Blatter geht, und bas Meußerfte in biefer Beziehung hat wohl ein Berliner Journal, bie befannte Saube und Spener'iche Reitung, mit frecher Stirne ber Lopalitat ber baperifchen Ratholiten geboten, indem fie in einer Brivatmittheilung fich also vernehmen läßt: "Wären biefe Erceffe in einen Aufftanb ausgeartet, fo batten fie ben Ultramontanen mabricbeinlich ein ähnliches Schickfal bereitet, wie es bas Bolignac'sche Ministerium gur Beit ber Julirevolution erleben mußte." - Infinuationen bieser Art, die nur allau lebhaft an die bekannten Romobianten ber fünfzehn Rahre ber frangofischen Reftauration erinnern, bie fich auch für die wärmften Freunde ber Throne ansagben, tonnen wir nur bas Schweigen ber tiefften Berachtung entgegenfeten.

## Die Aspecten an der Zeitenwende.

1: 1:

## Bum neuen Jahre 1848.

(Letter unvollenbeter Artifel.)

Im rheinischen Merkur ist ein Auffat unter bem Sitel: "Der Sternenhimmel in ber Neujahrsnacht von 1815 bis 1816," erschienen. Wir frischen die Erinnerung an benselben hier burch Wieberholung seines Inhalts auf \*).

Seit in jener Nacht bes Menschen Geist fragend zu ben Sternen aufgesehen, ist es vielmal Abend und Morgen und Tag geworden; und indem jeder neu aufgegangene Tag dem herabzgestiegenen sich beigefügt, ist ein Menschenalter langsam vorüberzgezogen, und die Welt ist ein Stufenjahr älter geworden. Aber ber Sternenhimmel hat nicht gealtert in dieser Zeit. Die Lichtzbrunnen, die in seinen Tiesen schöpfen, quellen noch an alter Stelle, und ergießen die leuchtenden Gewässer, die ihrer Mitte unversiegbar stets entströmen, mit ungeschwächter Schnelltraft, Leben hegend und Leben weckend, in die Räume aus; ihre Welzlen in allen Richtungen sich freuzend, schlagen durcheinander, und in ihren letzen Schwedungen ist der Grundriß des Weltzgebäudes malerisch ausgeführt. Die bewegenden Kräfte, auch an jene Mitten gebunden, haben auf diesem Grunde dann das Wert vollführt. Die Materie ergreisend, haben sie die geschmet

<sup>\*)</sup> Siehe biefen Artifel Bb. III. S. 851.

bigte gerundet, und fie bann in ihre Bahnen eingelenkt; und alle biefe Bahnen werden in harmonischen Accorden in einander verschlungen, und aus ben plastischen Formen bes Massigen will nun die Mufit bes Weltbaues in ihren Consonanzen und Diffo= nanzen ertonen. Denn bas ganze Wert wird von ber Strenge bes Gesehes umfaßt; ber Finger Gottes hat ben Decalog bieses Befetes mit Lichtzugen in bem Aether vorgeschrieben; und bie Erbfrafte, feine Bertzeuge, Die eleftrifden Reuersmächte, Bin= beswehen und Bafferströmung und die Berwandtschaften in ber Tiefe haben ihn in den Steintafeln der Erde nachgeschrieben. Alle Materie ift nur bie im Naturgesete gur Rube gehaltene Bewegung; die Ratur felber ift jene Sphonr, die fich binter ben Sternen birgt. Seute noch wie bamale, wie früherhin fo immerbar, die aleiche, läßt fie in ber lautlosen Stille ber Unend= lichfeit, zur Antwort auf die Fragen, die wir an fie gerichtet, bie Bellenschläge ihrer Berebfamteit ausgeben; aber wie am Grale find ihre Drakel in Sternenschrift bem Raume eingeschrie ben, und im Lavidarstyl muffen bie Elemente unten fie wieber geben; es ift die Beredfamkeit bes Schweigens, in ber biefe Seberin fich offenbart.

Aber biese, in berebter Schweigsamkeit gehaltene Ratur, spiegelt sich im beweglichen Leben ber Geisterwelt; und hinwieberum aller Wechsel, ber allstets biese wandelt, wird von der ruhigen Gesetzlichkeit ber andern umfaßt und eingelenkt, und also wieder in sich zurückgestrahlt. Das normirende Gesetz hat jeglichem Ding im Raume seine Stelle angewiesen. Die freie Ratur aber verfügt selber nach Wohlbesinden über Alles, was von ihr den Ausgang nimmt; in ihrer Welt ist jedes Persönliche für sich selbst unabhängig gesetz, und Alle im Verkehre miteinander sind wieder freigegeben, und werden nur von einer höheren Freiheit getrieben, zu deren freier Anerkenntniß eben das Princip ihrer Selbstständigkeit sie brängt. Was daber bort

gebunden gewesen, wird hier gelost; was fich nur buntel angebeutet, fpricht fich in vernehmlichen Worten aus. Die Natur verbirgt ihre Thatigkeit hinter bem, was fie hervorgerufen; und ihre bulle wird nun die fefte Unterlage, über ber bie Freiheit ihre Thaten wirft, in benen bas Gewirfte im Wirkenben fich verbirgt. Die jum Stehen gefommene Beschichte in ben Welt= raumen, und bie burch bie Reiten fortbauernb fliegenbe ber geiftigen Welt, find baber in einem fteten Wechfelverkehr mit= einander, eine spiegelt fich in ber andern; benn bas, in bem jene am Ende gur Rube gefommen, wird von ber boberen, felbit= bewirften Thatigfeit ergriffen, in einen gesteigerten Rreislauf bineingeriffen, und bem gebobten, geiftigen Leben verabnlicht, ju feiner quellenden Mitte gurudgeführt. Go ift es in ber Bahr= heit um die Gleichartigkeit beiber Rreise bestellt; um fo mehr wird die Einbildungsfraft fich ermächtigt finden, jest, wo ein neuer Tag in ber Beschichte ju bammern beginnt, wieber gu jenem Sternenschleier aufzubliden; ben fie felbft fich nachgewoben, und in seiner Sprache die Schickfale biefes Tages zu lesen; ben bamale angefangenen Traum, zwischen Schlaf und Wachen, jenes himmelsgemalbe zwischen Beschichte und Dichtung in ber Mitte schwebend, weiter zu führen, und aus bem, mas vergan= gen, fich bie Bufunft auszubeuten.

Damals, als jene erste Sternenschau begonnen, war bas Meteor Napoleons eben vorübergezogen. Aus ber Nacht ber Zeiten war es aufgestiegen. Unter ben älteren Capetingern war Philipp ber Schöne, ber Rom mit seinem Stuhle gallicanisirt, bie Hierarchie unterjocht, bas Nitterthum in ben Tempelherren gebrochen, und bafür ben britten Stand als Basallen seiner Herrschsucht in die Staatsordnung eingeführt, ber Gesinnung nach einer ber Borväter seines Geschlechtes. Die Balois führten bann ben Stammbaum weiter burch ihre Zeiten. Es ist aber um die gesunde Metamorphose der Pflanze also beschaffen, daß

biefe aus ihrer Verbubbung in ber Wurzelsbroffe in ben Blatterreichthum bes Stammes fich entfaltet; ber fofort in ber Bluthen= Inospe fich zusammennimmt, in ber Bluthe aber wieber fich auseinanberichlägt, und gulett gur Befruchtung in fich getebrt, ben Reichthum ber Reime in ber Samenkapsel sammelt. So ift es auch um die franke Metamorphose des Staatslebens bestellt; trampfhaftes Rudfließen aller Meußerungen ber Dacht in ben einen Wirbel des Absolutiemus, wechselnd mit dem anarchischen Ueberftromen biefer Waffer, die alles Land ju ertranten broben, bis sie der Rückgang wieder in einem Strudel birgt, ber bann abermals auseinanberwirbelt. Go hatte nach ben englischen Kriegen die Tude Lubwig XI. ben Krampf perfonlichen Despotismus auf's Sochste getrieben; ba war in Ditte ber Liquen, in benen im Befolge ber italienischen Rriege, Weltliches und Beiftliches fich verwirrt, die Rudwirfung in der Reformation bervorgegangen; und die Hugenotten im Rampfe ihres volitisch= Kirchlichen aristofratischen Gemeinwesens, mit dem in der Lique ber Buifen fich verjungenben Althiftorischen, feten ben Stammbaum in ihrer Weise fort, ba der alte mit dem Erloschen ber Balvis auszugehen geschienen. Aber bie Dynastie Bourbon, bie an ber Stelle ber bingegangenen eingetreten, gibt ben in's Bilbe überftromenden Rraften ihre Grange; und fie beginnen nun wieber im Rudfluß allmälig um die Mitte fich zu sammeln. Richelieu erscheint und fesselt wieder alle gusammengerafften Rrafte an bie Berfonlichkeit feines herrn Ludwig XIV. 3m Blatterfchirm bes Sugenottismus, birgt fich bie fnospende Bluthe bes Abfolutismus, und aus der Baumschule des Hofes wird die neue vielversprechende Blume in die andern Garten Guropas verpflangt. Das intermittirende Erbübel aber hält feinen Berlauf; bem Gin= schlummern ber Lebensfrafte wird ein glühender Auswurf fol= gen, und die Urppigfeit ber nachfolger wird die Umtehr ein= lenken. Die Revolution mit ihren Schrecken fleigt nun am

١

Sefichtsfreis auf, und ihre Gluthströme brennen das alte Europa burch; sich gegenseitig aufreibende Parteihaupter sehen das Gesichlechtsregister fort. Endlich ift Napoleon als ihrer Aller Unisversalerbe zurückgeblieben, und in diesem letten Sproffen eines altergrauen Hauses hat, schon seinem Ursprung aus ber Berwirrung treu, die Macht sich zur gebrungensten Tyrannei geeint.

Dieser Napoleon war ber Orion in ber bamaligen Simmelsschau. Die Revolution hatte in ber vorigen Tagnacht ihn empfangen und getragen, und als er gezeitigt, ihn an's Licht bes Tages erboren. Er war hoch gewachsen und erstartt, also bag er über bie Wellen wie auf bem Festlande ging, und teine Meerestiefe an seine Lange reichte. Er war ein starker Jäger an der Spige ber Meute seiner hunde, und ruhmte fich, nicht Thier noch Menfch moge fich feiner Uebermacht entziehen. Da= rum wurde ihm, ale er alfo übermuthig gegen die Gotter fich erhoben, feiner Augen Licht genommen. Aber ber Spruch bes Keuergottes war ihm geworden: er solle nur immer gegen ben Aufgang ber Sonne geben, bann werbe er bas verlorne Licht wieder finden. Und geführt und getrieben von feinem Schickfal, war er raftlos über Land und Meere, von Often zu Often bingegangen; endlich hatte ber Scorpionenstich unter bem Steine bes Rreml ihn gestochen; und er erfannte nun geklarten Auges feine fcmache, bulfsbedurftige Menfdlichkeit. Aber bie Rraft war von ihm genommen; die verbundenen Mächte wurden die Bollftreder ber Urtheilsspruche ber Remefis; unter ben Mauern feiner hauptstadt wurde er zum erften= und zum andernmale gefällt. Die Burnende hatte in feinem Namen über fein hinter= laffenes Reich verfügt; ben Bollftredern ihrer ftrengen Senteng follte bie reiche Beute zu Theil werden; aber läftige Bebingun= gen waren an ihren Befit gefnupft. Biele Legate an die Bolfer waren gemacht; fie hatten bes Tages Laft getragen, ihre Fürften follten durch Befferung ihrer Lage ihnen auch ihren Theil

am Lohn gestatten. Große Ansprüche hatten barauf bin von allen Seiten fich erhoben; es ichien nur billig, bag neben allen Berechtigungen auch den Bervflichtungen, bie gegen= feitig fich bedingten, Anertenntnig murbe. Die Erfüllung ber Forberungen ber Bolitit war an bie vorläufige Befriedigung berer, bie bie moralische Berechtigkeit erhob, gewiesen; und Beben und Rehmen waren auch hier wie in allem Leben unzertrennlich miteinander gesett. Die Betheiligten versammelten fich jum Congresse in Wien, um am Scheibewege fich ju bestimmen, und die Billigkeit fonnte ihnen die Rechtswohlthat bes Inventares nicht versagen. Das Erbe war lodenb, reich und verführerisch; aber bie beigefügten Borbebalte ichienen allau mubfam, laftig und brudenb zu erfullen. Es erhob fich ein Streit zwischen ben fittlichen Forberungen und ben Geluften politischer Gigensucht. Die erften waren nur fowach vertreten. bie andern in nachster Rabe bringend; bie Babl blieb nicht lange zweifelhaft. Rehmen mar füßer benn geben; bas Erbe wurde in bes Lowen Recht getheilt, bie Erfullung ber Legate aber an bas Butbefinden ber Erbtheiler verwiefen. 216 Bemabr wurde der Theilung ein Bund der Cabinette untergestellt, ben bie Erhebung der Zeit in Baris geboren. Die Religion follte fortan ber Grund sein, ber fich bem gesammten Chriftenvolfe unterftelle, in ihrem Banbe alle feine verbruberten Ramilien aufammenhalte, und fie im Bugel feines Befetes führe. Die brei Bunbeshäupter luben alle anderen jum Beitritt ein. war wohlgemeint und vielversprechend. Aber nur mit Biberftreben wollte die Bolitif ber Beit' ber ungewohnten Bucht fich fugen. Rur auf furge Beit ließ fie burch bie Ginfpruche ber Ascese in ihrem Thun sich irren. England an ihrer Spize, bas langft feine Rirche in ihrem Dienfte facularifirt, wollte burch die unliebe hemmung in seinen felbftsüchtigen Bestrebungen fich nicht hemmen laffen, und hatte seinen Beitritt verweigert. Das

Saupt ber alten Christenheit hatte erkannt, bag bei ber Fortbauer confessioneller Spaltung eine ohnmächtige Abstraction bie alte concrete Einheit nicht zu ersehen vermöge, und hatte ben seinigen versagt. Biele Andere aber traten bei, ohne übrigens ihr Benehmen im geringsten zu andern.

So aber hatte bie Nemefis in ber Geschichte es nicht ge-Unsichtbar hatte fie bem Theilungswerke beigewohnt, meint. aber ihren Segen hatte fie bem vollenbeten versagt. Loos um Loos, wie die Erben es gezogen, hatte fie jedem insbesondere ein ungludbrobend Beichen aufgepragt. Go manchem bewiesenen guten Willen hatte fie Rechnung gehalten, mas aber ber Calcul au rubigem Befite fich ausammengelegt follte, also batte fie befcoloffen, nach turger Frift wieber gerftreut werben, weil es nicht auf feinem naturlichen Schwerdunkt rubte. Darum batte fie bas Wechselgeset biefer Zeit bagegen losgelaffen, und mitten im Taumel ber Luftbarteit ber Tobtenfeier, wurde unter ihrem Walten, in Mitte bes Congreffes, ber Reim empfangen und befruchtet, aus bem ber Regent bes neu anbrechenden geschicht= lichen Tages, ein zweiter Orion fich entwickeln follte. Dem zum Reichen war mitten im Acte ber erfte aus feinem Scheintobe erwacht, bamit er Einspruch thue; seine Zeit aber war abgelau= fen, bas Geburtewert ber neuen vermochte er nicht ferner mehr au ftoren; fein mubes haupt war baber wieber gurudgefunken, und die Erde hatte ben wirklichen Tobten nun balb verhüllt und bedeckt. Aber die Leiche wurde von der Verwesung nicht berührt; fie lag icheinbar blubend und im unterirbischen Bflangen= leben grunend in ihrem Grabe; bas gefunde Leben über ihr, wie ber Bampyr in ber nach ihm benannten Seuche anfaugend, und nachdem biefer ein Scheinleben in ben Tod gebracht, nun im Gegentheile bes eigenen Buftanbes bas außere Leben zu einem Scheintobe vampprifirend. Die neue Geburt, aus bem Wechselverkehr zwischen bem Tode und bem Leben hervorgegangen, war

abermal im Widerpart ber Ratur bes Baters umgeschlagen; bie erstarrte und fprode Beschloffenheit seines Absolutismus hatte fich abermal in die gespenftische Berfahrenheit anarchischer Demagogie gelöst; bie Revolution, bie er umschlungen und in fich gebunben hielt, war nach seinem hingang nur ber brudenben haft ent= ronnen, in ber fie fich im Dienste ihres Keinbes verzehrte. Der wilbe Beift ging nun von der Leiche aus, und burchzog die Welt, um fie in Befit ju nehmen. Denn Bater jugleich und Sohn des Verstorbenen nahm er in biesem Doppelrechte seine ganze Verlaffenschaft als fein gebührend Antheil in Ansbruch; wo irgend fein Fußtritt eine Spur gurudgelaffen, wo er feines Namens Stempel irgend ben Dingen aufgebrudt, überall trat er als wohlberechtigter Intestaterbe auf, und legte Beschlag auf Dab und But, auf Befiger und Befig. Die, welche auf altere Rechtstitel nach bem Spruche bes Congreffes in fein Gigenthum fich eingebrangt, follten wieber aus ihrem angemaßten Befite getrieben werben; und bafur bie, welche fein Beichen trugen, in gleicher Bertheilung ben Ader bes rechtmäßigen Gigenthumers bebauen. Denn bie alte Zeitrechnung war abgelaufen, es follte Alles neu werben in ber neuen Beit, und tas Jubeljahr, wie es ben Acter neu verlost, so auch im metaphyfischen Staat eine neue Befellichaft über Raum und Beit erbauen, und ein neuer Bott unter einer erneuten fouverainen Rirche bie vollziehenbe Macht in den Schranken bes Gesetzes üben. Das waren bie Traume bes neuen Pratenbenten, als er ben Thron bestieg.

Es wurde sofort zur Realisirung geschritten, und der Reihe nach alles das hervorgerufen, bessen wir uns jest erfreuen. Das haus der Bourbonen war durch die Länge der Zeit schabschaft geworden; der Sturm der Revolution hatte es umgestürzt, die Restauration aber nothdürftig wieder aufgebaut. Es wurde zuerst versehmt und unterwühlt; über seinem Schutte sollte sich das neue Regiment erbauen. In Spanien hatten Rapoleoniben

geberricht. Während bie Ration gur Abwehr fich gegen fie erhoben, hatten Schriftgelehrte bie Constitution von 1812 aus Luft und abstractem Dampfe hinter ihrem Rucken aufgethurmt. ber restaurirte Ferdinand VII. hatte fie abgeschafft, und die Leere mit neu aufgefarbtem, altereichwachem Despotismus ausgefüllt. Begen diesen hatte der Aufstand des Heeres sich erhoben, bas gesenbet wurde, um Gubamerita, bas im Befolge jener Conftitution von Europa sich losgeriffen, ihm wieder zu bezwingen; und bie Cortes herrschten abermal in Spanien, und nach seinem Borgange bald auch in Portugal, beffen Konig vor ber Revolution in Brafilien nach Europa guruckgegangen. Da fanbte Arantreich, im Intereffe bes Bunbes, fein Beer über die Byreneen, und abermals wurde vor dem Trocadero in Cabix die Bundesacte der Demagogen, durch die Freimaurerei errichtet, zerrissen, und ihr Werk gernichtet. Sie war aber unterbeffen auch gegen ben in Italien wieder eingesetten Bourbon und die andern Für= sten vorgegangen; die Carbonaria hatte als ihre Mandatarin auch in Neapel die spanische Constitution ausgerufen, und in Turin und Aleffandria Aufstände erregt; eine italienische Be= sammtrepublik follte ber iberischen zur Seite treten. Defterreich trat hier als Schirmherrin ber auf bem Congresse begründeten Ordnung auf, und es gelang ihm leicht, die aufgezogenen Boltengebilbe ju gerftreuen. Die Intereffen, Die fich jum Begen= bunde gegen die beilige Alliang geeinigt hatten, begriffen nun, es fei nichts geschehen, wenn es ihnen nicht zuvor gelungen, bie bourbonische Centralmacht in Mitte ber romanischen Balfte bes Welttheils zu fprengen, und bas verhaßte Gefchlecht aus feinem Site, ben es mitten im Patrimonium ber Revolution, ihr gum Trope, wieder anzunehmen fich vermeffen, auszutreiben. Aber biese Mitte war eine offene gablreich bevolkerte Stadt; in fie hatten die fremden Beere die Bourbonen gurudgeführt, und fie wehrlos in Mitte aller Antipathien ber Bevolkerung gurudgelaffen; bie wieber Beimgekehrten aber hatten biefe troftlofe Lage angenommen, und nicht baran gebacht, ihre Gefahren zu min= bern. Darauf war bie Strategie gebaut in bem funfzigfahrigen Rampfe, ben bie Republik mit ber Monarchie anfangs burch Lift, bann mit offener Gewalt geführt, und ber geschickt geleitet auf völlig conftitutionellem Bege bie Dynastie bis an ben Rand bes Berberbens bingebrangt. Orbonnangen follten eine Rettung bringen; aber fie verfagten, weil teine in Beiten gefammelte Macht ihnen Rachdruck gab. Die Julitage waren angebrochen; auf bem Rathhause follte die Republik verkundet werben, als ber Rebenzweig bes entthronten Saufes herbeigeeilt, und fich an's Ruber sette. Die Dynastien hatten abermals gewechselt; bie wieder anfluthende Revolution batte nun auch Krantreich be= bedt; ber Bund ber Machte hatte Bebenken gefunden, ihr bewaffnet entgegen zu treten; bie eine Balfte bes neuen Tages war abgelaufen, sein Regent war zu feinem Bachsthum gebieben, bie Begenmacht aber begann allmälig in ben Dunften bes Horizontes fich zu bergen.

Der Erstartte fing nun frühe an in seiner Jugend sich zu fühlen, und mehr Raum und Athem zu gewinnen. Der Consgreß hatte im Borgefühl bes Nahenden in Belgien und der Schweiz zwei Bollwerke gegen ihn aufgeworfen; beide wurden jett zuerst erstiegen. In der Bereinigung Belgiens mit Holland, auf den Betrieb Englands verfügt, sollten Feuer und Wasser gemengt werden, um sich zum Borwerk am Meer zu härten. Aber die mißhelligen Elemente singen emsig an, in dumpfer Gährung sich zu bekämpfen, und bald reichte ein Funsken des großen Brandes hin, den Junder in Flammen zu sehen. Die Stumme von Portici löste Jungen und Arme; es kam zum Aufstand, und die Unabhängigkeit Belgiens von dem Bolke, das die Cabinette zum herrschenden gemacht, wurde verstündet. Auch die von den Diplomaten wieder in die Regierungen

ber Schweiz eingesetten Batricier mochten fich ber Umwandlung nicht entziehen, die fie selber vorbereitet. Ravoleon batte in ber Mediationsacte in seinem Interesse bie Rantone zu concentriren gesucht; die centrifugale Bewegung, die fich jest erhob, gerftreute wieder, was die entgegengesette um die Mitte gesammelt hatte, und zwang bie alte Aristofratie, bie zusammenzuhalten fich bemubte, abzulaffen von bem Berfuche, und an die Stelle maren bemofratische Verfaffungen eingetreten. Run ging bie Zeit auch über ben Rhein Bon ben beiben Welfenbrübern wurde ber altere verjagt, und fatt feiner ber jungere auf ber Branbstätte bes Schloffes in Braunschweig vom Bunbestag eingesett. Auch in bas fächfische Rococco war ber Wanbernbe gefahren, und hatte eine Berfaffung herausgetrieben. Aufläufe in den beiden Beffen, in Altenburg, Berlin und Breslau gaben Zeugniß fur bie franthafte Spannung, bie er allerwarts wedte. In hannover hatte eine erste Charte bes Herzogs von Cambridge bie Unruhen von Böttingen, Silbesheim, Sameln und Osnabrud gewedt, bie eine zweite zu beruhigen ichien; als mit bem neuen Regenten ihre Unterbrudung eine neue reactive britte berbeigeführt. Reue Bewegungen in Sachien; im Rurfürstenthum heffen traten, verfonliche Berhaltniffe fcheibend amifchen Regent und Bolf; ber erfte entfernt fich, mabrend bie Berfaffung mit bem Rurpringen Raum Baben und Rheinbapern werben Mittelpunkte ber gewinnt. Gabrung; die Regierungen erwehren fich ber anbrandenden Bewegungen, und ber Bunbestag ichreitet ein; gegen ben fie fofort ben Frankfurter Ueberfall gerichtet, ben bie Bewegungen ber Polen in ber Schweiz und die Umtriebe in Burtemberg unterftuten follten. Die politische Bewegung wühlte fich, nach teut= scher Weise, tiefer ein, nachdem fie das religiose Gebiet gewon= nen; als im Rolner Sandel die Beamtenhierarchie gegen bie firchliche hierarchie aufgestanden, und mit ber Bolizei fie gu bejochen versuchte. Die trierische Reaction erweckte finnver-

neue Ordnung ber Nachfolge zu ihrem Barteizeichen aufgeworfen. Eine neue Folge von Revolutionen und Reactionen war baraus bervorgegangen; die Nachbaren hatten fich eingemischt, und für und wider Bartei genommen; und eine neue bevorstebende Ent= aweiung verspricht bem Unbeil, bas auf bem ungludlichen ganbe ruht, eine neue reiche Ernte. Die italische Salbinsel konnte von ben Budungen ber iberischen teineswegs frei bleiben. Von Mobena, bem erften Beerbe, ging bie Grichutterung nach Bologna und Barma und nach bem Rirchenstaate über; aber Defterreich schritt zuerst durch die Waffen, bann im Namen ber vier Machte burch biplomatische Bermittlung ein. Die Busage allgemeiner Amnestie und die Buficherung von Reformen im Berichte= und Berwaltungswesen bes Rirchenstaates beschwichtigten wieder bie Babrung. Unter dem Pontificate Gregor XVI. regte fich ungebulbig ber Beift, ba bie Erfüllung zögerte; enblich als Bius IX. ernstlich an die Lösung des Bersprechens ging, ba wurde bieg bantbar vom Nationalgefühle seines Boltes aufgenommen; aber ber amnestirte Beift trat nun auch, falfchend ben Ginn, aus bem Berborgenen an's Tageslicht hervor. Der burchfuhr bie Begeisterung, die fich um ben Bontifer gesammelt hatte, und was biefer auch thun mochte, um ben Ungeftumen abzuwenbeng er nahm ftete machfend immerfort ju; brang, von Bolt ju Bolt, nach Toscana zuerft, wo man feit Menschenaltern ihm fein Bett bereitet; in ben vulcanischen Bebieten Calabriens nahm er Banbitengestalt an; in Sicilien brach er bie Schleußen alten Baffes; in Genua bot er alle Inftincte und frubere Erinnerungen auf, um die fardinischen Baffen zum Beitritt zu gewinnen, und alfo bie Begemonie in Italien zu erringen. Bang Italien fteht wie bas leuchtenbe Meer bei ftillen Nachten in seinen Ufern, und gelüstet nach alter Weise fich wieder einmal an ben Teutschen zu versuchen.

So ift bie andere Salfte der letten historischen Tagnacht

porübergegangen, und die Gegenwart herangekommen. Die Conftellationen fteben mit ihren Aspecten wie bamals noch am himmel, aber Sinn und Deutung find andere geworben. Roch immer bebt Rimrod Orion ben glangenben Sternicbilb im Suben. begleitet von seinen Sollenbunden; unter seinem Ruge fcmiegt fich der Sase, und die Taube flattert furchtsam und schen berbei, um ben Delaweig über ben Gefichtefreis ju tragen; ber Riefe aber aucht noch fort und fort die Reule gegen ben Stier, ber ihm die Hörner bietet. Das Wort, bas die Sterne gum Auge reben, ift baffelbe, aber ber Sinn ein anberer. Die Aftronomen baben burch ihre Berechnungen die Mitte bes gesammten Sternen= fuftems, wie fie glauben, in ben Blejaben bes Stiers gefunden. Es mag ein Rechnungsfehler in bem verwickelten Calcul fo vielartiger Berechnungen bei biefer Ergebniß zum Grunde liegen ; und die wahre Mitte auf die enge Rusammendrangung so vieler Sterne im jett gelösten Lichtnebel bes Orion fallen. Aber es ift nicht mehr ber alte Rimrob, ber bamals im Untergange geftanben, es ift ber neue Tyrann, wie ber Bater ber Sohn breier Götter, ber eben aufgestiegen. Seinen Ramen nennen uns bie brei Sterne bes Jacobstabes an feinem Burtel, fie find bie Ramen der drei Röpfe des Cerberus: Radicalismus, Communismus, Proletariat. Der Safe, ber furchtfam zu feinen Rugen kauert, will die Weichlichkeit der neuen Bildung bezeichnen, die jeber brohenden Gefahr durch schnelle Alucht zu entrinnen glaubt, und jedem aufgehenden Gegenfat flebend bie Rriebenspalme ber Taube ohne Galle entgegenhält. Unter ihm kommt die neue Argo angefahren; er hat nach bem Sonnenlande ber Induftrie fie ausgesendet, daß fie das goldene Bließ dem Drachen abgewinne, und es bem Eribanus guführe, ber unter feinen gugen quillt. Die Ungethume, die oben in der Sohe fteben und in ber Tiefe fich fpiegeln, find feine Rreunde und Bunbesgenoffen. und belfen ihm in Binteremitte ben großen Streit zu ftreiten.

Auerst bie brei Drachen in ben Sternenfelbern, Die neuntopfice Sybra um bie Weltare bergewunden, die bie winterliche Erftarrung burch ihren Athem wedt, und mit ihren Ringen die beiben Gisbaren umschlingt, ben fleineren und ben größeren, bie Callifto, bie bem Zeus ben Arcas geboren, ber nun als Barenführer die Beerbe bes Nordens burch die Gisfteppen weibet. Dann ber Drache bes Triptolem, ber ben Berachter ber Baben ber Geres umwunden; endlich bie Bafferschlange. Sie, die als huterin an ber Quelle liegt, und bem wegmuben Raben ben Trunt aus bem Gralbecher verfagt, ihn aber bem burftenben Efel nur um die Labung, mit ber ihn ber erfte Mensch beschwert, seine ewige Jugend nämlich, gestatten will. Rabebei schwimmt ber Cetus im Aethermeer; ohnfern trabt ber Centaur in Bereitschaft, bas blutige Opferthier auf ben Altar bes neuen Beibenthums zu legen; fern unter ben Dunften des Gefichtstreises aber fieht bas fubliche Rreuz verborgen. Die Rate und ber Bolf; die beiden Lowen, die Embleme der brutalen Gewalt, bie ber Lift und ber gimpelhaften Ginfalt ihr gur Beute, ber Ruchs mit ber Gans; Cerberus bann an ber Bforte bes Abgrundes; die vier hunde, ber Abler ber Tyrann ber bobe, bie beiben Roffe und bie wilben Stiere; Luche und Biraffe, Schwan und Delphin; die Stechfliege und die Gidechie: fie Alle gehören ju biefem Bunbe. Sie insgesammt bebeuten in ber Natur bie wilden, ungebundenen, reißenden Rrafte; in ber geiftig=fittlichen Welt aber die bunkeln Inftincte und Leibenschaften, die jeber Buchtigung feinblich, fich nur in ihrer wilden Unabhangigkeit gefallen. Alles Ungebandigte alfo, Alles, was ungemäßigt und blind nur feinem Ungeftume im Thiere und im thierischen Denschen folgt, und so in seiner Ungemeffenheit auf die eine ober andere Seite überfchlagen mag, gebort alfo auf biefe Seite. Andere Mächte beginnen bann mit ihnen in ben Felbern bes himmels ben Streit, um Alles in's rechte Gleichmag jurud-

auffibren. In ber Natur ift es bie lebenbige Ginbeit ber Sonnen= traft, die über bas tiefere Zwietrachtige erhoben in ber Sobe ibren Lauf beginnt, und bas Losgeriffene burcheinander binbenb, es burch bie ausammengesetten Einheiten zweiter Ordnung, in benen es bie gange Mannigfaltigfeit bes Entgegengefetten que fammenfaßt, mit ber gefchmeibigen Rreislinie bes Biebertehren= ben umschreibt. In der geiftig = fittlichen Gesellschaft find es im Alterthume die Sonnenkinder gewesen: Propheten, Staatengrunder, Belben, Erfinder und Wohlthater bes Gefchlechtes; bie, frei getragen von ber Dacht, bie auch die Sonne aber gebunben traat, ben Belbenlauf burch bie ursprungliche Gefellschaft und bie frühere Beschichte beginnen. Enblich in ber driftlichen Beit find es bie conservativen Machte, benen wieber biefelbe hohere Gewalt fich unterftellt, um ihr Borrecht gu begrunden; mabrend ihre Starte und ber Bereich ihrer Birtfamteit ihnen von unten fommt: von bem Spftem tieferer, gufammen= gesetzer Ginbeiten, in benen fie in fraft jener auf fie abgeleiteten boberen Ginheit, die Gesammtheit ber Bolferfrafte gusammen= faffen, und nun alle Buter ber Sittigung und Gultur, gegen alle gerftorenben Triebe zu bewahren, die Bestimmung erlangt. So ergablen also die himmel die Geschichte ber erften Raturgeit, wie die regelmäßige Wieberfehr in ihrem Ablaufe fich geordnet; und wie die Sonne, vom Rrebs gum Steinbod burch bie aweifache Beitebene, immer auf = und nieberfteigt, und im Durchgang burch bie Beichen jeben Wiberftanb ber brutalen Rraft beflegt, und bie außersten Gegenfate in ben Wenben ibrer Rreisbahn vermittelt, und alfo bie Natur ftets in ihrem Geleife balt. Die himmel aber baben auch die Geschichte ber primi= tiven Gesellschaft bilblich aufgezeichnet, wie auch in ihr fittliche Machte mit boberer Sendung ausgegangen, wie auch gegen fie bas Bewürm fittlich rober Rrafte aufgestanden. Wie auch bier fich harter Streit gestritten, bis fie endlich ben Sieg gewonnen. Da gieht nun Beracles burch ben Thierfreis ber erften Bollegenoffenschaften bin. Die Erlegung bes nemaischen Lowen ber wilben, ftorenden Naturfraft ift fein erftes Werf; die Schlange von Lerna muß mit Bornestude feine Ueberlegenheit erfahren; bie Erlegung bes Centaurn, bie Zwischengestalt zwischen Robbeit und Sittigung, ift fein brittes Werk; fein viertes aber knupft fich an die hirschfuh, mahrend im funften bie Bogel bes Stymphalus, mit bem Gefolg von Seuchen von ber burch Ableitung ber Baffer getrodneten Erbe, entweichen muffen. Auch Megyvan der Sonnenenkel und das Ungeheuer von Creta werden gebunden; bie menichenfreffenden Stuten bee Diomebes entführt; bie Amazonen gebandigt, und bas Bließ gewonnen; bie Ochsen bes Gernon bavon getrieben, und zulett bas Unterreich mit Cerberus entriegelt, ber Garten ber Besperiben aber aufgeschlof= fen. Das Saus der Cephenen in der Andromeda dem Ungeheuer vorgeworfen, wird durch Berseus gerettet. Das haupthaar der Aeghytierin Berenice in seinem trüben Scheine macht auch Anspruch auf die Ehre eines Sternbilbes; das Einhorn aber flüchtet fich in ben Schof ber Jungfrau, die im gevierten Scheine mit ihr fteht, und fo in die Runde um. Endlich in neuerer Beit haben bie ihr zugetheilten Machte, in ihrem zwiefachen Elemente, bem einen, burch welches fie ber hoberen, reli= gioe-fittlichen Ordnung angehören, und dem unteren, durch bas fie in alle Wechsel ber unteren Welt fich verflochten finden, bie Rampfe in der Gesellschaft fortgeführt; mit Glude, wenn ihr Streben im erften Grunde mit ber Beltordnung harmonirt; wo fie aber, bem anderen hingegeben, von ihr ausgewichen, find fie auch häufig bemeistert worden, und bie Begenfage, die fie gu binden und auszugleichen berufen waren, find unversöhnlich gegen fie aufgestanden. Das Alterthum hat feine Berehrung für Poefie und Dufit ausgesprochen, indem es fie im Begafus und der Leier an den himmel gesetht; die neueste Zeit aber hat

ihren Stolz auf die Erfolge, die ihr die Pflege von Runft und Wissenschaft errungen, kundgethan; indem sie ihre Werkzeuge noch nachträglich in der kristallenen Sphäre aufgestellt. Darum leuchten dort Grabstichel, Bildhauerwerkstätte und die Georgssharse; das Lineal soll in die räumlichen Ausdehnungen, Telesscop und Microscop in ihr Inneres dringen; der chemische Ofen, die Luftpumpe und die Elektristrmaschine dem Forscher nach den Gigenschaften der Materien und physischen Kräfte dienen; der Sertant und Quadrant die Wege durch den himmel weisen, während der Luftballon die Landstraßen durch die Athmosphäre öffnet, Loleine und Compaß aber die durch die Meere angibt und mißt. In der Buchdruckerpresse soll zuleht Alles Halt und Einheit sinden.

Doch laffen wir biefe Lichtbilber, von der Erde abgezogen, und in ber Vermittlung ber Phantafie burch bie Spiegelbelle ber Bobe fest gehalten; die Zeiten find zu ernft, als bag wir langer bei biefen, wenn auch finnreichen Spielen uns verweilen follten. In bringlicher Unmittelbarfeit geben bie irbischen Berhaltniffe ber menschlichen Gefellschaft auf Alle an, bie fich in ihr geeinigt finden, febren wir baber zu ihnen gurud, um schon Gesagtem burch einen Blid auf die nachste Gegenwart Biel und Schluß zu geben. Die Erlebniffe, die bas zur Zeit noch mitthätige Geschlecht im Verlaufe bes letten Stufenjahres mit burchgemacht, find von einem ausammenfaffenben Augenpuntte an unserer Betrachtung vorübergerauscht; es ift, als ob bie Schicksalemachte vor ihren Pflug ftatt ber alten feuersprühenben Stiere in biefer Reit beifathmige Dampfmaschinen porgelegt, und nun mit haftiger Gile ihre Furchen burch bie gange eurovälsche Gesellschaft gogen, um bem Berberben in ihrem Rete leichten Autritt und die schnellfte Berbreitung zu bereiten. Wir haben Land um Land bas tobenbe Gespann ganz Europa burch= rasen seben; wo es zur Stunde Berg und Thal durchbraust.

und sein Tagwert vollbringt, das find die Schweizer=Gauen, bie früher aller vultanischen Wirtung fo fern gelegen. Die Schweiz, um ben Alpenstock her aufgebaut, hat auch bis zu ihren Bewohnern hinauf, die alpinische Art jedes Berglandes; daß wie bie Natur es icharf in Berg und Thal geschieben, und in dieser Schiednig abgemarkt, auch in gleicher Weise bas Leben in die= fen Naturgliedern fich scharf begranzt und markirt. Der Bewoh= ner jedes Thalgrundes fühlt fich in feiner gefonderten Ginheit, um fo eigenthumlicher, je tiefer er biefe Grunde eingeschnitten findet; er bewahrt baber, mas an Sitte und Gefinnung, Lebensgewohnheit zu Tage getreten, als etwas, mas eben fo zu feinem Wesen gebort, als das ihm angeborne Talent. Was einmal in feine burgerliche Ordnung aufgenommen, foll auch eine bleibenbe Stelle bort finden; vor Allem aber foll ber Glaube, bem er fich augewendet, feinem Banbel unterliegen, benn er foll mit feiner eigentlichsten Verfonlichkeit verwachsen sein. Der Ausbruck für biefe Beharrlichkeit in allem Wechsel ift ber Dialect in bem ein foldes der Scholle eingeschriebenes und mit ihr vermach= senes Geschlecht fich mittheilt; und eben wie biese Scholle all= jährlich aufgrunt, nachbem fie in ber gleich ftebenben Acter= gewohnheit bauliche Pflege erlangt, und bann in ber Ernte gilbt fo wird auch ber Bedankenfreis bes Schollenbauers in berfelben fandigen Jahresfolge fich bebauen, und bas Wort wird bem Gebanken nacharten. Das ift Bauerngeift, wie mehr ober weniger anderwarts, fo befonders in ber Schweiz. In Mitte biefer Bauerschaften aber haben Stäbte fich erbaut, und ber ftabtische Beist hat in ihnen fich angestebelt; und Lebensarund und die Le= bensrichtung haben bier fich umgewendet. Die Stadt muß um ibres Bestandes willen Mittelpunkt eines Rreises werden, inner= balb beffen fie einen Rreislauf zwischen fich und der Landschaft begründet, aus dem sie ihre Nothdurft gewinnt; also das strömend Bewegliche consolibirend, mabrend ber Landbau aus dem un=

beweglich Confolibirten bas Bewegliche gewinnt. Alle Guter, bie im Umfreise ber Stadt burch bie Berftbatigfeit ihrer Burger fich bereiten, suchen über bie weitesten Raume fich auszu= breiten; und die Strömungen bes Sandels freben in ftets erweiterten Rreisen ben Absat ber aufgenommenen au fichern. Dem ftabtischen Geiste find also bie Raturschranten wie nicht porbanden, die die Landschaften umziehen und bearangen, er halt fich eher an die Baffer, die bie Thaler verbinden und einigen; und so pflegt er benn auch mit Borliebe innen und außen die Triebe und Neigungen, die auf bas Ginen und Berbinben in ber eingreifenben Allgemeinheit geben. innerhalb ber Mauern barauf bebacht in ber politischen Orbnung, die Mannigfaltigfeit ber Innungen und Gewertschaften in Einbeiten patrigifder Geschlechter zu sammeln, um ibnen baburch, als ihrem gemeinsamen Schwerpunkt, bie rechte Bucht ju geben. Außen aber ift fein Beftreben babin gerichtet, bie Lanbschaften, etwa bie, welche einem größeren ober fleineren Fluggebiete angehören, in fein Weichbild zu gieben, und es bort seiner Art und seinem Wesen möglichst anzueignen und zu verähnlichen. Und eine folche Berbindung ift eine naturgegebene; bie beiben Glemente entsprechen fich einanber, und ergangen fic gegenseitig. Der Beift ber Landschaftler ift auf's Bebarrliche gerichtet, erstarrt aber leicht in biefer Richtung, und fteift fic bann in ungelentem Gigenfinn und enger, hartnactiger Befdranttheit. Der Geist des Städters aber geht aufs Wechselnde. Das porliegende Material burch Bearbeitung jum Gebrauche burch Wechsel zu bereiten, ift bas Geschäft schon bes Sandwerters; er fucht ftete die Erfindung, einen bieber unerhorten Bechfel; mehr noch ift bieg ber Fall mit ben Beschäftigungen ber hoberen Stande, in höheren Gebieten. Solche Gewöhnung aber, nach bem Reuen und Neuesten zu ringen, bereitet auch bie Gemuther por, leichtfinnig fich biefem Triebe bingugeben, und nun flüchtig

und vom Hauche jedes Windes bin= und hergetrieben, jeglichen Rernes ber Gefinnung entbehrend, wefenlofen Bebilben nachaufagen. Rur folche tranthaften Gelüfte, fich in allen Bebieten bes Möglichen zu verfuchen, ift bie rechte Schranke und bas Beilmittel in jenem fteifen, unbeugsamen Bauerneigenfinn ge= geben; ber feinerseits wieber fein Begengift in ber ftabtischen Rührsamkeit mit Dank erkennen muß. Beibe also im Bereiche - einer ber Balbftabte verbunden, berichtigen fich gegenseitig, und muffen zu einer bauerhaften Rugung fich verbinden. In Teutschland, wo ähnliche Berhältniffe, jedoch weniger tief ein= schneibend, von jeber ftattgefunden, haben auch abnliche Begiebungen beim Bervorgeben ber einzelnen Berfaffungen in feinen Stämmen gewaltet. Diese Stämme ausammentretenb, haben fich ju einem Bunbesftaat, anfangs unter Borbut eines Raisers, verbunden. Kur die Schweiz aber, die nach einer Ordnung ihrer nebeneinander ftebenben Stämme und Stäbte fucht, wird ber Staatenbund als ber paglichfte erfcheinen. In ber Schweiz haben bem Blauben nach die Urfantone ber politischen Ordnung fortbauernd fich an die alte Lehre gehalten; Genf aber und Zurich find in ber kirchlich = reformirten Ordnung Ur= ftanbe gewesen, und baben ben Calvinismus und Zwinglianismus ausgeboren. Die Urfantone im Gebirg find gur Stunde noch, was fie im Anbeginne gewesen, große Bauerschaften, wenig fich um bas ftabtische Wesen kummernd; bie anderen in ber Rieberung haben aber von eben biesem Stäbtischen burch= bin ihren Ausgang genommen, und ihre gange Entwickelung ift vorherrschend eine municipale gewesen. In brei Bungen fpricht bas Schweizervolk fich aus; und Denkweise, Sitte und Befinnung, Gemuth und Lebensgewohnbeit in ihm läft burch= aus breilautig fich vernehmen. Durch alle Berhaltniffe hindurch gebt also bei ihm biese breiterbige Glieberung; fie ift bem Bolte mit feiner heimath angeboren. Jebes biefer Glieber hat bas

gleiche Recht mit bem anbern, in ber Ordnung bes gemeinen Wefens beachtet zu werben; die Urfantone noch vorzugsweise bas historische Recht, weil fie bieß Gemeinwesen begründet haben; bie Stäbte aber grunden bas ihrige auf ben nothwendigen Fortschritt in ber Beit. Es ift alfo feine andere Ordnung fur fie au erfinnen, in ber fie bequem und ohne Druck und Schabiaung auf die Dauer nebeneinander besteben . und fich ineinanderleben mogen als eine folche, bie ben Anspruch jeben Ran= tone, wie er fich aus ber Beit herausgeworfen, ungefrantt bewahrt, und doch auch den Bedürfnissen eines gemeinsamen haushaltes entspricht. Sie wird also die Rantonssouverainiat als ein concret Gegebenes anerkennen; alle bie Befonberbeiten aber in ber logischen Allgemeinheit eines Bundesrechtes jusammenhalten; bas, mas es bem anbern Clemente gegenüber an Weite gewinnt, bagegen an eigentlich plaftischem Inhalt wieder einbuft, und nun erft zu einer neutralen Stellung in ber europaifden Gefellicaft tauat.

Die schweizerische Bundesacte, die die auf dem Congresse versammelten Mächte unter ihre Garantie genommen, war auf diese Grundsätze gedaut; nur daß sie von den consessionellen Berhältnissen bei der Abgliederung der Kantone gänzlich abgesehen, konnte etwa an ihr getadelt werden. Gine solche Bersfassung forderte große Wachsamkeit von Seite der Häupter, die in ihr begriffen waren; um das Gleichgewicht der Gewalten in ihr sestigen waren; um das Gleichgewicht der Gewalten in ihr sestigen und zu handhaben. Aber die bemoosten Häupter des alten Patriciates hatten wenig Jugendkräfte sich bewahrt; als der demokratische Geist, der von rechtswegen in der Schweiz zur Stelle ist, sich gegen sie erhob, traten sie ohne Widerstand vor ihm zurück, und bargen sich in die Stille des Privatlebens. Das war der erste Bruch in die neuerdings wieder beliebte alte Ordnung. Der Ris einmal gemacht, klasste dann leicht weiter. Der demokratische Geist, der den Sieg davongetragen,

theilte fich balb in zwei Beifter, beren einer bie Demotratie alfo verstand, wie man fie in früherer Zeit genommen; ber anbere aber, wie der Tag und Augenblick fie wollte. Dem erften waren burchgangig die Urfantone jugethan, bem andern die Stabte, und er nahm in jeber wieber eigenthumlichen Ausbruck an. Berns Sinn und Art wird am treffenoften symbolisch burch bas Thier ausgebrudt, bas es in feinen Graben nabret, ben Baren; fein Inftinct immer nur auf's gewaltthätige Augreifen hingerichtet, tappt immer schwerfällig um fich ber; Sinn und Seele ift ihm in ber Tate, weil bie ganze Welt ihm nur als ein Frag gegen= über fteht. In Burich haben fie bie Barentate zu einer gierlichen Sand umgefchnitt; und die Inftinctspolitit, die nur was fie frift in ihren Leib binein, als bas ihrige anerkennt, baben fie bort in eine rationelle umgewandelt, die Sprenkel legt und Bogelheerbe errichtet und Kanggruben unter ber Erbe grabt, auch fich mit Maneffe und iconer Runft und Wiffenschaft beschäftigt. Genf bann, wo Calvin bas Capitol feines Glaubens aufgerichtet, ber bie Welt und bie Rirche, bie Stadt und ben Staat und die Menschen in ihnen, in Uhrwerke umgeschaffen, beren Raber von ber Brabestination getrieben, ftete im Rreislauf geben; alle biefe Stabte und bie anbern gaben bem mobernen Beifte Burgerrecht, und ihrer fleben einigten fich in ihr im Siebener= concordate. Seche altgefinnte Rantone, bebroht in ihrem Beftande burch Lobreigungen, mit benen fie biefer Beift beimgesucht, traten biefen gegenüber bann im Sarner Bund ausammen; und bie Tagfatung, die für bas erfte Bundnig fich erklärte, und bas zweite mit Baffen befampfte, befam Gelegenheit in Uebung ber Billfür ihre Vorschule burchzumachen, als fie nach ber Rieberlage bes Befehbeten bie Rerreigung bes Rantons Bafel gut hieß, und bas Bleiche auch fur Ballis und Schwyg fich vorgenommen, hatten bie Entzweiten fich nicht gutlich felbft vertragen. Das einmal begonnene Bert fcbritt nun auf gewiefenem

Mege weiter fort in seiner Bahn. Der Kanton Margan war ein armer Ranton, er hatte nur ichwache Wurzeln und wenia biftorifche Erinnerung; er felbft ein Rind bes Tages, mußte ben Beift bes Tages einlaben, daß er tomme und ihm fich unterftelle. Auch fatholische Landestheile hatte man in feine Ausam= menfetung eingeleimt, und reiche Stiftungen reigten lange bie Sabgier feines Seffelheeres. Enblich wurde eine Berfcworung fingirt, und auf fie bin faben jene Rlöfter fich aufgehoben, und ihre Guter als gute Beute ertlart; bas Beispiel aber, bas Maran gegeben, fand balb auch anberwarts Rachahmung. Die Zagfatung hatte ichon, indem fie in ben Sachen bes Sonderbundes. mit Borbeigehung bes eidgenöffischen Rechtsweges, fich gur Gemalt gewendet, ben fünften Artifel ber Bunbesacte verlett; jest, nachbem fie ben Raub bes Rloftergutes, anfangs zwar migbilligt, bann aber, ale ihrem Befchlug von Seite ber Rabitalen ber Behorsam versagt worben, burch ihren Beitritt legalifirte, batte fie fic auch an fchnöber Berletung bes zwölften Artitels betheiligt. Solche ftrafliche Ungebuhr regte begreiflich bie tatboli= fchen Rantone auf, und Lugern feste bem Raubbecret als Contrapuntt bie Berufung ber Jesuiten entgegen. Die Resuiten find ein Orben gleich ben anberen ber tatholifchen Rirche, ihr Grunder hat in Allem fie auf die Lehren dieser Rirche bingewiesen : man tann ben einen nicht angreifen, ohne gleichzeitig bie anbere au versehren. Aber feit ben Beiten, wo bie Jesuiten bem Protestantismus fo tapfern Obstand geleistet, bat biefer einen unverfohnlichen Sag auf fie geworfen. Dit einem Dunftfreife von Luge und Berlaumbung fie umhüllt, und jegliche Art der Unbill und Gewalt fich gegen fie erlaubt; und ba fie bas Alles aröfitentheils schweigend mit Resignation gebulbet, hat er selbst biese ihnen jum Berbrechen gemacht, und aus bem Uebermaße ber gegen fie geubten Frevel, auf eine Berechtigung bagu von feiner Seite, und auf ber andern auf ein Bewußtsein von geheimer Schuld

gefchloffen. Als ber Kanatismus einmal bis zu biefem Grabe von Entzündlichkeit gefommen, mar es nicht zu wundern, baß er die Freischaarenzuge gegen fie gefendet, um mitten im Frieben mit Mord und Brand die Berhaften zu verjagen; mabrend Meuchelmorber ihre Freunde mitten im Gottesfrieben, ben bie Natur im Schlafe ben Sterblichen zugefichert, erschlugen, und bie That dann in's Schulbbuch bes Ermordeten einschrieben; wie die Freischaarenzuge nicht minder auf Rechnung bes Ran= tone Luzern und ber andern kamen. Lanbfturm gegen Land= sturm; Gott hatte hier gerichtet, die Tagsatung aber hatte mußig zugesehen. Die verletten Rantone waren flagbar vor ihr er= schienen, und hatten die Garantie der Acte angerufen; ihnen aber wurde Rechtsgemabr und Schut verfagt. Sie mußten also in sich selbst die versagte suchen; und damit die Auffor= berung gegenseitig aufzuschauen bleibend werbe, hatten fie ben Sonderbund abgeschloffen. Die Tagfatung ihrerseits aber, in= bem fie burch ihre Rechtsverweigerung mit ber Revolution und bem Radikalismus gemeine Sache gemacht, war aus ber Ein= beit herausgefallen, und zu einer Partei geworben, ber bie Blieber bes Sonderbundes als bie Begenpartei gegenüberftanben. Das rabitale Blied bes Gegensates war in ber Mehrheit nach bem Gewicht ber Macht, aber nicht in ber formalen Mehrheit ber Stimmen; diefe zu erhalten, barauf mar fortan alles Bestreben hingerichtet. Darum wurde nun eine Reihe unverhüllt revolutionarer Ausbruche begunftigt, und fofort gutgeheißen; und ale endlich die Zwölfzahl burch die erschlichene Mehrheit im Ranton St. Ballen voll geworben, feste biefe wieber fich als bie echte und rechte Tagfatung, erflarte ben Sonberbund als rebellische Auflehnung gegen bie Gibgenoffenschaft. Es fam gur öffentlichen Berhandlung; bie Urfantone gagten nicht; fie gablten nicht die Saupter ber Reinde, die ihnen gegenüber fan= ben; fie wogen prufend ihr Recht und bas eigene; ihre Redner

haben berebt und unverzagt gesprochen. Aber wer kann ein Gericht, bas heranbricht, mit Zuspruch beschwören? Rie hat bas Recht klarer und unläugbarer sich herausgestellt, nie ist bas Unrecht auf der andern Seite schreiender, unverhüllter, schamloser hervorgetreten. Das Unerhörte aber geschah nichts destoweniger; bas Recht wurde in Unrecht umgesett, dies aber ohne Widersspruch zum Recht erhoben; der Bürgerkrieg zur Erecution umsgetauft, und die Fehde der Meineidgenossenschaft mit der Gidegenossenschaft brach soson fosort aus, nachdem die Erste ein Manifest mit süßen Reden, aber unterzeichnet wie zum Hohne durch den bittern Namen Ochsenbein, vorausgesendet.

Dufour hatte die Rührung biefes Rrieges übernommen. Er, ein rationeller Kelbherr, hatte feine Aufgabe gang verftanbig wie eine Schachpartie genommen, und wie ein geubter Spieler feine Anstalten getroffen. Die, welche feither mit ber Ginrich= tung bes schweizerischen Rriegswesens fich beschäftigt, haben nicht üble Arbeit geforbert. Ginerseits nämlich baben fie ein tüchtiges Material vorgefunden. Die Teutschen überhaupt und bie Schweiger insbesondere haben fich zu aller Zeit als gute Rriegsleute bewährt, und find unter ber Leitung diefer ihrer jegigen gubrer wenigstens nicht entartet. Ueber bie zwedmäßige Difdung ber Waffenarten ift auch gute Vorforge getroffen, und bas Geichutwesen hat besonders die Aufmerksamkeit ber Ordner auf fich gegogen, und reichliche Erweiterung erlangt. Die rabitalen Ran= tone an fich ichon die machtigeren, mußten ihre Ueberlegenheit noch verftarft fühlen; wenn fie biefe ihre Bewaffnung mit in Rechnung nahmen, und der Plan ihres Keldherrn barauf fußend, war verständig und wohl berechnet. Das Material bes Son= berbundes war basselbe; die Ginrichtung im Banzen auch bie gleiche, die Ausführung aber nothwendig im engeren, fcmacheren hirtenlande beschränkter und armlicher; und boch batten fie nicht verzagt, und waren ted bem fo vielmal überlegenen Feind ent=

gegengetreten, auf Bott und ihre gute Sache vertrauenb. Es ift aber nun phyfisches Naturgefet: bie Rraft einer Bewegung ift ein Ausammengesetzes aus ber Daffe, die bewegt wird, und ber Geschwindigkeit, mit ber fie fich bewegt; wo also bie Daffe geminbert wird, fann burch verftartte Geschwindigfeit ber Ausfall fich beden. Es ichien barum geboten, ben feinblichen Rraften jum Sammeln nicht recht Beit und Raum gu laffen, fonbern in rascher Bewegung ihm entgegenzugehen, und burch rasches Borgeben alle Blane bes Gegners zu burchschneiben und zu ftoren; wie Gomez und Cabrera in Spanien mit fo wunderbarem Erfolg in ihren Rriegszugen es ausgeführt. Aber Salis Soglio, wie febr folche Rriegführung feinem naturell gufagen mochte, mußte wohl auf die Ausführung verzichten. Der teutsche Bauer, wenn auch nicht minder fühn als der baskische und navar= rifche, hat boch nicht feine wundersame Gewandtheit. Das gum Theil offene Land forberte Reiterei, die beinahe ganglich fehlte; bie Getheiltheit ber Rantone ließ keine dictatorische Zusammenbrangung ber Rrafte ju; und wenn Lugern gebedt werben mußte, fehlte die fichere Grundlinie beim Rudzug. So wurde also bie Angriffsweise aufgegeben, und man beschloß, den überlegenen Reind ftebenben Ruges zu erwarten.

Das heer ber Tagfatung sette sich sofort gegen Freiburg in Bewegung, um Dufour's Feldzugsplan in Bollzug zu setzen. Die Blume bieses heeres, sie hatte in ber Reserve sich gesammelt, die der Präsident dieser Tagsatung selbst in eigener Bersson anführte. In Bern hatte man seit lange schon sich ein Eremplar aus der Bollblutrace jener Unthiere, die zur Zeit des Terrorismus Frankreich zuerst wieder in die neue Gesellschaft hinüberverpflanzt, und Paris in seinen Katakomben gehegt, zu verschaffen gewußt; und man hatte das Scheusal gezüchtet mit allen Bereiterkünsten, um es einigermaßen lentbar zu machen, und es war mit der Rachhut zu Feld gezogen. Freiburg war

militärisch eine mit aller Runft befestigte aber isolirte Borichange bes Sonberbundes; als seine Regierung von den anrudenden Schaaren und ihren Keuerschlunden in der Rabe ihrer Borwerte fich umzogen fühlte, war fie ungebührlich zaghaft geworben, hatte in Berhandlungen fich eingelaffen, und am gurnenben Bolte porübergebend, um bie Stadt por bem Ruin zu retten, capitulirt. Run wurden die Thore aufgethan, und die Sieger hielten ibren Gingug. Sie waren fo leichten Raufes, beinahe ohne Blutvergießen, in ber hoben Burg bes Jefuitismus angelangt; in bem alten Pfaffennefte, bas ihnen ichon langft ein Brauel gewesen; und als das Thier in Mitte ber Schwarzen ben Weibrauch roch und ber Bachsgeruch ihm in bie Ruftern flieg, und bie Bilber bes beiligen Ignag ihren gewohnten, antibamonischen Ginfluß übten, ba wurde es scheu, baumte fich gegen ben Augel ber Rührer; und nachbem es fich losgeriffen, tobte es nun in wilber Raferei burch bie Straffen ber Stadt. Richt Brofanes noch Deiliges mochte vor ihm befteben; Alles, was in Reftigteit qufammenhielt, wurde unter feinem guß gertreten; bie ungluckliche Stadt mit Ruin und Berberben erfüllt. Aus ben Abzugsgräben und Goffen ber Gesellschaft wurde bann bem Ranton eine neue Regierung zusammengetrieben ; die das Werk ber Rabitalifirung. mit gewohnter Birtuofitat betreibend, in furzefter Brift ibn gu einem rabitalen Mufterstaate umbilbete. Das Thier wurde bann wieber aufgefangen, mit neuen Stricken festgebunden; und greischaarler-Hande leiteten das wüthende über das Gebirg in's Entlebuch. Der große Heereszug aber feste fich nun gegen Luzern. feinem eigentlichen Biele, in Bewegung. Auf allen Stragen und Begen, bie gur Reug und Emme führten, gogen bie Deeredmaffen beran; wie gablreich fie immer waren, fie ichienen immer ber Sorge nicht ju genugen; benn Aufgebot auf Aufgebot wurbe ihnen nachgesenbet. Der Duth batte anfangs, als ber Ariea aberraschend eingetreten, wie natürlich nicht allzu glänzend fich

bei ben Ueberrafchten tunbgethan; jest, nachbem fie fich übergablten; nachbem bie Beichutesmaffen Soffnung gaben, man burfe bem Tob nicht allzu nahe unter bie Augen treten; nachbem man endlich erfahren, wie glücklich Alles mit Freiburg fich gum Biele gelegt; fest mußte biefer Duth um ein Bebeutenbes fich mehren und befestigen. Aber bie Schaaren bes Sonberbundes jagten nicht; ob fie gleich innerlich getheilt fich wußten, weil die frühere Regierung auch in ihrer Mitte reichlich Radikalismus ausgefäet. Shre Bewaffnung war unvollftanbiger; einen Theil berfelben hat man ihnen, ehe ber Rrieg erflart gewesen, burd Begelagerung abgebrungen. Die Linie ihrer Stellung, aum Theil im offenen Lande, bot viele Angriffspuntte, bie nicht gebeckt werben mochten; und ihre Berbindungen waren vielfach unterbrochen, und boten nicht burch feste Befchloffenheit ber Bertheibigung fichern Berlag. Die verschanzte Stellung bei Bieli= con war ber Schluffel ihrer gefammten Bofition; bort wartete ber Kelbherr bes Sonberbundes ber Kommenden. Da erschütz terte bie Rachricht vom Schicksal Freiburgs querft bie harrenben Gemuther; und ber Borgang ber bortigen Regierung fanb Rachfolge im schwächften und gemischteften ber Rantone bes Sonberbundes. Bug ließ fich querft und ohne die Mitverbundeten gu warnen, in geheime Verhandlungen mit bem Keinde ein; und als biefe zum ichnellen Abichluffe führten, war baburch bie rechte Alante bes heeres bloggeftellt. Es tam gum Gefechte; biefe Bauern, die gum erstenmale im Leben ben Krieg Auge an Auge fich gegenüber gesehen, wichen nicht vor ihm gurud; aber bie Uebermacht konnte ihre Einwirkung nicht verfehlen; vor ben Donnerbuchfen wichen bie Schanzen; alle Bufalligkeiten ftellten fich nachtheilia; ber Relbherr wurde verwundet und bie Stellung umgangen, weil ber Abfall Rugs bie Wege über Strom und Land vollends gebahnt. Run begann ber Rudzug gegen Luzern, ber Bunbesftabt. Der Schrecken war bort bem ruckiebenben

Heere porausgegangen; allzu viel Nieberschlagenbes war bort beinahe aleichzeitig betrübend über bie Regierung bereingebrochen; und im gleichen Augenblicke bie Rachricht vom Abfalle Rugs und vom Rudzuge ber Armee eingetroffen. Da war, wie es fcheint, im entscheibenben Momente von ben leitenben Gliebern ber Regierung bie Besonnenheit, die zur rechten Beit bas Rechte thut, entwichen, alfo bag fie allzu frube ihre Stellung aufgegeben. Die Berwirrung war nun gewachsen; ber Kelb= berr war eingetroffen; ein nachtlicher Ausfall, ben Gliger ausauführen fich vorgenommen, mußte unterbleiben; bie innern feinbseligen Elemente begannen fich ju regen; bie Stabt öffnete bem heranziehenden Seind die Thore. Die von Bern waren unterbeffen mit ihrem wuthenben Ungethume burch's Entlebuch verwüftend und verheerend herabgezogen; als aber bie Beftie auf ber Strafe bie frifchen Blutfpuren roch, ba hatte fie aber= mal wüthend von den Stricken fich losgeriffen, und nun Alles vor fich niedertretend, war fie burch die offenen Thore gleich= falls in die wehrlose Stadt eingedrungen, und hatte in ihr gethan, wie fie in Freiburg es gehalten. In größeren und immer erweiterten Rreisen verbreitete fich bie Bestürzung von ber Stadt au ben entfernten Rantonen bin; bie Regierungen ohne allen Wiberstand, ohne auch nur von ben Bortbeilen ibret Stellung Bebrauch zu machen, unterwarfen fich, und ihre Bebiete wurden mit proconsularischen Deputirten ber Bergpartei im Convente beschickt. Nun begann basselbe Spiel, wie es fich in Freiburg burchgespielt. Den Kantonen wurden unerichwingliche Rriegstoften aufgelegt; bie alten Regierungsglieber für fie haftbar erflart, und bie brudenbfte Ginquartirung als Grecution für die Abführung ertlart. Maffenweise ging nun bie Anklage und Aechtung aus; ein Spionenspstem legte feine Rete nicht blog im Umfreis bes Sonderbundes, fondern burch bie gemischten Rantone bis zu den radikalen bing der Kanatis-

,:

mus aufgeregter protestantischer Maffen erganzte, was ber Rabitalismus überseben; Proscriptionen, perfonliche Berantwortlichkeit für Beschluffe, bie bas Bolt gebilligt; Beschlagnahme bes Brivatvermögens; Zerftorung firchlicher Institute burch barbarische Berheerung und maßlose Brandschakungen: Alles, was nur jum Biele ganglicher Rabitalifirung führt, wird ohne bas minbeste Bebenken angewendet, und Lugern erhalt eine Regierung in der großen Mehrheit von Freischaarlern zusammengesett. So ift die Eidgenoffenschaft in einigen Tagen gefallen; aber nur, wenn fie fich felbst aufgibt, wird es um fie geschehen sein. Broße Thaten find dabei nicht vorgefallen; der Sonder= bund hat ben Rrieg geführt, schlecht und recht, wie er eben im offenen Felde machet; Die Stabte, ihrerseits mit Cirkel und Lineal wie mit ängstlichster Vorsicht damit die enorme Ueber= macht ja nicht zu Schaben fomme. Statt ber ausgezeichneten Thaten, haben fie bann ihren Bug mit einigen ausgezeichneten Unthaten verziert. Man spricht von einem Gottesurtheile, bas bier ergangen; Gott aber ift biefer Sache fremd geblieben. Zwar die Leute der Urkantone haben redlich das Ihre gethan, um ihn ihrer Sache zu gewinnen; und ihr Gottvertrauen, ich wenn es auch, weil die menschliche Freiheit fich dabei einiger= maßen faumig finden laffen, nicht augenblidlich geholfen, wird ihnen boch mit Nichten verloren fein. Die Andern aber haben ihn nicht gewollt; sie haben auf sich selbst vertraut, und ihnen geschah, wie fie gewollt; bieß ihr Selbftvertrauen murbe feinem Dunkel hingegeben, und ber hat fie über bas Biel hinaus= geführt. Wie fie von Anfang an mit ber Bewalt begonnen, wie fie bas Begonnene bann mit ber Gewalt weitergeführt; fo haben sie auch mit einem Act ber Gewalt vollenbet. haben sie mit biesem Gewaltsact keine eingelegt; benn wenn feche vom Wirbel bis zur Auffpite geharnischte Buschklepper über einen Reitersmann auf offener Beerftrage fich werfen; wirb

ber Rebegebrauch bas nimmer als eine ehrenhafte That billigen. Was fie geübt, werben fie auch bulben muffen; und haben fie aus bem mit Bitterleit gefüllten Becher bem Gegner zugetrunten, werben fie auch hinwiederum ihm Befcheid thun muffen. Das Necht aber bleibt ungekrankt, gestern wie heute, immer basselbe und unwandelbar.



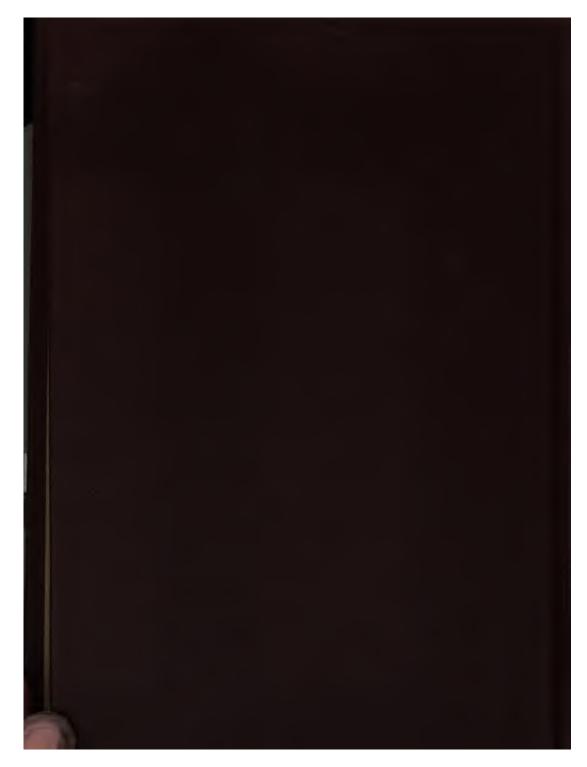